

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

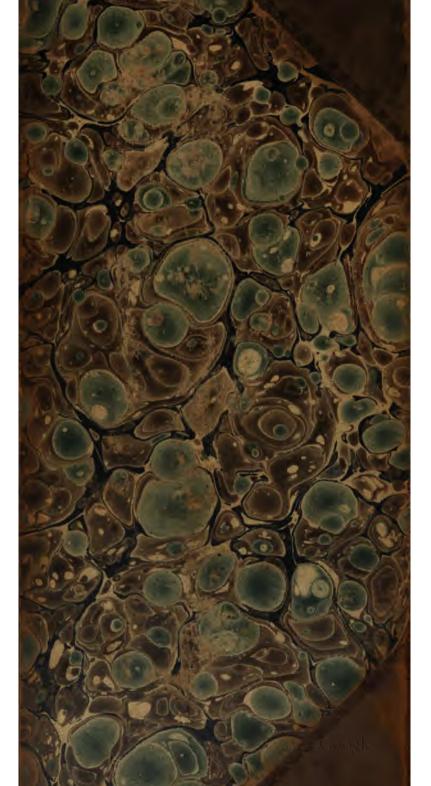



Per. 14198 e. 238 1833 (2)



# Theologische Studien und Kritiken.

## Eine Zeitschrift

für

das gesammte Gebiet der Theologie,

in Berbindung mit

D. Giefeler, D. Lucke und D. Nitsich,

herausgegeben

naa

D. C. Ulmann und D. F. B. C. Umbreit, Professoren an ben Universitäten zu halle und helbelberg.

Jahrgang 1833 brittes Beft.

Spamburg, bei Friebrich Perthes. 1833.

## Theologische

## Studien und Kritiken.

### Gine Zeitschrift

fűr

das gesammte Gebiet der Theologie,

in Berbindung mit

D. Gieseler, D. Lucke und D. Nitsch,

herausgegeben

von

D. C. ullmann und D. F. B. C. umbreit, Professoran ben universitäten zu halle und heibelberg.

1833. Sech ster Sahrg



Spamburg, bei Friedrich Perthes. 1833.

Name (1987)

. . .

Description of Managers, Description of the Community of

de Sabra, en ...

man Kata A. I.

# At bhanblungen.

Ricolaus von Methone, Euthymius Zigabenus und Nicetas Choniates,

1 15 11 . 11 11 12 1

o de la compania del compania de la compania del compania de la compania del la compania de la compania del la compania de la compania de la compania del la compania del

ober

die dogmatische Entwickelung der griechischen Kirche im zwölften Jahrhundert,

bargeftellt

von

Dr. C. Ullmann.

#### Vorwort.

chon vor mehreren Jahren wurde ich burch bie Erscheinung einiger Anekdota des Nicolaus von Meth on e, über welche in der Folge genauer gesprochen werden wird, veranlaßt, mich mit diesem ziemlich unbekannten,
aber in mehreren Beziehungen merkwürdigen, Schriftsteller zu beschäftigen. Er schien nicht ungeeignet, um
mit ihm und durch ihn den dogmatischen Standpunct der
griechischen Kirche im zwölften Jahrhundert, also in der
Zeit, wo im Abendlande die Scholastik im frischen vollen
Aufblühen war, zu bezeichnen, und in diesem Sinn schried
ich einen Auffat über denselben nieder. Durch nähere
Berufsthätigkeit gänzlich in Anspruch genommen, konnte
ich dieser Arbeit erst jest wieder meine Aufmerksamkeit zuwenden. Ich hielt es aber nun für angemessen, die Sache

etwas umfassender zu behandeln, und auch noch wei anbere Repräfentanten ber bogmatischen Entwidelung ber griechischen Rirche jener Zeit mit in bie Betrachtung aufgunehmen, den Euthymius Zigabenus und Nicetas Choniates a); jener fteht am Unfang, biefer am Schluß bes zwölften Jahrhunderts, beide haben bogmatische Susteme, wenigstens was man bamale fo nennen tonnte, gefdrieben und beide find von biefem Befichtes punct lius noch micht fo aussithrlich charakterisert, als es von mir geschehen wind. Deine Abficht ift alfo, junachst ein allgemeines Bilb ber geiftigen Entwickelung jener Beit gu geben, alebann bie beiben Dogmatifer Guthymins und Becefas gir findbern l'nnd endfich aus ben neu herausgegebenen Stiden:bes Dirolaus von Methone bas hervorzuheben, mas für den Kirchen = und Dogmenhistoriter intereffant und gur Charafteriftit jener Beit von Bebeutung ift. Bei bem letten Theil, weil er manches meniger Befannte ober auch vielen gang Unbefannte b) geben fann, werben wir am längsten verweilen. 3706:56

a) Seit ber Ausarbeitung biefes Auffases ist burch ben gelehrten Kleiß, bes hrn. Prof. Tafel in Tübingen zweierlei zu Tage geforbert worden, was dem von mir behandelten Zeitalter ans gehött: 1) Eustathii Metropolitae Thessulonischen Gehött: 1) Eustathii Metropolitae Thessulonischen ist his Opascala. Francofort: ad Moen. 1832. Indes ist hieroon serf ein Sheil erschienen und der zweite, der gerade auch einiges von Nicetas. Chaniates enthalten wird (Praefat. p. VIII.), ist mir bisher noch nicht zu Gesicht gekommen. 2) Ein Gratulationsprogramm bes hrn. Prof. Tasel, enthaltend: Annae/Comnense Supplementa historiam ecclesiations Graveorum seculi XI. et XII. spectautia. Tuding. 1832. Auf beide Schriften hosse ich, falls es meine Zeit gestattet, später zurück zu kommen, wenn erst der 2. Theil des Eustathius von Thessalonich erschienen seyn wird.

b) Nicht mit Unrecht klagt Tafel in bem eben angeführten Programm über bie Unbekanntschaft unseren Zeit mit ber literarisichen Entwickelung ber Griechen im Mittelalter (mas jedoch jeht mehr vom theologischen Gebiete, als vom hiftorischen und

Es ift, wie jeder weiß, nicht ber Reis bes frischen geiftigen Lebens und ber früftigen Berdenung, nicht ber: Reichthum neuer ober fconer Erfcheinungen, nicht bus Erhebenbe liebenswürdiger ober großer Charaftere, wos burch fener Beitraum ber griethifden Rirde beniBeobache ter angieben tann. Wer nur bief in ber Gefchichte fucht, mag feinen Blid abwenden von bem Bilb, welches ich im Begriff bin, ihm vorzuhalten. Es ift and immer erfreulicher und lohnender, ein Gemalbe aus bem chriftlichen Alterthum, ober aus unferer Reformationszeit, ober aus der Periode, welche ihr bahnbrechend und lithtbringenb voran ging, zu entwerfen. Dennoch wollte ich mich nuch abhalten laffen, Diefes Bild zu zeichnen. Much folche Beis ten wollen beforieben fenn, und muffen beforieben merben, fen es auch nur um ber Bollftandigfeit willen. Huch bie Renntniß folder Erfcheinungen enthalt viel Belehrens bed. Sie zeigt aufs Anschausichste, bag nur ber Geift es ift, ber feberzeit lebendig macht, bag ohne freie, ftets aus bem Born bes Lebens gefdöpfte, Entwickligng tein Gebeihen bes religiofen, theologifchen und fiechlichen giu ftanbes möglich ift, baf ber Berfuch, ben rechten Glaus ben burch außere Mittel ju forbern, nie eine ermunichte Mirtung haben tann, bag, ale bie Raifer, Matt burd

politischen gilt), und sagt, die Schuld bavon liege nicht sowohl an den Griechen, die boch auch bamale nich Beach;
tenswerthes geliesert hatten, als vielmehr an den Kominidus
doctis Ruropae occidentalis, qui laeto istamun ditterarum
fundamento, quod vir summus, Leo Allating, Graecon
Romanus, Vaticanae praesectus, aliique illius aetatis non
docti solum, verum etiam Maecenates condiderant, mirum
quantum contenti, satis iam monumentorum habere arbitrabantur, ex quibus suam theologiae Graecorum medii aevi
notitiam, si quidem eam omaino stadio suo non dedignabantur, haurire possent. Unde sactum est, up papa e lam
inculta neglectaque iaceat illa disciplinae doctioris elegantiorisque pars, quae historiam theologiae Christianae orientalis comprehendit.

Frommigfeit vorlenchtenbe, mit Beibheit bas Bahre fördernde Henrscher zu senn, es für ihre Pflicht biels ten, grübelnbe und bisputirende Theologen ju merben, mober bie Raifer rechte Raifer, noch bie Theologen rechte Theologen mehr wanen, und daß eine, menn anch bem Inhalt mach rechtgläubige, boch gang in auftere Teffeln geschlagene Theologie, nicht viel mehr wirkt, als eine ungläubige. Der griechischen Rirche, welche in ihrem Lehrbegriff Die Elemente bes chriftlichen Alberthams belitt, febite et weber bamale noch frater an einer inhastevollen und bedeutenben Grundlage, aber fie hat in fpaterer Beit, namentlich feit fie ale gesonderte Gemelnichaft befteht, nichts gethan, um biefes reiche Erbgut rufig mud lebenbig au bannben und gu verbeffern, fem es durch Erweiterung ober burch Bereinfachung. Sie befist alles; i was das chriftiche Alterthum befag, aber fie bofist es feit; bem achten und neunten Sahrhundert faft nur als todten Schat, nicht als lebenbiges und belebenbes Graeugnig; fie ift im Bertommlichen erftarrt und, mabrendibas Abendland ihre Schape benutte, fag fie nur in thatlofor Ruhe dabei, fle zu hüten.

Bir baben Aehnliches in unferer Kirche nicht zu befürchten, weber jest, noch in Butunft. Der Beift, aus bem fie geboren, ist in ihr zu gewaltig. Selbst bas Alteund mahrlich wir gehoren nicht zu benen, bie ba fagen, bas Reueste fen bas Befte, und bie nur überall auf bie Meinungen einer ungebildeteren Borgeit felbstgefällig herab feben - and bas Alte, wo es fich geltend machen will, vermag es nicht blog als Altes, fondern nur als Lebendis ges, Emigmahres, ben Beburfniffen bes Beiftes auch in ber Gegenwart Entsprechendes. Go fonnen wir alfo ruhig, ohne nieberschlagende ober bittere Bergleichung, vielmehr im freudigen und bankbaren Bewußtseyn bes fchoneren Buftanbes, ben wir genießen,, auf eine Beit gurudbliden, die uns als ihr Erbtheil die große Warnung hinterkassen hat: Werbet-nicht der Menschen Anechte! Wobet freilich nicht zu vergessen ist, daß es eine Erstarrung micht blos im Kirchlichen, sondern auch im Unsichlichen geben kann, und daß nicht alle, welche jener
entronnen sind, sich auch vor dieser zu bewahren wissenz
benn Biele, die aufs eifrigste gegen das Beharren beim
kirchlichen Buchstaben sprechen, geben sich einem Buchstaben anderer Art gefangen und haben nur die theologische
Kradition mit einer verdünnten philosophischen vertauscht,
die wissenschaftlich gewogen als Stehenbleiben: beim Hergebrachten nicht bester ist, als jene.

### 1. Geistiger Bustand ber griechischen Kirche im zwölf= ten Sahrhundert.

- Aur bie abendlanbische Kirche war bas zwölfte Jahrhundert eine Zeit außerordentlicher Bewegungen im Staat, in ber Rirche und im Gebiete ber Wiffenschaften, eine Beit neubelebter Auregung und weitverbreiteter Gabrung, in ber fich eine neue Gestaltung für die Rirche vorjubereiten begann, wenn gleich biefelbe erft im Berlauf von Sahrhunderten heran reifte und zur Bollendung ge-Die papstliche hierarchie stand damals in der volleften Bluthe; am Schluffe bes elften Jahrhunderts burch ben gewaltigen Geift Gregore intherner Strenge befeftigt, erreichte biefe Macht am Schluffe bes zwölften Jahrhunderts unter Innoceng III. ihren Gipfelpunct. Aber gerade in ihrer glanzendsten Bluthe lag ber Reim ber Bernichtung. Je äußerlich gewaltiger biefe herrschaft murbe, besto schraffer ber Begenfat gegen bie Borte bes Erlöfers: "Mein Reich ift nicht von biefer Belt." Je laftender fich ber Druck auf Fürsten und Bolter legte, besto mehr mußten bie Rrafte fich ftahlen und

vereinigen, um ihn abzuschütteln. Damals fritten bie Sobenstaufen mit beutscher Rraft für die Unabhangigleit ihres Reiches, und in verschiedenen Gegenden bes Abends lanbes erhab fich eine Secte nach ber andern und wirtte entweber in der Stille, ober fampfte auch offen und fturmend gegen bie romische herrschaft, ja felbst bie Rrenge guge, anfänglich burch bie Papfte hervorgerufen und im Intereffe ihrer Macht unterhalten, ichlugen gulett gum Rachtheil berfelben aus. 3m Gebiete ber Theologie, welche bamals fo ziemlich alle Wiffenschaft in fich befaßte und auf jeden Kall ben Mittelpunct bes geiftigen Interef. fee bilbete, befampften fich Scholaftit und Myftit, philosophische und praktische Richtung. Sie traten in ihrer gangen Strenge in Abalard und Bernhard einander gegenüber, fie granzten bann auch wieder in vielfachen Abstufungen an einander und suchten fich auszugleichen in Männern, wie Richard von St. Bictor a) und Bonaventura. Reben ben philosophischen Theologen, bie in verschiedene Schulen getheilt waren, und neben bem tontems plativen ober fostematifchen Mustitern, ericheint eine Reihe von Freunden bes einfacheren, apostolischen, praf. tischen Christenthums gewöhnlich anch in muftischer Form, ein ebles: Biel verfolgenb, aber vielfach in ihrem Streben gehemmt ober von ber rechten Bahn abgeführt burch man-

a) Außer ben allgemeischbefannten alteren und neueren Schriften über bas religiofe und theologische Leben bes Mittelattere ift unter ben neuesten auszuzeichnen bie icone Schrift von Dr. Alb. Liebner: Bugo von St. Bictor und bie theologifchen Richtungen feiner Beit. Leipz. 1832. Inbem wir und ein weiteres Urtheil über biefes febr fchabbare Werk und einige anbere neueste Monographien vorbehalten, fen hier nur bemertt, baß teine einzelne Schrift und tein einzelner Mann bie Darftellung ber firchlich theologischen Entwickelung bes Mittelalters erfchopfen tann und bag immer mehr ein Busammenwirten verschiebener Rrafte fur biefen 3wed zu munichen ift.

nichfaltige, gar nicht abzuwehrenbe, Einwirtungen ber Reit. Dft brach ber Gifer für bie Reinigung ber driftlichen Rirde, burch beigemischte Leibenschaft getribt ober burch bie mgeheuere Dacht ber entgegenstehenben Sierarchie, mit welcher er zu ringen fich erfühnte, bis jum Fanatismus gesteigert, mit wildem Fener hervor, wie bei Peter von Bruns, heinrich von Laufanne und Arnold von Brefcia, oft nahm er auch eine reinere, milbere Geftalt an, wie bei ben von einem ebleren evangelischen Beifte burchbrungenen Balbenfern. Ueberall gingen, wenn auch bismeis len durch eine blutige Morgenrothe verfündet, Strahlen bes Lichtes auf, überall erwachte ein neues geistiges Leben , beffen Entwickelung tein Bannftrahl, teine neu geftiftete Inquisition, tein Mondeorben, tein Rreugzug gegen Reber gu hemmen vermochte, bis alle verfchiebenen Quellen und Bache biefes neuen Lebens, in ihrem Fortlauf mehr und mehr geläutert, in einen Strom gufammen floffen, ber fich in ber Reformation eine große Bahn brach und ein eigenes Gebiet ichuf.

Unbere mar es in ber griechischen Rirche a). Bahrend die abendlanbifthe in einer neuen, fraftigen Lebensentwickelung begriffen war, blieb die morgenlandis fche, bie in ben früheren Jahrhunderten ihrer Schwester mit ruhmwürdigem Beispiel vorangegangen mar, querft auf dem erreichten Sohepuncte fteben und verfant bann immer mehr in Leblosigfeit und geistige Erftarrung. Die Cultur manberte von ben Griechen ju benen, bie fie einft Barbaren genannt; mahrend das westliche und nördliche Europa neu geboren murbe, farb bas Morgenland eines

a) Rurge Schilberungen bes bamatigen firchlichen und litterarifchen, besonders theologischen Buftanbes ber Griechen findet man bei Giefeler R. Gefch. B. II. Abth. 2. G. 649-667 ber 3. Musg. und bei Baumgarten - Erufius Dogmen - Gefchichte 28. 1. S. 454 - 444. und wieber 519.

langsamen Tobes. Denn als eigentliches geistiges und miffenschaftliches leben fann boch bas nicht bezeichnet merben, bas man bemüht mar, die von ben Boraltern ererbs ten Schate bes Glaubens und Diffens noch in einigem Gebrauche zu erhalten ,.. baß. ed unter ber höheren Geifflichteit noch vielbelefene und vielfchreibende Manner gab, wie Photins, bag noch einzelne Kirchenlehrer bie exeaetis ichen Ueberlieferungen bes Alterthums wohl zu benuten und auch mit einzelnem Reuen zu bereichern verstanben, wie Decumenius und Theophplaetus, ober angleich, wie ber fraterhin ju schilbernde Euthymius Zigabenus, aus ber boamatischen Ruftfammer ber Alten eine neue Bemaffnung für ben Rampf mit vielfältigen Bareffeen gufammen gu feten fuchten. Das alles zeugt nicht von theologischem Leben, fonbern umgefehrt vom Ersterben bes höheren wissenschaftlichen Beiftes, benn es murbe nichts frifch erzengt und bas Ueberlieferte mar bie Granze bes Forschens und Denkens. Was fich bei Chrpfostomus bauptfächlich und Theodoret fand, pflanzte fich in ber Eregefe fort; Johannes von Damascus, ber felbst ichon vorzugsweise Sammler ift, hatte bas Biel in ber Dogmatit geftedt, und auch in ber Philosophie gab es nur Meinuns gen, aber feine Dentweisen und Gufteme. Benn im Inneren ber morgenländischen Rirche noch geftritten und baburch ein Schein bes Lebens erhalten murbe, fo mar es nicht sowohl Religion und Theologie, um bie fich ber Streit bewegte, sondern etwas gang Meugerliches; bem Cultus Angehöriges, die Bilderverehrung. waren Raifer, Minifter, Patriarchen, Monche, Geiftliche und Bolt in heftiger Bewegung, bas Innere und Befentliche ber driftlichen Lehre aber ließ man als etwas längst Ausgemachtes, burch Rirchen - und Staatsgewalt unwiederruflich Bestimmtes auf fich beruhen. Die Kormen bes Alterthums maren noch ba, aber mas einst Leben ge= wefen, war jest Stein geworden. Auch die Polemif nach

außen konnte nicht fruchtbringend auf ben inneren Bus ftand anritdmirten. Die morgenländische und abendlanbifde Rirche hatten feit Jahrhunderten einen fo bochft verschiedenen Entwickelungsgang genommen und maren nun befonders burch bie in ber letteren fich ausbildende hierarchie fo scharf getrennt, daß weder die aus fo aro-Ber Ferne geführte, faft nur auf unbedeutende Gingelnheiten fich beziehenbe gelehrte Polemit Beift und Intereffe weden, noch bie fpateren aus politischen Urfachen ents fprungenen Bereinigungsverfuche ein bauernbes Refultat ber Annäherung hervorbringen tonnten. Go gingen bie beiben Rirchen bamals neben einander her, ichon feit langerer Zeit innerlich geschieben und mistrauisch, burch bie Rreugguge noch mehr verfeindet, burch fortwährende Dolemit ihrer Gelehrten gereigt, ohne bag bie eine von ber andern eine mahre höhere Anregung empfing und die geis fligen Bortheile jog, die an und für fich betrachtet eine ber anbern hatte gewähren konnen. Rur felten gefchah es, daß ein Abendlander aus bem Morgenlande Rennts . niff ber griechischen Sprache und Litteratur mit herüber brachte; häufiger zeigte fich bie Erscheinung, bag Gecti-.rer, bie in ber griechischen Rirche verfolgt murben, in ber Stille nach ben Abendlanbern manderten, und hier, oft burch Drangfale geläutert, in veränderter Geftalt wieber auftraten, um in bie neue religiofe Lebensentwickelung biefer Gegenben mit einzugreifen.

Die Kirchenlehrer, welche wir hier hauptsächlich schilbern wollen, fallen in die Zeit, da im Abendlande die Scholaftit in voller Blüthe stand. Wenn wir das Wesen der Scholastit vornehmlich in folgende Puncte ses, daß man die überlieferten, firchlich festgestellten Dogmen, ohne auf ihre letten Gründe in der Schrift und den Bedürfnissen des menschlichen Geistes mit freier Kritit zurück zu gehen, als wesentliche Wahrheit anerstannte und durch eine der Kirchenlehre sich anschließende

Philosophie ju erläutern und ju begründen fuchte , baf in ber Constituirung bes Inhaltes ber Glaubenelehre überall bas theoretische und speculative Interesse übermag und bas praftische gurudbrangte, in ber Form aber eine, menn auch oft nur außerliche, bialettische Methobe angewendet murbe, fo fonnen Nicolaus von Methone, Rices tas Choniates und einige andere griechische Rirchenlehrer bes Mittelaltere etwa als halb = Scholaftifer bezeichnet werben, benn in einigen Beziehungen maren fie es. in andern nicht. Sie find mehr theoretisch, ale prattisch. Ihre Theologie besteht vorzugsweise barin, bas firchlich Ueberlieferte in ber gegebenen Form ftreng gu bemahren und burch philofophische Darftellung ju flügen; bei ber Widerlegung ber Gegner wenden fle auch biemeis len eine gewiffe Dialettit an; aber alles bief geschieht nicht mit ber Rraft und Entschiedenheit, nicht mit ber bemußten Confequeng, wie bei ben abendlandifden Scholas stitern; und wenn wir bei biefen zugleich bas Borberrichen bes Ariftotelismus ju ben Gigenthümlichkeiten ihrer Dents art rechnen burfen, fo fehlt auch biefes Mertmal bei ben Griechen, benn trop einer gemiffen Polemit gegen bie Platonifer neigen fie fich boch weit mehr zum Platonis. mus, als zu irgend einer anbern Philosophie. gemeinen aber mangelt ihnen bas reichere geiftige Leben, Die eindringende philosophische Entwickelung, die wir bei ben beffern Scholaftitern finden. Diefe feten burch felbite eigene Beiftestraft ben übertommenen Stoff in Bewegung, hauchen ihm neues Leben und frischen Beift ein; bei ben griechischen Rirchenlehrern bes Mittelalters aber bleibt es eine ftarre Maffe ohne Lebensobem und Bewegung. Es ift ein großer Unterschied, ob wir gang biefelben Gate bei einem Athanafius, Bafilius, Gregor von Ragiang und andern Theologen bes vierten Jahrhunderts, ober ob mir fie bei einem Griechen bes Mittelalters lefen; bort ift es ein frischer Gug, ber Lehrbegriff war im Berben,

die Ausdrücke hatten Neuheit, Leben und Bebeutung; hier war der Lehrbegriff schon zur außerlichen Orthodoxie geworden, die Worte waren feststehende Typen und versaltete Schulformeln.

Man hat die griechische Rirche, besonders der fatholiichen gegenüber, häufig gepriefen, baf fie von ber Scholaftit frei geblieben ift. Dief ift ein fehr zweibeutiges Lob. Die Sache fann von einem boppelten Befichtspunct betrachtet werden. Faffen wir allein die frühere, überhaupt vergangene Entwickelung ber griechischen Rirche ins Auge, fo liegt barin mehr eine Unklage. Denn was hat nun Die griechische Rirche ftatt ber Scholastif aufzuweisen? Richts. Ihre Theologie blieb nicht barum von ber Scholaftit frei, weil fie biefer Richtung etwas Befferes und höheres entgegen gefett hatte, wie es fpaterhin bie Theologie ber Reformatoren that, sonbern weil es ihr an Lebensfülle und Triebfraft gebrach, um folche immerhin großgrtige Erscheinungen hervorzubringen. Sie blieb auf bem Puncte stehen, auf bem fich bie Togenannte positive Theologie bes Abendlandes vor bem Entstehen ber Scholastif befand. Es fehlte auch ihr an einem Anfat gur Scholaftit nicht, aber fie mar nicht im Stande, baraus eine neue Lebensgestaltung zu bilben; fre behielt den Niederschlag ohne den Geift. Bliden wir dagegen auf bie Entwickelung ber griechischen Rirche, bie fünftig moglich und zu hoffen ift a), fo tann es allerdings für fie

a) Und warum sollten wir sie nicht hoffen? Hat sich boch in ber Befreiung und begonnenen burgerlichen Wieberherstellung Griechenlands das Walten der Borfehung so unverkenndar geoffenbart, daß wir nicht zweiseln können, diese Bolk sen zu einer neuen, schöneren Gesammtentwickelung bestimmt. Diese konnen wir aber nicht benken ohne die Boraussehung, daß die christiche Erkenntnis und Frommigkeit und von dieser Grundlage aus die Sittlichkeit unter den Griechen ein höheres Leben gewinne. Roch ist nicht blos im durgerlichen Leben, sondern Theol. Stud. Jahrn. 1833.

von großem Bortheil seyn, bag fie, wie vom Papstthum, so auch von ber Scholaftit nie beherrscht worden ist, benn nun braucht sie auch nicht erft die Fesseln zu überwinden, welche die tatholische Rirche, wenn gleich nicht mit so besengendem Druck, wie im Mittelalter, immer noch trägt.

Eine mertwürdige Erscheinung, die wir aus den theologischen Schriftftellern der bamaligen Beit entnehmen ton-

auch in ber Rirche vieles hemmenbe ba, und vielleicht wirb erft in fpaterer Butunft bie griechifche Rirche einen ichoneren Tag erblicken, aber die Sonne wird nicht ausbleiben. Und wenn Griechenland von biefer Seite einer neuen Bilbung ents gegenreift, fo ift bochftwahrscheinlich, bas biefelbe auch eine eigenthumliche Gestaltung annehmen wird vermoge bes Bufammenwirkens griechischer Nationalitat und alter Ueberlieferung mit neuerer europaischer, besonders beutscher Bilbung, fo bas bie ariechische Rirche bann wieber mehr als ein selbftftanbiger und handelnder Theil mitwirken konnte in der großen Entwicklung bes Chriftenthums unter ber Menscheit. Schone Worte ber hoffnung fpricht auch Reanber in biefer Begiehung fur bie ariecische Rirche aus in bem Progr. ber Bibelaesellichaft v. 1830. S. 8 u. 9. Much burfen wir bier nicht unterlaffen, auf eine gehaltreiche Rebe bingumeifen, welche ein bollanbifcher Belehrter, Dr. Prof. Rift, por einiger Beit beim Untritt ei= ner firchengeschichtlichen Professur zu Leiben gehalten hat: De Ecclesia Graeca, divinae providentiae teste. Es ift barin vieles Treffenbe über bas Berhaltnig ber griechischen und romifchen Rirche, ihre Trennung, versuchte Bereinigung, verschiebenartige Entwickelung, uber bie wunberbare Erhaltung und bie Borguge ber griechifchen Rirche, fo wie uber ihre boffnungen fur bie Butunft gefagt. Rur icheint une ber von feinem Gegenstande begeisterte Berfaffer zu fehr Lobredner ber griechischen Rirche, besonbers im Mittelalter und namentlich ber katholischen Kirche gegenüber geworden zu seyn. kennen die Auswüchse und bas Drückende des mittelalterlichen Ratholicismus nicht, aber bie Erftorbenheit ber griechischen Rirche ift boch folimmer, und von ben reineren Behre, bem Bibelgebrauch, ber wiffenschaftlich : theologischen Bilbung, ber Liberalitat und Dulbung ber griechischen Rirche in biefer Beit follte man nicht zu viel Ruhmliches fagen.

nen, if bie Kortwirtung heibnif Ger Elemente mus ter ben griechischen Christen. Die brei Dogmatiter, bie wir in ber Rolae genauer betrachten: werben, woltmiffren gegen ben fortwährenben Ginfing beibnischer Bilbung und Relie gionsanficht. Guthymius Sigabenus beginntofein Suffem mit ber Beftreitung bes Bolytheismus und: Epicureise mus a). Micetas Choniates führt unter ben grarrifere eine eigene Parthei ber Beibnischa efinitent ber Connontre nen, auf, welche er. fehr ausführlich miberlend und ale folde begeichnet bie grau im Mebrigen mit bemorthobes ren Christen übereinstimmten, aber babei beibniffte. Deis nungen und Gebräuche beibehielten b) .... Nievlaus pon Methone widmet eine gange Gehrift ber Bekampfung ben platonischen. Philosophie und ber Elementer heibnischen Weltanschaumg simelder burch bas Debiumibiesor Whis losophie unter bie Chriften einbringen konntemund wiede lich einbrangen 1). Dit muffen hier zwar auch eimas auf ben allgemeinen polemischen. Beift und auf bie Ber wohnheit rechnen: Weil bie älteren Rirchenlehrer gogen beibnifche Religion udb: Philipsophie polemistet hatten. bielten biefe fpateren Theologen:es fin Pflicht, bas nama liche ju thun. Aber gang erflart bief bie Sache gewiß nicht, besonders nicht bie: Musführlichkeit und Lebhaftige feit ber Wiberlegung. Dhne Bweifel: wurten anger: bem Seibenthum, bas ichon ahnebieg in ber menfchlichen Rar tur liegt, gewiffe Beftandtheile heibnifder Dontweife unter ben griechischen Christen immer noch fort. Derfelbe

a) Panoplia Pars I. tit. 1. pag. 7-10. Ach citire nach bem Abbruck in ber Bibl. Patr. maxima tom. XIX.

b) Thesaur, Orthodoxiae Lib. IV. cap. 42. pag. 143 — 147. Sbenfalls, in ber Biblioth. max. tem. XXV.

vo Andurvese rife Geodopunje eretzembens Montag. Maxwenov, wovon fpäter besonders die Redr senn wird, i Man vergleiche zunächst besonders die Einleitung zu dieser Schrift.

himmel, biefelbe . Sprache, jum Theil auch Diefelbe Bils bung burch bie claffischen Schriftfteller bes alten Griechen. lands verband fie mit ihren: Boraltern. Gollte nicht auch in ber religiöfen Bilbung fich etwas fortpflangen? Wir finden ja bie nämliche Erscheinung anch in Stalien, nicht blod im Mittelalter ober unmittelbar vor und zur Zeit ber Weformation, fonbern, man kann fagen, bis in bie neuefte Beit. Das Chriftenthum wird bort immer balb mehr balb minber ethnisist. Ricolaus von Methone fürchtet biefen Einfing befonders von der elassischen Bildung a); insofern nicht gang mit Unrecht, als man von ihr baffelbe fagen tann, was Baco von ber Philosophie fagt. Gin oberflächliches Studium bes classischen Alterthums fann. mobl zur ausschlieflichen Berehrung bes Rünftlerifche Schönen und heroifd = Rraftigen hinführen und baburch ponibem leinfachen, bemuthvollen, angerlich unscheinbas ren Chriftenthum ablenten b; aber ein tieferes Studium, welches eben auf die Aneignung bes mahrhaft Menfchlis chen gerichtet ift, wird vom Beibenthum jum Chriftenthum gurudführen, weil biefes imber gangen Erscheinung und Thatigfeit Chrifti eine Berklarung bes Menfchlichen burch alle Berhältniffe enthält, wie bieg in folder Reinbeit und heiligen Joheit weber in der Religion, noch in ber Geschichte irgend eines vorchriftlichen Bolfes nachaus weisen ift. Aber um bas Christenthum in Diefer Begies bung bem Geifte bes claffischen Alterthums gegenüber in feiner ganzen göttlich = menschlichen Erhabenheit barzuftel=

a) Nicol. Methon. Refutatio. pag. 2 u. 3.

b) Den Widerspruch zwischen ber christlichen Gesinnung und einer falschen Schähung ber hellenischen Bildung, so wie die Ersahrungswahrheit, daß diese nicht zu jener gelangen lasse, bruckt auch der Apostel Paulus in Eurzen, aber bedeutungsvollen Worten aus, 1. Gor. I, 22. 23: "Ellyves sooplav kroveren ineis angoissouen Koisron edsampoissouen Koisron edsampoissouen Koisron edsampoissouen Koisron edsampoissouen. Edwas ung lav.

len, dazu gehörte nicht blos eine trodene Wiederholung sest gewordener dogmatischer Formeln, sondern dazu war erforderlich eine lebendige, frisch aus der Quelle geschöpfte, in den Geist eindringende und ans träftiger Seele flies gende Darstellung des Christenthums. Diese sehlt bei allen damaligen Dogmatikern und Polemikern der griechischen Kirche. Statt der Begeisterung sinden wir dei ihnen abgenutte Betrachtungen, wie sie von einem Geschlechte der Theologen auf das andere sorterbten und von Buch zu Buche wanderten. Unter solchen Umständen mußte unter jenem Bolke, das im Heidenthum seine Blüthe geseiert hatte und seine schönsten Erinnerungen daran knüpfte, immer ein Rückall befürchtet werden, und zwar des Bolkes in den groberen heidnischen Aberglauben, der Gebilk deten in ein verseinertes Heidenthum.

Das Gesagte wird jum Theil noch anschaulicher und bestimmter begründet werden, wenn wir die Hanpterscheisnungen in der Lehrentwickelung der griechischen Rirche bos zwölften Jahrhunderts genauer betrachten.

### 2. Euthymius Zigabenus und Nicetas Choniates.

Um nicht länger bei allgemeinen Bemertungen ftehen zu bleiben, wollen wir fogleich einige Männer biefes Zeitsalters, welche für die Darstellung ber Lehre von Wichtigkeit sind, einzeln charakteristren. Es könnte Michael Pfellus ber Jüngere a), gestorben ungefähr ums Jahr 1100., als

a) Ueber biesen jungeren Michael Pfellus, so wie über bie ganze im Staat und in der Gelehrsamkeit berühmte Kamilie ber Psellen ist bekanntlich die hauptschrift Leo Allatius de Psellis et eorum scriptis diatriba, wieber abgebruckt in Fabricii Biblioth. graec. vol. V. p. 1—65. Die theologie

Remafentant ber Biffenichaft feiner Beit aufgeführt merben; er befaft einen bedentenden Umfang verschiedenattis ger Konntuiffe, fammelte bas Gegebene jum Abeil mit Geschitt und Beurtheitung und trug dagu bei, benigeiftigen Erword ber Borgeit bei feinom Bolle im Leben gu erhalten; allein Souren felbstiffanbiger Bervorbringung in Obitofordie und Theologie finden wir bei ihm nicht mehr, und wenn wir darauf überhaupt bei ber bamaligen Generation ber Griechen verzichten muffen, foriff Pfellus auch nicht einmal als bogmatifcher Sammler wichtig genung um hier: Gegenstand einer befonderen Betrachtung zu werben. Ale eigentliche Dogmatifer fint in biefer Beriebe Euthymius Bigabenne und Rices tas Choniates ju nennen. Diefe Manner bilben gleichfam die Einfaffung, wenn wir ein Bild bes Ricolaus von Methone entwerfen wollen, benu ber eine blühte am Anfang, ber andere am Schluffe bes Jahrhunderes, in beffen zweite Sälfte Nicolaus mahricheinlich ») fällt, und

ichen Schriften bes jungeren Pfellus bestehen hauptfachlich in einigen eregetifchen Arbeiten über altteftamentliche Bucher, namentlich über bas hohe Lieb und bie Pfalmen (Bergl. barüber Schrödt), Aigh, Geschichte Ih. 28. G. 318.), in einer Abhandlung uber bie Trinitat und bie Perfon Chrifti, in einem Buch über bie fieben ofumenischen Synoben, welche bie griech. Rirche anertennt, in Erdrierungen über Stellen bes Gregor v. Ragiang, über halbaische Drakel und Lehrmeinungen, über Tugenben und Lafter, ben Romokanon u. f. m. Mehreres bavon ift in gebunbener Rebe abgefaßt; einige wichtigere unter feinen theologifchen Berten z. B. gegen Eunomius, theol. Fragen und Antworten an Michael Ducas, über ben theol. Charafter it. a. find noch nicht gebruckt. Unter ben Schriften allgemeineren Inhaltes ift auch eine uber bas Golbmachen unb, wenn fie bem Dichael Psellus mit Recht zugeschrieben wirb, über bas Pobagra. Cave Hist. liter. t. II. p. 136. ad ann. 1050. Oudin. Commentar. de scriptor. eccles. t. II. p. 646 sqq.

<sup>1</sup> a) Sein Zeitalter ift zweiseihaft; weiter unten werben barüber Erbrterungen folgen.

ba es uns hier gunächst um ben Stand ber Lehrentwickelung zu thun ift, mogen biese Männer zuerst geschilbert werben, um neben ihnen bem Nicolaus seine Stelle anzuweisen.

Euthymius Bigabenus ober Bigabenus a),

a) Ueber Guthymius Bigabenus find im Magemeinen folgenbe Schriften zu vergleichen: Cave Histor, liter, vol. II. p. 198. ad ann. 1116. Du Pin Hist. eccles. vol. X. p. 184. Oudin. Commentar. de script. eccl. t. II. p. 979. Leo Allatius de consensu utriusque eccl. Lib. II. c. 10. Fabricius Biblioth. gr. vol. VII. p. 460. b. alteren Ausa. thaei in praefat. ad Euthym. Zigab. Commentar. in Evangel, Lips. 1792., bef. p. 7 ff. Samberger's guverlaff. Rach: richten. Ih. IV. S. 80. Schroch Rirch. Gefch. Ih. XXVIII. S. 306 ff. Ih. XXIX. S. 332. Giefeler R. Gefd. B. II. Mbth. 2. S. 92. S. 649. b. 3. Ausg. Die Schreibart bes Ramens bes Guthymius ift bekanntlich verschieben; balb mirb er Ζυγαβηνός ober Ζιγαβηνός, bald Ζυγαδηνός ober Ζιγαδηνός genannt. hentenius nennt ihn fogar Zigabonus. Bismeilen wird bas Bort in ben Banbichriften mit einem großen, bann wieber mit einem tleinen Unfangebuchftaben gefdrieben. Bir murben beffer über bie Richtigfeit ber Schreibart urtheilen tonnen, wenn wir ben Urfprung bes Beinamens zuverlaffig muß: ten. Matthai in ber Borrebe ju feiner Ausgabe bes euthymifden Commentars uber bie Evangelien, fagt barüber 6. 7: Onibus nomina plura recentiorum Graecorum nota sunt. ii norunt, etymologiam illorum nominum valde esse impeditam. In hoc nomine autem T oriri potuit ex Luyés, B ex faira, A ex đέw. Unde I venerit, nemo facile hariolabitur. alaube, bas es unvassend und vergeblich ift, ben Ramen auf biefe Weife ableiten zu wollen. Wahrscheinlich ift berfetbe aus irgend einer Localitat entsprungen, bem Orte, mo Guthymius geboren ober fruber als Mond gebilbet murbe. Er wirb auch bismeilen Εύθύμιος μοναχός ό ζιγαδηνός genannt. Inbes befinden wir uns hier wieder in Unwiffenheit, ba ein beftimmter Ort, wovon ber Rame abgeleitet werden konnte, nicht befannt ift. Matthai gieht nach ben Banbichriften, bie ihm befannt geworben, bie Schreibart 3-ngabenus vor. Der Ort wurbe bann ber Analogie gemaß wohl 3 ngabos geheißen haben.

ber in einem Rlofter a) bei Conftantinopel lebte und menigftens um bas 3. 1118 noch nicht geftorben mar, muß fich unter feinen Zeitgenoffen einen nicht geringen Ruf als Glaubenslehrer erworben haben, benn nicht nur erhielt er von bem Raifer Merius Comnenus ben Auftrag gur Anordnung eines polemisch = boamatischen Lehrgebäudes. von bem nachher bie Rebe fenn wird, fonbern bie Tochter biefes Raifers, Die gelehrte Unna Comnena bezeichnet ihn auch als vollendeten Grammatiker und Rhetoris fer, und rühmt, baf er mit ber Glaubenslehre vertrauter gemesen, als irgend ein anderer b). Aber gerade biefer Ruhm bes Guthymius Bigabenus ift ber fprechenbfte Beweis von der theologischen Dürftigfeit der griechischen Rirche feiner Zeit. So wohlfeil, wie er, haben fich menige, hat fich vielleicht niemand ben Ramen eines Dogmatifere erworben. Wer fich nicht burch ben Augenschein überzeugt hat, möchte es faum glauben; aber in ber That war es nicht viel mehr als bloge Fingerthätigfeit, wodurch Euthymius bewirkt hat, bag man feinen Ramen bis auf ben heutigen Tag in ber Gefchichte ber Dogmatik Belefenheit ift biefem Manne zwar nicht abzusprechen; er hat mehrere eregetische Schriften c) hinter-

a) Euthymius bezeichnet sich selbst als einen Monch ens Meglelewerd porns, eines Alosters bei Constantinopel, am User bes Mees res gelegen und der heil. Jungfrau geweiht. Bergl. über das selbe Cave Histor. liter. t. II. p. 198. und besonders Du Fresne Constantinopolis Christ. Lib. IV. cap. 2. num. 36. p. 94.

b) In ihrer Alexias Lib. XV. p. 490 u. a. ed. Paris.

c) Ueber die eregetischen Arbeiten des Euthymius vergl. man die oben angesubrten Werke. Schröch Th. XXVIII. S. 306—313. giebt eine gute Uebersicht. Das eregetische Hauptwerk des Euthymius, der Commentar über die Evangelien ist zuerst in der Ursprache zugleich mit der früher erschienenen Ueberssehung des Joh. hentenius herausgegeben von Matthäi. Leipz.

Diefes Wert, nämlich bie Panoplia a), ift bis

<sup>1792.</sup> in 8 Octavbanben. Matthat hat in einer fehr ausführlichen Borrebe bie Literatur bes Gegenstandes mitgetheilt. Besonders verbienen aus ber früheren Zeit hervorgehoben zu werben die Bemerkungen Richard Simons über Euthymius in seiner Histoire crit. des principaux Commentateurs du N. Test. Rotterd. 1693. cap. 29. p. 409—422.

a) Der vollständige Litel ift: Πανοπλία δογματική τής όρθοδόξου πίστεως, ήτοι όπλοθήκη δογμάτων. Konnte zweifelhaft fenn, ob Havonlia bier eine vollständige Ruftung, Bewaffnung ober eine Ruftkammer, einen Baffenvorrath bezeichnen folle; allein ber Bufat onlodin und bie Aeugerung ber Ginleitung, bag bas Buch ben 3med habe, Bertheibigungs= und Angriffsmaffen fur Glaubenstampfe aller Art in Menge bargureichen, fpricht offenbar fur bie lettere Erklarung. Die gange Panoplia befteht aus zwei Theilen (partes) und 24 Abfcnitten (tituli). Der erfte Theil enthalt 11, ber zweite Theil 13 Titel. Die Bahlung ber Titel geht ununterbrochen burch beibe Theile hindurch. In literarischer Beziehung ift folgendes zu bemerten. Gine gan & vollftanbige Ausgabe bes Buches ohne alle Austaffungen giebt es bis auf biefen Tag noch nicht. In ber griechischen Urschrift ift es nur einmal zu Tergovift in ber Wallachei 1,711 in Folio gebruckt. Diese seltene Ausgabe ist pon Kabricius, ber fie burch einen Reisenden erhalten hatte, ausführlich beschrieben. Bibl. gr. vol. VII. p. 461. b. alt. Ausg. Es ift barin aus Kurcht vor ben Turfen - und nicht gang mit Unrecht, benn ber fragliche Abschnitt enthalt febr grobe Entftellungen bes muhammebanischen Glaubens - ber 24. Titel im 2. Theil gegen bie Muhammebaner und einiges aus ber Lehre von ber Trinitat weggelaffen. Zener 24. Titel war aber fcon von bem freiburger Professor Joh. Jac. Beurer griech.

auf wenige Bestandtheile ein reines, nicht einmal selbstsständig verarbeitetes, nicht einmal mit erläuternden ober beurtheilenden Zuschen ausgestattetes, sondern blos ausgeschriedenes und so ganz kahl hingestelltes Ercerpt aus älteren griechischen Dogmatikern. Rur Einzelnes ist eisgenthümlich, aber auch dieses hat dann mehr einen historischen Werth, insofern es sich auf damals existirende Secten bezieht, als einen dogmatischen. Das Werkwürzbigste, wenigstens am meisten Charakteristische des ganzen Buches ist die Einleitung. Hier stellt sich schon in den ersten Worten die damalige Lage der griechischen Theoslogie ans Licht. Statt nach dem schönen Ausspruche des heidnischen Dichters ein religiöses Werk mit der Erhesdung des Geistes zum Vater der Götter und Wenschen

und latein. bekannt gemacht in Frid. Sylburgi Saracenicis. Heidelb. 1595 und fteht auch in beiben Sprachen in bem Auctar. Biblioth. Patrum v. Fronto Ducaeus t. II. p. 292. Paris. 1624 und in der Biblioth. Patr. Paris. 1654. tom. XII. Sobann ift ber griechische Tert bes 28. Titels gegen bie Bogomilen aus einer boblejanischen Sandidrift, wenn gleich nicht vollständig, berausgegeben von Joh. Christoph Bolf in seiner Historia Bogomilorum. Viteb. 1712. 4. und eben fo ift von bem 22, Titel gegen bie Deffalianer ber griech, Tert abgebruck in Iac. Tollii Insignia Itinerar. Ital. p. 106 sqq. mit vielen gelehrten Anmerkungen. - Am leichteften zuganglich ift bas Wert in ber lateinischen Ueberfetung, welche ber veronesifche Canonicus Petr. Franc. Bino, Beneb. 1555, in Folio herausgegeben hat, und welche wieder abgebruckt ift in Maxima Biblioth. vett. Patr. Lugd. 1677. vol. XIX. pag. 1-235. Diefer Ausgabe allein konnte ich mich fur bas Sanze bebienen. Indes ift auch in biefer Ueberfegung, nur in einem gang anderen Intereffe, als in ber tergovifter Ausgabe, ein Stud meggelaffen, namlich ber 12. ober 13. Titel gegen ben Papft und Die Italiener. Diefer Titel finbet fich aber in vielen Bandfcriften g. B. in Rom, vergl. Fogginii Aneddot. litterar. Rom. 1783. vol. IV. pag. 10., unb in Paris, veral, Fabric. Bibl. gr. vol. VII. p. 463. Griechisch ift bieses Stuck auch abgebrudt bei Usserius de Symbolis pag. 25.

m beginnen, bat biefer driftliche Theologe nichts Bichtigeres zu thun; als im Cone niedriger Schmeichelei ben Raifer Alterius Commenus zu loben .). Und gerade mas at biefem Serricher am wenigften gu preifen war, feine unwardige Reigung ju bogmatischer Polemit und feine Berfolgungefucht wird von Euthymius am meisten bervorgehoben. Bir wiffen, wie Alexius gegen bamalige haretiter, befonders gegen bie Bogomilen verfuhr, wie er mit unebler Lift ihrer Saupter fich bemachtigte und mit undriftficher Graufamteit fie bestrafte b). Und tlingt es alfo fast wie Spott, mas im Munbe bes Enthyntius bas bochfte Lob fenn foll: "Der Rufer, nicht zufrieben mit bem einfachen driftlichen Befenntnif für feine Derfon, fen auf jebe Weife beforgt gewefen für bie Sammlung und Erhaltung ber Sagungen ber Orthoborie, und habe nichts eifriger betrieben, ale bie Unterbriidung ber tegerifchen Lehre, bie boch ju nichts nute fen, als jum Berbrennen d." Diefe Reigung bes Alexius gab auch Beranlaffung gur Entstehung bes Wertes, von bem wir banbeln. Go oft nämlich bem Raifer von öffentlichen Gefchaften freie Beit blieb, verwendete er biefelbe jur genaueren Lefung ber heiligen Schriften und ju Unterredungen über theologische Wegenftanbe mit ben trefflichen Männern, "von beren großer Menge ber Pal-

a) Die Panoptia beginnt fogleich P. 1. tit. 1. mit ben Worten: Omnia quidem maximi divinique gubernatoris ac regis nostri Alexii praeclara et illustria atque admiranda sunt instituta etc.

b) Er ließ bekanntlich ben hauptanführer ber Bogomilen, Bafilius, nachdem er ihm burch herablassende Vertraulichkeit ein Geftändniß abgelockt, verbrennen. Die Sache ift, naturlich zu Gunften bes Kaisers, ausführlich erzählt von Unna Comnena im 15. Buch ber Alerias. Unberes giebt Wolf in ber Hist. Bogomilorum.

c) Hacrotico um doctrina, quae nomisi ad comburendum utilis est.

lat immer angefüllt ju fepu pflegte n." And bifentirte er verfonlich mit Gennern ber furblichen Lehre. mobel es ibm, nach bem Zenanif bes Enthumins. chen fowebl gelang, Die Biberftrebenben ju befiegen, als bie Aliebenben burd woblwollenbe Rebe wieber anzuloden und zu gewinnen. Freilich, wenn ibm beibes nicht gelingen wollte, gab er feinem Botte burd ben Scheiterhans fen Rachbrud, und mit einem folden, ber im anfierften Kall ben Gegner verbrennen läft, ift immer fchwer au disputiren. Euthymins war selbft, wiewehl nur zweis mal, bei folden theologischen Unterrebungen bes Rais fere aegenwartig. Der Raifer, ber fein Berbalten in bielen Dingen für mufterhaft hielt, wollte auch feinen Rachfolgern eine Anleitung und Richtschnur bafür binterlaffen, gleichsam eine Rriegotung für tunftige theologie iche Rampfe. Er lief also bie weifen Satungen ber Bas ter und ber mahren Bertheidiger bes Glaubens burch einuchtevolle Manner fammeln und gab bann bem Guthumins ben Auftrag, biefe Sentengen ju ordnen und in ein brandbares Gange gu vereinigen. So entftand bie Das noplia, die ichon vermoge ihred Urfprungs porzuges weife polemifch fenn mußte, und biefe Tenbeng auch burch ihren Ramen ausbrudt b). Enthomins fagt felbit, bas





a) Cum viris eximis, quorum egregia multitudine Regia semper referta esse solet. Er meint ohne Sweisel besonders bie Bischose und andere bei dem Kaiser besonders beliebte Theologen.

b) Euthymius selbst erzählt ben unsprung ber Panoplia so: Beatorum patrum rectaeque sidei desensorum decretis per sapientes et peritos huius aetatis viros electis et in unum redactis, hanc mihi provinciam demandavit (Alex. Comnenus), ut eorum sententias diligenter in ordines distribuerem, et suis quasque locis apte concinneque disponerem ao collocarem... Appellabitur autem hic liber Orthodoxae didei dogmatica Panoplia, vel Decretorum Armamentarium,

Bert biete jedem reichtich die verschiedensten Schutz und Trutwassen dar, um alle Krioge zu führen und glücklich zu bendigen. Er hat immer den doppelten Zweck im Ange, die rechte Lehre zu vertheidigen und die entgegensplette zu bestreiten. Die ganz veralteten Häresteen will er übergehen, die ausgezeichneteren aber und die, von denen zwar das Fener erstickt sep, aber doch noch Kohlen in der Kürche-glümmten, sett er sich zum Ziel, um sie mit seinen Pfeilen zu durchbohren.

Enthymins beginnt mie Bestreitung des Polytheismus und bes Spicureismus, stellt aber diesen Denkweisen
sogleich nur Aussprüche des Gregorius von Razianz und
von Ryssa und des Johannes von Damascus entgegen a).
Dieß führt ihn auf die Lehre von Gott und von der Trinität, welche nebst der Lehre von der Person Christi fast
bas ganze Wert einnimmt. Die Häretiter, welche weis

ut cum pugnandi tempus advenerit, oportueritque spiritales propagnatores armari, es patefacto, armis bello pro tempore congruentibus instruantur. Hoc enim varia telorum armorumque ad omnia bella gerenda conficiendaque abunde subministrabit. Auf abnliche Beise, nur etwas kurzer, erzählt auch Unna Comnena bie Entstehung bes Buches in ihrer Alexias lib. XV. p. 486. ed. Paris. Sie verweift namlich fur bie Renntniß ber Bogomilen auf bie Panoplia, welche Guthymius aus Auftrag ihres Baters verfaßt habe, und fabrt bann fort: Καλ γάρ μοναχόν τινα Ζυγαδηνόν καλούμενον - δ Αύτοπράτως μεταπεμφάμενος έπέταξεν απάσας τας αίρέσεις έκθέσθαι έκάστην ίδία, και έφ' έκάστφ τὰς τῶκ άγίων πατέφων ἀνατροπάς έγγράψασθαι . . . Ταύτην τὴν βίβλον Δογματικήν Πανοπλίαν ὁ Αὐτοκράτως ώνόμασε, καὶ κέχρι του νύν ούτω προσαγορεύεται τα βιβλία. In ber tergovifter Ausgabe find-bem Prolog ber Panoplia folgende Verse vorangefællt:

Εύθυμίου πόνημα και μονοτούπου Τοῦ Ζιγαθηνοῦ δογμάτων πανοπλία Αλεξίφ τευχθεϊσα Κομνηνών γένους "Ανακτι πιστῷ τῶν ἀπίστων εἰς πάλην.

i) Panopl. P. 1. tit. 1. p. 7.

terhin mod widerlegt werden, find besonbeis folgender Simon ber Dagier, Die verschiedenen Gnoftiten: bie Das nichder . Sabellius . Daul von: Samofata . : bie Arianen in allen ihren Bergweigungen, befonders bie Gumminianer? Die Apollinaristen. Restorianer .: Eutychianer. Monothes leten, Aphthartobofeten, Theopafditen, Die: Geguer ber Bilberbetehrung, Die Armenier, Paulicianer, Deffas linner; und Bogomilen ; au Anfang bes 'Wertes' werben auch bie Juben und am Schluffe fehr andführlich bie Gas racenen bestritten. Unter allen Abschnitten bes Mertes enthält am meiften Eigenthümliches ber 28. Litel gegen Die Bogomilen 1); hier ift wenigstens historisch Reues und Wichtiges gegeben, was aber allerbings mit fritis fcher Borficht gebraucht werben muß. Außerbem tann als felbstständigeres Brobuct bes Euthymius betrachtet wers ben ber 20. Titel gegen bie Armenier b), eine Bergmeis gung ber Monophysten, ber 22. Titel gegen bie Meffa-

a) Dieser Bitel ist, wenn gleich, wie bemerkt, unvollständig, in der Ursprache wiedergegeben in I. Chr. Wolfii Histor. Bogomilorum. Vitob. 1712. Guthymius hat auch noch anderes, nas mentlich eine Epistola stelitoatica, gegen die Bogomilen gesschrieden. Bergl. Chefoler's A. Gesch. B. II. Absh. 2. 5. 94. S. 591.

b) Die Krmenier, eine Fortsesung der Monophysten, werden Panopi. P. II. tit. 20. p. 202. so beschrieben: Post quartum Concilium Chelcedoneuse Armenii Echanii ouiusdam, qui et Mandacunes appellabatur, et profanorum, qui cum ipso erant, sacordotum suasu ab occlesia catholica desicientes, et improbam Eutychis atque Diosouri et aliorum Monophysitarum, qui unam tantum in Christo naturam dicunt, opinionem secuti, impiorum dogmotum accessionem illam cumulatiorem et illustriorem reddiderunt. Dienut enim Christum suscepisse corpus non eiusdem essentiae, cuius nostra sunt corpora, sed incorruptibile et impatibilo et increatum etc. Die armenischen Christen unterscheiben sich bekanntlich auch jest noch von ben orthoboren Griechen nicht blos burch ihren Monophysitismus, sondern durch die ganze Einrichtung ihres Kirchenwesens.

a) Panopl. P. II. tit. 21. pag. 204.

b) S. oben S. 666. Anmert.

c) Es murbe für unfern 3med überfluffig fenn, folde Entftellungen hervorzuheben. Man vergl. ben gangen 24. Aitel ber Panoplia, besonbers aber bie groben Uebertreibungen S. 231.

sten Andrang des Lebens nicht aus ihren gewohnten dogs matischen Formen heraus bringen läßt und durch Ercerpte aus dem Johannes von Damascus über den Logos und den heiligen Geist gegen die Gewalt des muhammedanisschen Fanatismus etwas auszurichten hofft a). In der That, wenn man nur solche Erscheinungen erwägt, muß man es sehr begreislich sinden, daß das Christenthum jener Zeit und jener Gegenden keinen kesten Damm bilden konnte gegen die mächtig einher brausenden Wogen des jugendlichen, leidenschaftlichen und kriegerischen Glaus bens, der die Söhne der Wüsse entstammte.

Bei biefer Beschaffenheit bes Wertes tann uns nur noch intereffiren; welche Dogmen Guthymius besonbers behandelt und aus welchen alteren Schriftstellern er am meiften ercerpirt; Dieg bient uns jugleich jur Charafteris ftit bes bamaligen bogmatischen Standpunctes ber gries chischen Rirche. Um meiften, und gwar in febr häufigen Wiederholungen, behandelt er die Lehre von Gott, bes fonders aber die Lehre von der Trinität und den einzels nen göttlichen Personen; bemnachst nimmt bas Dogma von Chrifto einen fehr großen Raum ein, aber babei wird die Lehre von Christo ausschließlich in theoretis icher Beziehung behandelt, nie ober nur ganz vors übergehend in Beziehung auf bas Erlösungswert. Bereinigung ber volltommen göttlichen und volltoms men menschlichen Natur zu einer Verson ist immer ber einzige Zielpunct, mahrend ber gange Umfang ber praftischen gehren von ber Gunbe und ber Erlösung, und von Chrifto, ale bem Erlofer, völlig vernachläffigt ift, und auch nicht einmal die Ahnung fich zeigt, daß bieß ein wefentlicher Theil, gefchweige bag es ber Mittelpunct bes Christenthums fen. Darin blieb fich alfo bie griechi= iche Rirche treu, bag ihr bogmatisches Streben vorzuge=

Digitized by Google

a) Panopl. P. II. tit. 24. pag. 229 - 235.

weise auf die theoretische Seite der Lehren von Gott und Christo gerichtet war, aber diese Tendenz tritt bei Guthymius Rigabenus noch viel einseitiger hervor, als bei ben alteren Lehrern, und mas bei biefen lebenbiges Geiftesproduct ift, wird bei ihm jum todten Werk ber leberlieferung. Um Schluffe feiner Schrift handelt Enthomius, wiewohl fehr furz, auch noch von der Bilberverehrung, ber Taufe und bem Abendmahl, und es werden bie Dontarten widerlegt, welche fich jum Dualismus ober einer fals ichen Entgegensehung, bes alten und neuen Teftamentes hinneigen. Ueberall ist babei auf bie verschiedensten altes ren und neueren Saretiter Rudficht genommen, und bie Volemit erscheint burchgangig als ein Sauptgefichtspunct, ja man tann fagen, als ber eigentliche Beift bes gangen Ueberall wird ben Anderedenkenden bas eins mal Bestimmte als höchstes und einziges Gefet entgegen gehalten. Bon einem gründlicheren Burudgehen auf Schriftbeweise ift nicht die Rebe, eben fo wenig von eis ner Rritit a) bes Bergebrachten ober auch nur von einer Belebung beffelben burch neue Form b); felbst bas Neu-

38

a) Als Aritik kann es boch nicht angerechnet werben, wenn 3. Bein Buch mit der Bemerkung angeführt wird: cuins auctor esse fertur Gregorius Nyssae Pontifex. Panopl. P. I. tit. 8. p. 49. Eben so wenig wird man darin eine biblische Behandlung der Sache sinden, daß für ein schon sestgeskelltes Dogma eine von einem andern Lehrer veranstaltete Coacervatio Dictorum Kvangelicorum mitgetheilt wird. Panopl. P. II. tit. 14. p. 162.

b) Rur Weniges 3. B. von bem bunkeln Dionysius Arcopagita ift, um es verständlicher zu machen, in einer etwas ausführlicheren Umschreibung wieber gegeben. Panopl. P. I. tit. 8. p. 24. Bisweilen sind die Ercerpte ganz nachlässig ohne Ramen hingestellt, blos mit der Ueberschrift Aliorum Patrum. P. I. tit. 8. p. 55. Sewöhnlich giebt Guthymius langere Ercerpte, mitunter auch nur ganz kurze, in einzelnen Sagen bestehende, z. B. P. I. tit. 7. p. 40. tit. 11. p. 96 ff. P. II. tit. 15. p. 187 u. a.

serliche ist traditionell; in allen Beziehungen also zeigt sich die strengste Theologia positiva, wie sie so kaum herrsschend gewesen im Abendlande vor dem Entstehen der Scholastik. Die älteren Schriftsteller a), die am meisten gebraucht werden, sind Athanasius, die beiden Gregore, Basslius und Iohannes von Damascus, sodann auch häussig, wiewohl nicht in demselben Grade, Dionysius der Areopagite, Chrysostomus, Maximus, Chrill von Alexrandrien, Photius; seltener endlich Theophilus von Alexandrien, Leontius von Eppern, Anastasius Sinaita und Leontius von Byzanz.

Der andere griechische Gelehrte, den wir oben als bogmatischen Repräsentanten dieser Periode genannt has ben, der aber beinahe um ein Jahrhundert später blühte als Euthymius, ist Nicetas Choniates. Er gehörte einem ganz andern Lebenstreise an und bewegte sich auch auf andern wissenschaftlichen Gebieten als Euthymius; es wird daher einiges Interesse gewähren, sein in vielsacher Beziehung verschiedenes spstematisches Werk dem des Eusthymius gegenüber zu charakteristren; vorher aber ist eis niges über das Leben dieses Mannes zu sagen.

Ricetas, mit seinem Familiennamen Acominatus, nach seiner Baterstadt Chona, bem ehemaligen Colossa b) in Phrygien, Choniates genannt, stammte

a) Eine gang vollständige Aufgahlung ber Schriftsteller, die Euthymius gebraucht ober anführt, sindet man bei Fabricius Bibl. gr. vol. VII. p. 464 — 472. der alt. Ausg. Uns genügt es hier, biejenigen hervorzuheben, aus benen er vorzüglich seine dogmatischen Sentenzen entlehnt.

b) Die Umwandlung bes Ramens Kolosså in Chonå (Körac, Koral, ober Kora) bezeugt Theophylact in seinem Commenstar zu Coloss. 1, 2. Ilolis Govilas afirn (sc. Kolossal) y leyouisn rör Kora. Richt unwahrscheinlich ist die Bermuthung Böhmer's, bas die Benennung von einem Wirbel (gleichsam Trichter, xorn) des Epcus entstanden sep. Bergl. dessen Isagoge

38 \*

in epistol. ad Coloss. Berol. 1829. G. 27. Reben Apeophys lact, hätte auch Constantinus Porphyrogeneta für die spätere Bezeichnung Chona angesührt werden können. Er sagt de Thematibus Orientis et Occidentis. Lib. I. them. I. Kolossal ai rür leyéperai Köras. Nicetas selbst nennt seine Basterstadt nóliv ardalpera nai perádny, málus vág Kolosság (Handschift: Nalasság, wahrscheinlich ursprünglich Kolasság.) Histor. Byzant. p. 115. ed. Paris. Außerdem vergl. p. 256. 270. 410. und Biblioth. Patr. max. tom. XXV. p. 54.

a) Im Allgemeinen ift über Nicetas Acominatus zu peraleis then Cave Histor, liter, vok. II. p. 280. ad aunum 1204. Oudin. Commentar. de script, etcl. t. II. p. 1709 sug. Fabric. biblioth. Gr. vol. VI. p. 401. ber atteren Musa. Petrus Morellus in ber Bortebe ju ber Monoble bes Die chael Acominatus auf feinen Bruber , abgebr. in ber Boblioth. Patr. max. tom. XXV. p. 54. - Ant. Possevinus Apparatus sacer. tom. II. p. 142. Gerh. Ich. Vossits de Historicis Graecis Lib. II. cap. 28. p. 306. Hancks de Historiae Byzant. scriptoribus Lib. I. cap. 31. p. 522-589. Sor och Rirch. Gefch. Th. XXIV. S. 462. Th. XXIX. S. 338 u. 873. Giefeler Rird. Gefd. 28. II. Abth. 2. 4. 92. 6.650. Raft an allen biefen Orten wird auch über ben alteren Bruber bes Ricetas, ben Dichael Mcominatus ausfahrider gehanbelt. Das hiftorifche Bert bes Ricetas Historiae Byzantinae libri XXI. ift mehrmals berausgegeben, nas mentlich von hieron. Molf. Bafel 1557. Genf 1593. unb Paris 1647. mit Berbefferungen von gabrot, In biefen Musaaben fehlen einige Stellen, welche Banburi Imperium Orient, t. 1. p. 107-114 zuerft befannt gemacht und auch

beiber Brüber, ber, wie es in ber Monobie beifit, ein eben to großer Freund von Buchern, wie von Rinbern at war, lief feine Gobne burch gefchicte Lehrer in Conftantinopel erziehen. Der altere, ber als ber Erfts geborene von Rindheit an jum geiftlichen Stande bestimmt mar, murbe jugleich ber Rührer und Lehrer bes füngeren. Da Nicetas vom neunten Sahre an unter ber Leitung feines Brubers ftanb, fo mar es gang natürlich, bag von biefem eine Reigung zur Theologie auf ihn überging, die fich fpater auch unter prattischer Thatigteit und bei ber Beschäftigung mit andern, namentlich historischen Studien nicht verlor. Während ber altere Bruber ber früh empfangenen Richtung auf bas ruhige gelehrte und geistliche Leben treu blieb, zeigte fich bei Ricetas bald eine Borliebe für öffentliche Wirksamfeit, und er bereitete fich bagu burch bas Studium ber Rechtsgelehrsamkeit und Politik gründlich vor b). Als bem

Rabricius in ber Biblioth, Gr. vol. VI. ber atteren Ausa. wieber bat abbrucken laffen. Saufia giebt Ricetas in feiner byzant. Gefciate auch Radrichten über fich und feine Schicks fale; alle hierher gehörigen Stellen find verzeichnet bei gabris cius am angef. Ort G. 443. Um meiften aber erfahren wir über Ricetas aus ber oben angeführten Leichenrebe feines Bru= bere Michael auf ihn. Diese Monodia ift bisher blos in ber latein. Ueberfegung bes Detrus Morellus gebrudt, que erft mit bem Geschichtswerte bes Ricetas Paris 1566, bann im Corpus Historiae Byzant. Frankf. 1568., endlich in der Bibliotheca Patrum maxima Lugd. t. XXV. p. 180-186. Der Lettere Abbruck liegt vor mir. Außer biefer Monobie führt Rabris cins G. 402. noch eine Lobrebe bes Dichael Choniates auf feinen Bruber Ricetas an, bie fich hanbschriftlich auf ber boblejas nischen Bibliothet (Cod. Baroccianus nro. 131.) befinben unb mit ben Worten beginnen foll: nowoe utv anno.

a) Pater, librorum iuxta liberorumque amantissimus. Monod.

b) Monod. pag. 181: Politicis disciplinis in sapientissimorum doctissimorumque virorum corona animum excoluit atque in-

Sprößling einer Familie, beren Abel und Ansehen ber athenische Bischof mit einer nur allzu großen Gelbstigen fälligkeit und nicht ohne bemüthigende Seitenblicke auf geringere Familien erhebt. Ionute es dem Micetas nicht schwer werden, in eine bedeutende politische Laufsbahn einzutreten. Nach einigen vordereitenden Menteun bekleibete er unter mehreren Kaisern die wichtigen Stellen eines Oberschaumeisters, Oberrichters und kaiserlieden Kammerheren b). Er behauptete diese Stellon, während mehrene Regenten, die sie ihm, ertheilt ober bestätigt, vom Throne gestürzt wurden. Als Kaiser Friederich I. im Jahr 1189 auf seinem Kreuzzuge durch das griechische Gebiet kam, wurde Nicetas zum Statthalter der Provinz Philippopolis in Thracien ernannt, um sie gegen das durchziehende Kriegsheer zu schützen o). Das

formavit. Pag. 182: Quae assidua lectione ex librorum chartulis excerpere potest, ea in pectoris sui pugillares transscribit, atque adeo tandem viva legum tabula, spiransque commentarius evadit.

a) Er sagt Monod. p. 183: Gentem alias multiplicem et proletariam, quaeque per omnes Asiae atque Europae regiones
longe lateque diffunditur, et tui nominis auspicio nobilitatur. Auf ber vorhergehenden Seite spricht er im Gegensag ges
gen die vornehme Familie seines Bruders von Leuten, die er
bezeichnet als vulgares tantum et plebeii homines, quibus ad
honores vix ullus patet aditus, quorumque conatibus fortuna
tenuior et obscurior obstare solet. Ueberhaupt herrscht in
ber ganzen Rebe eine Bornehmheit und ein Pomp, die eines
christichen Bischofs ganz unwürdig sind. Der weltliche Bruder
besag mehr theologischen Sinn, als der geistliche.

b) Außerbem, daß er Senator in Constantinopel war, wird er bes zeichnet als d uéyag Aoyodérys rær sengerær, d énl rær Kgisswr, d Ngonadýueros rov norræros. Diese Titel, zum Theil noch erweitert, sind auch gewähnlich ben Ueberschriften seiner Werke beigegeben.

c) In ber Monodia p. 182 heißt es: in Thraciam missus, ut ibi

Stie bes Riceins, welches auch burch bie: Berbinbung mit einer Gattin aus ber angesehenen und einfluffreichen Ramilie ber Belifarioten u) noch erhöht mar, wurde gers Kört burd bie große Berruttung bes griechischen Reiches, beren Unsachen theils in ber regierenden Namilie, theils in ber Eroberung Configutinopele von Seiten ber Eranten (im 3. 1208) fagen. Im folgenben Jahre, ba fich bie Erobernug ber hanptfladt burch ein Krenzheer etneuerte und fogur mit einer Blunberung verknüpft war, Anchtete Die cetas, wie viele anberg angefehene Gifemen, & B. Theo. borns. Lascatis, mit loiner Kamilie mach Nicher, wo ee nach bem' Sahre 1206 geftorben ift. Wir tonnen feinem Beuber glauben, daß sein Tod allgemein betrauert mnebe, wenngleich bie Schilderung biefer Trauer etwas Unbertriebenes hat. Beicetas wat ein frommer und gelehrter Mann. Seine Frommigkeit hatte eine Beimis schung von Aberglauben und falscher außerer Gottes-أيواد بيد فالبد

<sup>: 42</sup> arcibus reficiendis, civitatibusque communiendis praeesset. atque adeo militarium ordinum delectus haberet.

a) Schon vorher, erzählt ber Bruber ebenfalls mit allzugroßer Ruhmredigkeit, maren bem Nicetas von ben bebeutenbften und reichften Familien viele Beirathevorschlage gemacht worben. Enblich wählte er eine Tochter aus diefer bochgestellten, ihm ohnes bieß befreundeten Kamilie. Monod. pag. 182. Ricetas hatte bei ber Eroberung von Conftantinopel eine Jungfrau gegen bie ..., Angriffe eines frantifchen Rriegers mit Beiftesgegenwart und Lift geschütt und feine That wird in ber Leichenrede G. 184 u. 185 mehrfach gepriefen. Dehrere Lebenebeschreiber, g. B. Petrus Morellus Biblioth. Patr. max. t. XXV. p. 55 u. a. nehmen nun an, bieß fen biefelbe Jungfrau gemefen, mit ber fich Ricetas nachmals vermahlte. Much icheint eine Stelle in ber Monodia pag. 185: Hic vero virginem necdum sibi " in matrimonium collocatam, suam tamen uxorem nominabat. ad se trahebat, sibi vindicabat - barauf bingubeuten, allein anbete Stellen ber Leichenrebe S. 182 machen es auch wieber zweifelhaft, ob fich Nicetas feine nachmalige Gattin auf folde - - Beife gewann.

bienstlichkeit a), und seine Gelehrsamkeit war nicht selbstkändig genug; aber in beiben Beziehungen litt er an Mängeln der Zeit; zugleich ethebt er sich über seine Zeitgenossen, und zeigt sich als einen Mann, der besseter Zeiten werth war. Er hat eine Geschichte des bhzantinissen Reiches vom 3. 1118—1205 hinterlassen, die nicht ohne Bitterkeit gegen die Abenbländer, aber mit Werstand und Urtheil geschrieben, und besonders durch die ausführliche Darstellung der selbsterlebten Bezebenheiten wichtig ist b). Neben diesem historischen

a) Ramentlich trieb er bie damals überhaupt schon maßlose und abers gläubige Heiligenverehrung für seine Person aufs äußerste. Monod. p. 186: Etenim sanctorum omnium, qui circulari dierum totius anni albo inscripti sunt, nullus eat, quem ille privatim die commemorationi eius dicata sestivo solemnique ritu non veneraretur. Nec enim cultu illo contentus, quem cum caeteris civibus in publico conventu tribuebat, ecclesia quoque in privatis aedibus consecrata annuum ei Sancto sestum dicabat, quem ubivis gentium coli videret. Dassür stellt ihn aber ber Bruber auch am Schluß ber Leichenrebe selbst schon als Heiligen und himms lischen Mittler bat.

b) Das Litterarische über bie Hist. Byzant. libr. XXI. ift oben angeführt. hier will ich nur noch auf ein gehaltvolles und überaus gunftiges Urtheil bes Ju ftus Lipfius Polit. libr. 1. cap. 9. f. 12 aufmertfam machen: lam inter infimos quoque Graecos duo sunt, quos non contemno. Prior est Nicetas Choniates. Is parum adhuc vulgo notus, fateor; sed dignissimes notitia: purum rectumque ingenium, si aliud illo aevo. Stilus eius operosus, Poëtas et Homerum saepe resipiens: ut res et narratio ipsa distincta, composita, sine vanitate, sine ineptiis, brevis, quod satis sit, et fida. Crebra apud eum et opportuna monita: iudicia non libera solum sed sana. Das Urtheil Schrodbe über bie Gefchichte bes Ricetas K. Befch. Th. XXIV. S. 463 ift faft nur eine Ueberfesbung biefer Borte bes Lipftus. Beniger bebeutenb ift, was G. S. Boffius über Ricetas fagt. Bergl. Dubinus t. II. p. 1710.

Werke ist bas bebeutenbste, was wir von Minetos; besigen, bas theologische System, von bem wir nun etmas genauer zu handeln haben.

Bur Belehrung eines Freundes verfaste Ricetas Chonictes unter bem Titel: Schap ber Rechtglaus bigfeite) eine Zusammenstellung der orthodoxen Lehre

a) Diefer Onsaveds detodoğlas, Thesaurus orthodoxae fidei libris XXVII. ift von Ricetes aundoft aug Belehrung eines Freundes gefdrieben, ber fich nach bem Sturge von Conftantinopel ebenfalls im Eril befand, aber zugleich hatte ber Berfaffer ohne Bweifel bas großere theologische Publicum im Auge. Litterarische Notizen über bas Werk geben alle oben beim Leben bes Ricetas angeführten Schriftsteller, befonbers Cave, Dubin und Fabricius. Gigentliche Befdreibungen und turge Inhaltsangaben ber einzelnen Bucher liefern Montfaucon Palaeographia Graeca p. 326 sqq. unb nach ihm Fabricias Biblioth. Gr. vol. VI. p. 429. Die funf erften Bucher, welche in ber Ueberfegung bes Petrus Morellus bisher allein herausgegeben fint, wurben zuerft gebruckt Paris 1561. 1579. 1610. in 8., bann Genf 1629, fernet in ber Biblioth. Patrum edit. Colon. 1618. tom. XII. und in ber Biblioth. Patrum max. tom. XXV. pag. 54 sqq., welcher lestere Abbruck von mir gebraucht wird. Gin Kragment aus bem 20. Buch bes Thefaurus über bie Gebrauche beim Uebertritt eines Saracenen zum Chriftenthum ift ebenfalls lateinisch mehrfach abgebruckt, namentlich im Auctarium Ducaeanum tom. II. Paris. 1624. und ohne bes Nicetas Ramen in Fr. Sylburgi Saracenicis. Heidelb. 1595. pag. 74-91. Das ganze Bert bes Nicetas eriftirt im Urtert manbichriftlich auf verschiebenen Bibliotheken und wurde mahricheinlich bisher noch nicht heraus= gegeben, weil ber Gehalt und Werth nicht im gehörigen Ber= haltniß zu dem großen Umfange steht. Die Handschriften find verzeichnet bei Dubin, Fabricius und Cave. Der lettere rühmt besonders ein überaus schones Manuscript bes Thesaus rus guf ber boblejanischen Bibliothet, worüber gabricius genauere Angaben enthalt. Auf berfelben Bibliothet befinbet fich auch in griechischer Sprache eine kurzere Recenfion, vielleicht ein bloger Muszug bes Thefaurus. Petrus Morellus, ber eigentlich bie Absicht hatte, ben ganzen Thefaurus griechisch herauszugeben, bebiente sich einer Handschrift, die er für bas

und Biberlegung ber haretifer, wovon und leiber nur bie fünf erften, aber wie es fcheint wichtigeren, Bücher in lateinischer Uebersetzung vorliegen, die zwei und zwanjig übrigen bagegen, noch in handschriften verborgen; blos dem Hauptinhalte nach durch Beschreibung bekannt Ricetas giebt felbst bas Berhältniß feines Wertes jur Panoplia bes Euthymins fo an: "Das Buch, melches Panoplia dogmatica betitelt ift, geht gmar bie alten hareffeen auf eine bundige Beife burch, indem es von bem Afrikaner Sabelling und einigen anbern, Die noch früher lebten, ben Anfang macht, allein es hat boch in vielen Mbidmitten ausgelaffen, mas von ben Batern gur Biderlegung berfelben: gefagt ift, und thut gar feine Erwähnung, woher die Urheber folder Sarefieen ents sprungen find und wie fle gelebt haben Dief will nun Ricetes ergangen, er mill mit Ginfchlug beffen, mas ichon in ber Danoplia enthalten ift, bie Rebereien auf eine vollständigere und mehr genetische, Urt barftellen und umfaffender widerlegen, um feinem Freunde, wie er fagt, ein Universalmittel und Amulet gum Schut ge-

Antographon des Ricetas Choniates selbst hielt. Dieser Coder soll nach dem Tode des Ricetas in de Hande seines Bruders Richael, des Metropoliten von Athen, dann in den Besit des Theodorus Scutariota, Geistlichen zu Cyzicus, hierauf nach der Zestörung von Cyzicus durch die Austen in eine Alosters bibliothet auf dem Athos, und von dert endlich nach Paris geskommen sehn, wo ihn ein Prälat der Kirche von Carcassonne Iohannes a Sancto Andrea von einem Griechen tauste und dem Petrus Morellus zur Benutung siberließ. Man sehe das Weistere in P. Morels Dedicationsschreiben an den eben genannten Decan Iohannes in der Biblioth. Patr. max. tom. XXV. p. 54. Bergl. auch mehrere hierher gehörige litterarische Notizen in Tastels Programm: Annae Comnenae Supplementa Histor. ecclesiast. Graecor. sec. XI. et XII. spectautia. Tuding. 1832. pag. IX sqq.

a) Procem. pag. 56.

gen alle Errtheimer bargubieten. Offenbar Rebt bet theos logische Stuntsmann als Dogmatiter weit über bem gelebrten Donche. Zwar hat Nicetas in manchen Ubs fchnitten feines Bertes ben Euthymins benutt, auch ift er felbst teineswegs ein Beift von genialer Gutbitftanbigfeit; aber bennoch ift er nicht allein reither und behandelt weit mehr Lehrgegenstände, fonbern bebanbelt biefelben auch auf eine freiere und eigenthumidere Beife. indem er nicht blos andere für fich benten und fprechen lägt, fonbern auch felbit bentt und fpricht. Bie alle ariedilche Theologen ber bamaligen Zeit, hult fich auch Ricetas an bie Tradition und spricht bas Princip bes Beharrens bei bem firchlich Gegebenen fehr ftart aus a); allein er legt boch auch fehr großen Werth auf bie vhie losophische Ertenntnig, und ift so weit entfernt twon, bie wiffenschaftliche Behandlung bes Christenthums herabzufepen, bag er vielmehr bie, welche bieg thun, unter bem Namen ber Gnofimachen als Saretifer befbreis tet b). Ebenso konnte fich Nicetas auch ber allgemeinen

a) So fagt er 3. B. in Beziehung auf bie Lehren von Sott (bezonbere von ber Erinität) und von Christo: Quare cum beati Patren hate ita summo cum studio et diligentia undique congesserint et expresserint, par est, ut nullus aliter proferat, aut scribat, aut sentiat, aut doceat: imo vero ne diversum quidem ab hoc fidei symbolum iis proponat, qui vel ex Gentibus, vel ex Iudaeis, vel ex haeresi qualibet ad veritatia cognitionem convertuntur. Thesaur. Orthod. lib. II. cap. 81. pag. 80.

b) Thesaur. Lib. IV. cap. 39. p. 142. Seine Achtung gegen Phis losophie bruckt Nicetas in folgender Stelle Lib. II. cap. 71. p. 90. aus: Verum enim vero, quia nihil tam arduum est, quod Philosophia improbo labore non evincat, immo vero ei dictu facilia sunt, quae alias ineffabilia, et explicatu facillima, quae intricata maxime perplexaque videntur, idcirco ab illa eorum, de quibus addubitas, solutiones tibi mutuandae sunt. Wie gegen Wiffenschaftsseinde Aberthaupt, so strettet Nis

polemifchen Richtung feiner Beit nicht entziehen; ein fehr großer Theil feines Wertes halbigt diefer Tendeng; allein basaanze Wert ift boch nicht fo ausschlieflich bazu bestimmt, Batetiter mieber gu freiten; "Ricetas will boch haupte lichlich einen Freund positiv belehren, und in niehreren Stellen ber Borrebe giebt es fich beutlich tunb, baf er diesen Freund und fein Vaterland mit wirklicher Liebe umfaßt und bag er bei ber Betrüttung bes anglikelichen Griechenlandes einen mahren Eroft in bem Evangelium fucht und findet 1). Ueberhaupt finben wir bei Ricetas bidweilen and die Sprache bes Geiftes und herzens, bie wir bei Euthymius gang vermiffen, und ichon bas verdiens rühmliche Auszeichnung, bag er nicht, wie biefer, fein Wett mit einer Schmeichelei gegen ben irbis finen herrn, fonbern mit einer Berherrlichung Gottes als bes hochften Gntes, von bem allein eine volltommene Befriedigung für die bedürftige Menschenfeele ansgehe, beginnt b).

setas and noch gang besonders gegen unwiffenschaftliche und ungebilbete Bifcofe. Gelbft gelehrt, verlangt Ris cetas auch von jebem, besonbers boberen Geiftlichen eine tuchtige gelehrte Bilbung und geißelt, wie fruber Gregor von Ragiang. bie Analphabetos sui temporis Episcopos. Thesaur. Orth. Lib. V. cap. 27. p. 158 u. 159. Er beklagt es bitter, quod glebarum occatoribus, vectigalium redemptoribus, ferarum venstoribus, publicis procesum anligorum: cousortibus, dogmatum fidei prorsus ignaris, incantatoribus denique et raptoribus episcopales sedes committerentar. Et erklart es baraus, bag alle Burbe, Baltung und Freimuthige feit aus bem geiftlichen Stanbe verfdwunben fen, bag fie ben Großen, besonders ben Raifern bunbifch fcmeichelten, unter teis ner Bebingung ju wiberfprechen magten und fich eben'fo wenig bei boberen Stanben Uchtung perschaffen tonnten, wie beim Bolte.

a) Procem. pag. 55 unten und 56 oben.

b) Die Anfangsworte bes Profesiums finb: Dec, Deique cultoribus quid ad sui, quaeso, perfectionem accedere possit? —

Wie viel umfaffender und inhaltreicher bas Werk bes Nicetas fen, geht ichon aus bem erften Buche berpor, welches in 25 Capiteln von ben Griechen und Juben, beren Lehrmeinungen und Schulen handelt; hier find, freilich auch oft ohne grundliche Ausführung, fehr viele Gegenstände berührt, bie Euthymius gang über-Ricetas eröffnet feine Schrift mit ber religiöfen Geschichte ber Juden von Abam bis Mofes, mobei 201gleich vom Urfprung ber Ibolen Berehrung gefprachen wird a), geht bann gur Entftehung ber griechischen MPpe fterien und Philosophieen über, handelt insbesondere, wenngleich turz und durftig, von ben Lehren bes Phys thagoras, Plato und Epitur, ftellt aber bie Autorität bes Mofes über biefe Philosopheme b), und giebt bann eine giemlich vollständige Rosmologie. Dabei wird des iprochen von den Ideen, als ber Grundlage affer Dinge, von dem himmel und ben Berhaltniffen ber einzelnen Weltförper, von ben verschiebenen Wirfungen ber Belts bestandtheile und ben todmischen Erscheinungen c). hier geht bie Betrachtung bis in's fleinfte. hierauf fehrt ber Berfaffer jum Jubenthum jurnich, und charafterifirt bie einzelnen judischen Gecten nebst ben Samaritanern und den altesten judaisirenden Christenparteien d).

Ricetas zeigt fich nirgends als Schmeichler, vielmehr tlagt er voll eblen Bornes über ben Mangel aller freien und mannlichen Rebe unter ben geiftlichen und weltlichen Beamten und über bie feile Rriecherei feiner Beit. Thesaur. Lib. V. cap. 27. p. 159.

a) Thesaur. Orthod. Lib. I. cap. 1. p. 56.

b) Lib. I. cap. 2-7. p. 57.

c) Lib. I. cap. 7-29. p. 58-62.

d) Lib. I. cap. 30 - 35. p. 62-64. Um meiften Aufmertfams teit möchte verbienen, was cap. 83 fiber Elraf und Elcefais ten gefagt ift. Damit ift gu verbinden Lib. IV. cap. 25. p. 125.

Das zweite Buch verbreitet fich in 82 Capiteln a) über bie Erinitat, bie Engel und Menfchen. Die Ungelologie ift turz, besto ausstährlicher die Theologie und besonders bie Anthropologie. Bei ber Trinitätslehre werben querft bie ichon festgestellten Bestimmungen ents widelt und befonders bie technischen Ausbrude fehr genau und vielfach erläutert; hier fommt benn vieles vor, was aus älteren Schriftstellern, Bafilius, Gregor von Razianz, Chrysostomus, Maximus, Dionysus Areopai gita und Johann von Damascus nur excerpirt ist b). Mit Gifer wird Cap. 23 ber Bormurf bes Tritheismus abgelehnt c). Sehr weitläufig wird über bas Berhältnif zwischen Bater und Gohn gehandelt und baffelbe Cap. 27. d) in verschiedener Beife, namentlich burch bas alte Bilb bes hervorgehens eines Strafles aus ber Sonne ober bes Glanges aus bem Reuer anschaulich gemacht. Es wird Cap. 24. gezeigt, bag Chriftus von Ratur Gottes Cohn fen, wir burch Aboption, und bag biefes lettere Berhältniß jenes erstere als Grundlage voraussete. Auch für bas gesammte Trinitäteverhaltnig werben bilbliche Borftellungen versucht, 3. B. Cap. 30. c) bas Bild einer Bage, wobei ber Gohn ben vereinigenden Mittelpunct zwischen bem Bater und heil. Geift bildet und bie vollfommenfte Gleichheit gwis ichen biefen beiben bewahrt, bas Bange aber bas reine Gleichgewicht ber Ehre, ber Macht und bes Befens, bie innere göttliche Gleichmäßigkeit und harmonie bezeichnet, indem feine Verfon fich über bie andere erhebt; ober bas Bild ber Seraphim mit boppelten Flügeln, beren Mitte ben Bater, bie beiben Enben ben Sohn und heil. Beift bedeuten tonnen, und bie im Gangen

a) Pag. 64-92. - b) Lib. II. cap. 15. pag. 69 sqq.

c) Pag. 78. — d) Pag. 74 — 78. — e) Pag. 77 u. 78.

wieber ein Sombol find ber boppelten, theils geiftigen, theils finnlichen oder bilblichen Erfenntniß Gottes, welche von Gott qu und herabtommt. Die Engellehre umfaßt wur Cap. 40 und 41 a), enthält jedoch einiges Gigenthumliche. Was aber vom 43. Capitel an bis jum Schluffe bes Buches b) mit einer in ber griechischen Kirche fonft nicht gewöhnlichen Ausführlichkeit erörtert wird, ift bie anthropologische und psychologische Seite ber Glaubend. lehre; inbeg zeigt fich bierbei ber Grieche boch barin, bag auch biefe Betrachtung mehr einen thearetischen Charafter bat, mahrend die religiose Anthropologie bes Abendländers vorzugsweise auf praftische Zwede gerichtet ift. Der ursprüngliche Bustand bes Menschen wird im 44. Capitel a) fo geschildert: "Gott schuf den Dens fchen rein, gerecht, fraftig, beiter, ficher, mit jeber Tugend geschmudt, an allen Gutern reich, eine zweite fleine Welt in ber großen, '. . . einen Ronig ber irbis ichen Dinge, aber bem höhern Ronig unterworfen, irbifch und himmlifch, fterblich und unfterblich, Geift und Rleisch. . . . Gott schuf ben Menschen von Ratur frei von ber Gunde, mit freiem Willen begabt; ich fage frei von ber Gunbe nicht in bem Sinn, bag er ber Sunde nicht fähig gewesen mare, benn allein Gott ift ber Gunbe nicht fähig, sondern fo, bag; in feiner Ratur teine Gunbe mar, fonbern in feinem Willen; ober fo

a) Pag. 84-85. - b) Pag. 85-92.

c) Pag. 85. In bemfelben Capitel werben auch bie deliramenta bes Origenes in der Behre vom Menschen verworsen. Nices tas macht bei der Ansicht vom unsprünglichen Zustend, des Menschen, wie mehrere alte Väter, die Scholastister und die kathoslische Kirche, einen Unterschied zwischen Imago Dei und Similitudo und versteht unter dem ersteren vim illam, quae intellectus particeps liberoque arbitrio praedita est, unter dem andern vim illam, quae divinae virtutis, quoadseius sieri potest, similitudinem resert.

beschaffen, daß er beharren und im Gnten fortidreiten tounte unter Mitmirfung ber gottlichen Gnabe, aber auch unter Gottes Zulaffung vom Guten zum Bolen abe fallen vermöge ber Wahlfreiheit; benn bas ift nicht Tugend, was aus Rothiaung geschiebt." Bon ber mensche lichen Geele wird im 45. Capitel a) folgender Begriff gegeben: "Die Seele ift eine lebende Gubftang, einfach, unförverlich, unfichtbar bem finnlichen Auge, unfterbe lich, ber Bernunft und Erkenntnig theilhaftig, gestaltlos: fie bedient fich bes Rorpers ale ihres Werfzenges und theilt ihm Leben, Wachsthum, Sinn und Zeugungefraft mit; fie fast ben Beift (mens, voos) in fich, nicht als etwas von ihr verschiedenes b), fonbern als ihren reinften Bestandtheil, denn mas für ben Rörver bas Auge, bas ift für bie Seele ber Beift; bie Seele ift wahlfrei, mächtig bes Willens und ber That, und manbelbar, weil sie geschaffen ift." Es wird bann im 46. und ben folgenden Capiteln c) ebenfo von bem Rörper und feiner Beschaffenheit, von bem Berhaltnis amifchen Seele und Rorper, von ben Sinnen, von ben Rraften, Affectionen und Thatigfeiten ber Seele gesprochen, und namentlich wird bie bentenbe Seelenthatigfeit als eine breifache aufgefaßt als vonoig, donn und diaugia d).

a) Pag. 85.

b) Alfo teine eigentliche Ericotomie, wie bei ben alteften grieschischen Rirchenlehrern.

c) Pag. 86-89.

d) Cap. 52. p. 86: Quod in anima summum est, et cum rebus, quae intellectu percipiuntur, cognationem habet, νόησις seu intelligentia nominatur: quod vero extremum, et tanquam eorum, quae sub sensum cadunt, sensus communis beneficio, gnomon et regula est, δόκη seu opinio dicitur: quod denique intermedium est atque ita comparatum, ut modo sursum, modo deorsum feratur, διάνοια seu cogitatio dicta est.

Die Lehre von ber Unsterblichkeit ber Seele ift zu birts tig behandelt; bas Befentliche liegt in ben Worten bes 50. Capitels a): "Die Unsterblichkeit ift bei bem Monfthen etwas Erworbenes, benn wiewohl er von Ratur sterblich ist, so erlangt er boch burch die Bortrefflichkeit ber Geele, bag er gu ben Unfterblichen tommt." Es ift hier ein Unklang ber älteren Theorie, bie wir bei ben Apologeten finden, aber ohne bestimmte Ausführung. Ueberhaupt scheint es bem Nicetas häufig mehr um Beis bringung verschiebener philosophischer Meinungen b), als um Begründung einer burchgebildeten eigenen Ueberzeugung zu thun zu fenn. In biefer Art werben bie berührten Gegenstände und andere bamit verwandte, 2. B. Cap. 61 bie Lehre vom Site ber Seele, Cap. 71-77 von ber Entstehung ber Menschen in ber Ergengung, von bem Buftanb ber Seele in und nach bem Tobe, Cap. 80 u. 81 von den Geiftern und Gefpenftern erörtert ); überall findet fich hierbei auch vollig Unrichtiges, und bei bem letten- Thema viel Phans Roch ift zu bemerten, bag Cap. 65-69 d) auch bas Ethische mit bem Dogmatischen verbunben, und eine Darftellung ber Tugend, ihrer verschiedenen Orbnungen und Grabe gegeben ift. Die Tugenben wer-

a) Pag. 86.

b) Auch ber philosophischen Lehren ber Griechen, bes Plato, Ariftoteles, Cleanthes, Plotinus über bas Berhaltnif ber Seele und bes Körpers. Cap. 53. p. 87.

c) Pag. 92, womit auch zu verbinden cap. 58. p. 88. Nicetas fagt: Idolum tenebricosum est, et umbrae persimile, idque adeo, quod quale sit vix coniicias. Dann kommt er auf die Meinungen der Alten, namentlich Plato's, daß die ads geschiedenen Seelen aus Liebe zum Körper zu den Ueberbleids selln besselben zurücklehrten. Seine Theorie der Seisterkunde ist, wie manches Andere, sehr schwankend gehalten.

d) Pag. 89 u. 90.

den in brei Drbunngen getheilt, solche die den Menschen schmücken, die ihn reinigen, die ihn zur Contemplation erheben, und in seche Stufen, natürliche, sittliche, bürgenliche, reinigende, contemplative und vergöttlichende a) Lugenden. Als die drei Haupttugenden, wodurch der Mensch zur Bollendung gelangt, werden genannt: Heisligkeit, Gerechtigkeit und Weischeit. Das Ziel der bürgerlichen Tugenden ist die Wäßigung der Leideuschaften (usrquonadissa), der reinigenden die Befreiung von Leisdenschaften (andvera), der contemplativen die Verähnslichung mit Gott († node ved opalasoe).

Das britte Buch in 21 Capiteln b) ist bem Dogma von der Menschwerdung des göttlichen Wortes gewidmet, und enthält, wie sich erwarten läßt, sehr vieles aus älteren Dogmatikern. Zuerst werden Weissaungen der Propheten von Christo mit Beziehung auf seine bessonderen Lebensumstände aufgeführt, dann wird alles das erörtert, was die Menschwerdung c), die beiden Natus

a) Im Griechischen φυσική, ήθική, πολιτική, καθαστική, θεωοητική, θεουργική.

b) Pag. 92-107.

c) Schon in einer Stelle bes 2. Buches cap. 5. pag. 65. zeigt Ris cetas, bağ es fich (unter ben Perfonen ber Trinitat) nicht für ben Bater und heiligen Geist, sondern nur-für den Sohn ge= giemt habe, menichliche Natur anzunehmen, bag nur ber Gottes: fohn auch habe Menichenfohn werben tonnen. Es fen aber auch eine Bereinigung ber gottlichen und menfchlichen Ratur gum Beil und gur Bieberherftellung ber Menfchheit, wozu weber bas Gefet noch bie Propheten hinreichten, nothig gemefen. bloger Menich ohne inwohnenbe Gottheit hatte bas Gefes nicht aufheben und gur mahren Bollenbung führen, er hatte nicht alle Boller gu einem Glauben vereinigen, er hatte nicht bie Mutori= tat befigen konnen, bie bagu erforberlich war. Aber auch ein Engel hatte bas Beil ber Menschen nicht zu begrunden vermocht, weil feine Macht nicht einmal gang zugereicht haben murbe, um bie Gewalt ber bosen Geifter ju überwinden, wie g. B. ber Theol. Stud. Jahrg, 1838.

ren und, alle barliber entftanbenen Fragen betrifft ... Das Bemertenswerthefte, befonders gur Bergleichung mit bem fpater entstandenen Dogma von ber Ibiomen. Communication, ift bas, was im 16. Capitel über bie Beche felbegiehung ber beiben Raturen, de modo avridosws seu mutuse naturarum retributionis gesagt ift. hier heißt es: "Wir fonnen Christum blos ale Gott und blos ale Menschen bezeichnen ; aber wenn wir ihn blos Gott nennen, fo trennen wir ibn nicht vom Menschen, und wenn wir ihn blos Danisch nennen, fo trennen wir ihn nicht von Gott. Eben fo, wenn wir fagen bie Gottheit, fo beareifen wir barunter nicht jugleich bie Gigenschaften ber Menschheit und umgekehrt, benn wir fagen nicht, daß bie Menfchheit leibenlos und ungeschaffen fen; aber in Begiehung auf die eine Person pflegen wir uns nicht fo auszudrücken, fondern wir bekennen (blos) einen Gott und (blod) einen Menschen und ben Chriftus, welcher beides gusammenfaßt; und fo fagen wir auch Gott fen bem Leiden unterworfen in Beziehung auf feine Menfchheit, und er fen ber, welcher vor aller Zeit war in Begiehung auf feine Gottheit; und burch biefes Wechfelverhältniß ber Naturen geschieht es, bag jebe Natur, was ihr eigenthümlich ift, mittheilt vermöge der Gin= heit der Person und der wechselfeitigen Gemeinschaft a)."

Kampf bes Erzengel Michael mit bem Satan um ben Leichnam Moss beweist. Man sieht hier einen Bersuch zu theologischer Speculation, aber nicht die Tiefe, welche die abendlänbischen Scholastifer, z. B. Anselm in seiner Schrift cur Deus homo und andere erreichen, man findet die oben bezeichnete Salbs Scholastif.

a) Pag. 97. Die Schlusworte lauten im Lateinischen: Atque hic apridosews seu mutuse naturarum retributionis modus est, qua sit, ut utraque natura, quae propria sibi sunt, retribuat, ratione hypostaseos siusdem, et mutuae illarum assimitatis. Wahrscheinlich sind biese Worte nicht ganz gut ins La-

## bie Dogmatik b. griecheich: Wiche im 12. Jahrh. 1991

Dit bem vierten Buch, weiches 44 Cavitel beareift 41. beginnt nun bie eigentliche Streitthevlogie, welche fich burd ben gangen librigen Theil bes Werfes binburch giebt. Runadift werben im vierten Buche bie alteren Sare seen von Simon Magus bis auf Arius\_recensirt. cetas zählt beren 44, worunter aber auch schismatische Partheien und manche feltsame Arten von Regern vortommen. Querft ift immer bie Sarefie ihrer Entftehung und Tenbeng nach geschilbert, bann eine Confutation berfelben gegeben. Bier und ba find feltenere und mitunter fonderbare Motizen mitgetheilt. Die Ausführlichfeit ber Wiberlegung einzelner Partheien läßt auf ihre bamalige Bedeutfamteit und bie Fortwirfung ihrer Grundfate im Leben fchliegen; fo wird g. B. ben Unhangern bes Drigenes b), ben Meffalianern, ben beibnifchgefinnten Chriften eine fehr umfaffenbe Bestreitung gewibmet. Die Zeitorbnung ift nicht aberall beobachtet, aber mit großer Sorgfalt ift fast bei jeber Parthet angegeben, ob bie Mitglieder berfelben, wenn fie jur orthoboren Rirche übertreten, getauft ober blod mit geweihtem Dele gefalbt werben; bei einigen j. B. ben Quartobecimanern Cap. 22. und ben Abamianern Cap. 24. c) ift bemertt, fie würden gwar gefalbt, es fen aber auch fchicklich, fie gu taufen. Die gewöhnlichen Bareffeen wollen wir hier gar nicht berühren, sondern nur einige feltenere. Unter ben gnokischen Gerten wird z. B. im B. Capitel bie Parthei bes Co-

teinische überseht ober irgendwie corrumpirt; ich habe im Deutsschen ben Sinn ausgebrückt, ber mir nach bem Zusammenhang ber wahrscheinlichste buntt.

a) Pág. 107-149.

b) Bei ber Widerlegung ber origenianischen Parthei werben auch manche Guriositäten, ohne Iweifel jum Theil gang fabelhafte, aus bem Leben bes Ortgenes erzählt. Cap. 81. p. 129 u.

c) Pag. 124 u. 125.

to b.a.e.fus: exmant ), der in der hauptsage übereinstimmend mit Balentinus von einer heiligen Ogboad als dem Princip aller Dinge ausging; und im 7. Capitel dia Parthei der Astobrugen oder Astobrugiten b),

a) Pag. 114. Ogdoadem quandam seu octonarium numerum Colobars us hie fabulatur: eamque Propatore, Eunoea seu Cogitatione, Patre, Verkate, Homine, Reclesia, Verdu et Vita constare dicebat. Dieß ist noch etwas weiter ausgeführt und bann heißt est Caeterum Colobarsi auditores et discipuli hominis quoque nomen Universorum Propatori attribuere ausi sunt. Qua de causa Filium hominis seipsum in evangelis Christum dixisse contendebant. Ueber die dem Balens tim nachgebildete, wenig modiscirte Aconeniehre des Colobars sund gebildete, wie ihn die alteren Schriftseller gewöhnlich nennen, Colarbasus vergleiche man Iren. adv. haeres. Lib. 1. c. 6 u. 7. Epiphan. haeres. 35 u. 36. Theodoret. Fabul. hueret. Lib. 1. c. 12., unter den Reueren Schmidts Kirstheugesch. Ab. 1. C. 255. und Matter Hist. crit. du Guosticisme tom. II. p. 170.

b) Neber biefe Baretiter ift es schwierig, etwas Bestimmtes und Baltbares auszusagen. Richt nur kommen fie unter berschiedes nen, aber boch abnlich klingenben, Benennungen vor, fonbern bie Rachrichten über ihr Befen felbft find auch wieber fe bispas rat, daß man nur ein Thaos vor sich liegen sieht, in welchem bie Bunderlichteit ber Sache felbft, der etymologische Bis und ber Difverftand eine taum aufzulosenbe Berwirrung begrundet haben. Ich will zuerst bas Factische referiren. Unser Nicetas 'anterfcheibet bie Astobrugen ober Astobrupiten von ben Zastobrugitien. Die erfteren führt er zwifden anoftis fchen Partheien auf (wie fie auch von Theodoret fab. haeret. I, 10. ju ben Marcoffern gezählt werben) und giebt Thes. Orth. IV, 7. S. 113. als ihre hauptlehre an: Perfectam redemptionem in eo consistere dicebant, si quis veram eius quod est notitiam habeat. Nam quae widentur universa ignorationi et passioni obnoxia, per generationem dissolvunmig turce lgiter expiationspiritualis esse debet. Die Zaskobrus giten bagegen, rechnet jen unten bie Dontaniften und leitet " nach alteren. Schriftstellern ihren aus bem Phrygifchen gebilbes ten Ramen baher ab, bag fie ben Finger beim Gebet auf bie Rafe legten. Einen Unterschied zwischen beiben Partheien macht \* ::

welche nur eine innerliche geistige Berföhnung annahmen und behaupteten, die volltommene Erlöfung bestehe

auch ber altefte Berichterftatter Dhilatter, nur daratterifirt et bie erftere anbers: Alii sunt, fagt er de haeres. c. 75, Ascodrogitae in Galatia, qui utrem inflatum ponunt et cooperiunt in sua ecclesia, et circumeunt eum insanientes potibus et bacchantes, sicut pagani Libero patri. Die Leute bagegen, bie beim Gebet ben Singer auf bie Rafe leaten. führt er cap. 76 unter bem Ramen Paffaloren diten auf. 36m folgt Auguftin und ber Berfaffer bes Prabeftis natus, nur bag Augustin de haeres. c. 62 u. 63. bie erftes ren Ascitae nennt und fur bie andern ben Ramen Dattys lornn diten paffenber findet. Epiphanius tennt nur bie eine Parthei ber Zastobrugiten ober Paffalorynditen, von benen, als einer Abart bes Montanismus, er Hueres. XLVIII, 14. t. 1. p. 416. fagt: Καλούνται δε διά τοιαύτην αίτίαν Τα σκοδοουγίται Τασκός πας αύτοις πάσσαλος καλεϊται, Δρούγγος δὲ μυκτής, είτουν δύγχος καλείται και ἀπό τοῦ τιθέναι έαυτών τον δάκτυλον τον λεγόμενον λιχανόν έπλ τον μυπτήρα εν τῷ εὖχεσθαι - ἐκλήθησαν ὑπό τινων Τασχοδρουνίται, τουτέστι Πασσαλορυνγίται. Diefelbe Trabition findet fich aus einigen fpateren griech. Schriftftellern bei Du Cange in Gloss, med. et inf. Gr. t. II. p. 1535. u. Latinit. t. III. p. 1186. Dagegen merben Gloss. Lat. t. I. p. 390. bie Ascodrogitae als galatifche Baretiter aufgeführt, qui ntrem circumeunt insanientes. Unter ben neueren Riechenhifteritern berühren biefe Partheien Berneborf de Montanistis p. 59. Wald hift. b. Reg. Th. 1. S. 641. Shroch R. Gefc. Ih. 9. S. 370. Schmidt Ih. 1. S. 281 u. Giefeler Ih. 1. §. 47. S. 168, Baumgarten : Crufius Dogm. Gefch. Th. 1. S. 184, aber alle ohne irgend eine bestimmtere Erlauterung. Meine Anficht ift biefe: Die Partheien find burch bie Reigung ber alteren Berichterftatter, recht viele Barefieen gu haben, und aus Beranlaffung ber verschiedenen Ramenaussprache unnüber Beife vermehrt worden. Die abweichenben Ramen bezeichnen nur eine Secte. Bu bem, was Philafter und feine Rachfolger von den Asko drogiten und ihrem bacchantischen Herumwan= beln um einen Schlauch erzählen, tonnte allerbings, wenn es einen historischen Grund hatte, ber Bachusbienft jener Gegenden Ber= anlaffung geben, allein bas Bange Scheint mir nur auf einer Etymologie von donos und reezw, roozos zu beruhen, und ich

in der Ertenntnis 'des Wahrhaft Gependen, und dabei so wenig eine bestimmt abgeschlossene christliche Gemeinsschaft bilbeten, daß sie die zu ihnen Uebertretenden gar nicht tauften, und überhaupt die Taufe gar nicht ansnahmen. Die seltsamsten und sonst wenig genannten häresteen sind folgende: Die Eceten Deap. 38. Dieß

glaube, Askobrogiten ist nur das corrumpirte Laskodrugiten. Ich halte die Angabe des Epiphanius hier für die richtigere und diese läßt sieh auch mit dem, was Niertas sagt, vereinigen, nur daß von ihm auch eine salschrugiten waren eine stille, mystische gemacht wird. Die Laskodrugiten waren eine stille, mystische contemplative Secte, sie suchten sich in die Anschauung des wahs zen, ewigen Seyns zu versenten und fanden darin die Befreiung vom Endlichen und Bergänglichen, die Erlösung und Berschspaung; ihre contemplative Stimmung drückte sich durch die höchste Stille (Augustin sagt taciturnitas) aus, und das äußere Zeischen davon war, daß sie beim Sebet den Finger über den Mund auf die Nasenspie leaten.

a) Die Eceten (Ecetae), über bie ich alles bei Ricetas Bortom= menbe im Zerte mitgetheilt habe, hatten ihren Ramen gunachft von ihren gemeinsamen Bittgangen, Betprocoffionen. Der Rame ift mit Bermechselung bes e und e, und mit Berwandlung bes Spiritus asper in einen lenis, was auch fonft vortommt, abzuleiten von bem griechifden Ineras. Darüber läßt keinen Sweifel, was Du Cange im Glossar. med. et inf. Graecit. t. I. p. 513. sagt, nämlich: 'Inerae, Supplices, Haeretici ex Ascetis seu Monachis, Orthodoxi in omnibus: congregati autem una cum Ascetriis seu sanctimonialibus, Hymnos Deo offerunt cum tripudio et saltatione, veluti imitantes Chorum illum, qui sub Mose conflatus est ob Aegyptiorum in mari rubro interitum. Exod. 5. Ita Auctor de initiis Haeres. Bomit ju verbinben bie übereinstimmenbe Ungabe bes Johann von Damafcus de haeres. 87 und bazu bie Anmertung von Le Quien, welcher an eine abnliche Ericheis nung bei ben auch bem Namen nach von ben hifeten ober Gce= ten nicht fehr verfchiebenen Deffalianern (Gucheten, Betern) erinnert. — Das Eigenthumlichfte biefer Eceten waren ihre beiligen Zange, bas Springen und Stampfen bei ihrer Sottesverehrung , namentlich mahrent bes Singens von hom = nen und Dankgefangen. Leiber ift uns ihr Borhalten babei, bie find Mönche, die in allem Uebrigen mit den rechtgläubigen Christen harmoniren und nur darin abweichen, daß sie mit Frauen und Nonnen in Klöstern Zusammentünfte halten und unter Aufführung gewisser Chortänze Gott mit Homnen und Gefängen preisen, nach dem Vorbild des Tanzes, den Moses und seine Schwester nach dem Uebergang über das rothe Meer veranstalteten. — Die Gnosimachen a) (Cap. 39) sind solche, die jeder

Art ihrer Tanze und Gefange nicht genquer bezeichnet. Relis giofe Tange tommen betanntlich vielfach vor, auch in ber drift= lichen Belt. Gie baben einen boppelten Charafter: entweber ericeinen fie mehr als etwas Geregeltes und Abgemeffenes, als fcon geordneter Ausbruck ber bochften religiofen Freube, ober als unmittelbare Ausbruche einer gewaltigen und frankhaften torperlich = geiftigen Erregung, als Product einer alles überman= nenben religiofen Schwarmerei, bie in biefer Beife oft mehrere ergreift und gewiffermaßen epibemisch wird. Bon biefer Art find bie Zanger (Chorisantes, Dansatores, Tripudiantes), bie wir im 14. u. 15. Jahrhunbert besonbers in ben Rheinges genben und in ben Rieberlanben finben. Beral, über fie Dr. Ernft Gunth. Rorftemann bie driftl. Beiglergefellichaften. Salle 1828. G. 224-238. Bon arztlicher Geite Dr. Beder (Prof. in Berlin) bie Zangwuth, eine Boltstrantheit im Mittelalter. Berlin 1882. Der lettere icheint zu weit zu geben, wenn er biefes Tangen als eigentlich torperliche Epibemie auffast; es war nur eine moralifche, Die fich aber in finnlis chen Musbruchen barftellte. Much kommen abnliche Erscheis nungen bei' fcmarmerifchen Secten bis in bie neuefte Beit vor. Bu biefen wilben Enthufiaften icheinen jeboch bie Eceten nach ben turgen Schilberungen, die wir von ihnen besiten, nicht gebort ju baben. Ihre Tonge maren an bestimmte Bufammen-. Eunfte gernupft und mit Befangen verbunben , alfo offenbar etwas mehr Geordnetes. Möglich ware es, wie bamals so vieles Sectiverische und Schwarmerische aus bem Morgenlanbe ins Abendland überging und hier eine andere Form annahm, baß auch biefe Sitte religibfer Zange aus bem Morgenland ins Abendland getommen und bier nur mehr ins Ertrapagante ausgeartet ware.

a) Die Radpricht bes Ricetas über bie Gnofimachen ift nur eine Wieberholung beffen, mas fich bei Johann von Das

tieferen, genauer bestimmenben Ertenntniß und wiffenschaftlichen Behandlung bes Christenthums wiberftreben,

maecus über biefe Parthei finbet, de haeresib. cap. 88. 230s mit zu verbinden, mas Du Cange beibringt im Glosser. med. et inf. Graecit. p. 255: Γνωσιμάχοι. Haeretici, sic dicti, quod assererent, ότι περισσόν τι ποιούσιν οί γνώσεις τινάς έκζητούντες έν ταίς θείαις γραφαίς, cum nihil aliud quaerat Deus nisi bonas actiones, proindeque melius esse, ut simplicius quis incedat, nullumque dogma ad scientiarum quaestiones pertinens inquirat. Ita auctor de initiis haereseon. Nam. 88. - Bei bem Ramen Gnofimaden tonnte man junachft an ftrenge Betampfer bes Gnofticismus benten, allein bie Bezeichnung ift allgemeiner zu faffen, es find im Sinne ber genannten Schriftsteller Leute, bie jebe genauere begriffliche Bes ftimmung in ber Religion verwarfen und fich blos an bie Dos ral hielten, gang einseitige Praktiker und bogmatische Inbifferentiften. Daß es Menichen von folder Dentart im driftlichen Alterthum gegeben haben tonne, befonbers feit ber Beit, ba bie nachtheiligen Wirkungen bes einseitigen und ftreits füchtigen Dogmatifirens immer mehr hervortraten, ift in fich nicht im geringften unwahrscheinlich; nur werden fie teine bes ftimmte Parthei gebilbet haben, ba ihr Princip und ihre Gefin= nung nicht bazu geeignet war. Diefelbe Denkart wirb auch ben fogenannten Rhetorianern augefdrieben. Dies ift aber auch eine Parthei von zweifelhafter Erifteng, ju ber vielleicht nur eine gelegentliche und buntle Meußerung bes Athanaftus Beranlassung gegeben hat. Dieser Kirchenlehrer sagt de Incarnat. contr. Apollin. t. 1. p. 618. ed. Colon., nachbem er bie Frage aufgeworfen, wie feine Gegner etwas behaupten tonnten, was weber geschrieben ftehe, noch gedacht werben burfe - er fagt: δώσετε γάρ πασιν αίρετικοῖς κατά την τοῦ ποτε λεγομένου 'Ρητορίου Εννοιαν άσεβεστάτην, ού και την άσέβειαν έξειπείν φοβερόν. Sier fcwantt offenbar die Auslegung bes wichtigsten Wortes dodere, es fann heißen: ihr werbet als len Baretifern (etwas) zugeben, einraumen - ober auch: ihr werbet allen Baretitern (etwas) beitragen, mas fie fur ibre Irrlehren benugen konnen, vielleicht auch: ihr werbet euch allen Baretitern ergeben, hingeben, nach ber Ginnesart bes Rhetorius; unbefannt bleibt uns bie Perfon bes Leyoperos Pyrogeog, und von einer Parthei beffelben ift gar nicht bie Rebe. — Möglich, bag biefe Stelle allein fogleich ben Phi=

bie es als eine unnite Milbe betrachten, in ben beil. Schriften nach einer boberen Ginficht ju fuchen, befonbere ba Gott von bem Christen weiter nichts verlange,

lafter veranlagte, eine Parthei ber Rhetorianer ju cres iren, bon benen er de Haeres. cap. 91. fagt: Alii aunt in Aegypto et Alexandria a Rhetorio quodam, qui omnes laudabat haereses, dicens omnes bene sentire et meminem errare ex eis, sed ambulare bene omnes illos, et male eos non credere sentiebat. Rabricius in feiner Ausgabe bes Philafter G. 173 vermuthet, es fen unter bem Rhetorius ber Rhetor Themiftius verborgen, ber in ber 12. Rebe an Balens und in ber 5. an Jovian fage: Die Gottheit fen fo weit ente fernt, an ber Berichlebenheit ber Meinungen über gottliche Dinge Diffallen zu haben, baf fie fich vielmehr baran ergoge. Dies felbe Lebre trage auch Symmachus bei Prubentius II, 772. por. Allein die Begiebung auf Themistius ift gekunstelt, und insofern Athanafius die lette Quelle ber Sache ift, dronologisch unbalts bar. Weiter werben mit Berufung auf Philaster bie Rhetorias ner erwähnt von Augustin de haeres, cap. 72. t. VIII. p. 17. und vom Berfaffer bes Prabestinatus haeres. 72. Mus guft in findet es unbegreiflich, bag Leute, wie bie Rhetorianer von Philafter befdrieben werben, wirklich eriffirt haben follten : er meint, allen Baretitern Babrheit beilegen und Recht geben fen ita absurdum, at incredibile videatur. Allerbings als bestimmte Parthei, gebilbet burch einen Rhetorius, tonnen bie Rhetoria. ner möglicherweise blos burch Philafter aus ber migverftanbenen Stelle bes Athanafius in die Regergeschichte gebracht fenn, auch wird schwerlich je irgend jemand schlechthin bie Behauptung aufs geftellt haben, alle haretiter hatten Recht und teiner irre; aber nicht umpahricheinlich ift, bas icon im driftlichen Alterthum ber Gebante ausgesprochen murbe und bei Gingelnen Beifall fanb: es liege boch allen berichiebenen Barefieen, allen abweichenben religiofen und driftlichen Dentarten irgend eine Babrheit, ein menfchliches Beburfniß jum Grunbe, nur baburch fegen fie ents ftanben und infofern hatten fie auch alle ein gewisses Recht; es komme überhaupt in ber Religion nicht sowohl auf die Begriffes bestimmung, bas Arennenbe, als auf die That und Gefinnung, bas Ginigenbe, an. Dieß mag bie gemeinfame Denkart ber Leute gewesen fenn, die man unter der Bezeichnung Rhetos rianer und Gnofimaden als besondere Parthei gusammen. faste. Es tonnen barunter wirkliche boamatische Inbifferentiften

als gute Berte, fo bag es alfo viel beffer fen, wenn iemand ein einfach frommes leben führe, als neugierig foriche .- Die Thnetopfpchiten a) (Cap. 40) find Menschen, welche bie Unfterblichkeit ber Seele leugnen und behaupten, die Seele ber Menschen, nicht beffer als die ber Thiere, vergehe mit bem Rorper. - Die Christolyten b) (Cap. 41) haben ihren Ramen bavon, daß fie Christum gleichsam auflosen, seine mensch= liche Ratur gerftoren, indem fie bie Deinung aufstellen, Christus habe nach ber Auferstehung seinen beseelten Rörper auf ber Erbe gurudgelaffen, und fen blos ber Gottheit nach gen himmel gefahren. - Die Ethnophronen (Cap. 42) find folche, die bei driftlicher Rechtgläubigfeit heibnischen Aberglauben nähren und heibnische Gebrauche beobachten, g. B. Wahrfagerei, Sternbeuterei, Besprechungen, Beobachtungen gemiffer Beiten u. bergl. Ihnen wird eine höchst ausführliche

ober auch solche gewesen senn, die über Lehrunterscheibungen nur milber bachten, als die meisten Beitgenassen. Man vergl. über die Gnosimachen auch Reanders R. Gesch. B. II. Abtheil. 3. S. 1468—70.

a) Die Thnetopsychiten waren vermuthlich nicht so gefährlich, als ber Rame lautet. Sie leugneten wahrscheinlich nicht die Unsterblichkeit überhaupt, sondern behaupteten nur, indem sie den Menschen in derstacher Beziehung als Geist, Seele und Körper auffaßten, im Sinne der Altesten griechischen Kirchens lehrer, das die Psyche (was auch allein in ihrem Ramen liegt) an und für sich sterblich sen. Bergl. Olshausen Antiquissimorum eccles. graecas patrum de immortalitate animae sententiae im königsberg. Ofterprogr. v. 1827. u. meine Unzeige davon Stud. u. Krit. B. 1. hft. 2. S. 425. Uedris gens werden diese Thnetopsychiten auch sonst erwähnt. Bergl. Du Cange Glossar. med. et inst. Graecit. t. I. p. 496.

b) Ueber die Christolyten s. ebenfalls Du Cange S. 1763, wo im Wesentlichen bassebe über sie gesagt ist nach dem Auctor de init. haereseon. Num. 93. Ioh. Damasc. de haeres. 90. 92. und dazu die Anmerkungen von Le Quien t. 1. p. 108.

und nantentick in die einzelnen Puncte heidnischer Denkaart einzehende Bestreitung entgegen gesett. — Die Paartermenten a) endlich (Cap. 43) sind katsche Schrifts andleger, welche die biblischen Stellen nach einem vorgesetten Iwed und um gewisse häretische Lehren zu des stätigen, verdrehen und nicht ohne Hartmäckiskeit für ihre Auslegungen streiten. Diese verschiedenen Denkund Handlungsweisen constitutrten natürlich großentheils teine besonderen religiösen Gemeinschaften; es waren blos hie und da zerstreute religiöse oder geistige Erscheisungen, die aber Ricctas, um die Keherreihe zu vergrößern, nach dem Borgange des Johannes von Das mascus d) als selbstständige Käreseen behandelte.

Das fünfte Buch in W Sapiteln o) polemisirt vorzüglich gegen die arianischen Parthelen. hier sind nun fast durchgängig die älteden arthodoren Lehrer benutt und es sindet sich äußerst wenig Reues. Nur bisweilen kommt eine geschichtliche Seltenheit vor, die aber keine besondere Bedeutung hat, z. B. eine Nachricht über die äußere Erscheinung des Arius u. dergl. d). Die folgenden Bücher die zum neunten verbreiten sich in gleis cher Weise über Macedonianer, Apollinaristen, Nestorianer und Eutychianer. Das zehnte und die folgenden Bücher die zum vierzehnten behandeln die Berzweigungen des Monophysitismus mit Beziehung auf alles, was

a) Die Ethnophronen und Parermeneuten bedürfen keiner besonderen Erklärung. Bon dem Fortwirken heidnischer Eles mente unter den damaligen Griechen ift oben schon gesprochen. Beiderlei Arten von Menschen werden auch erwähnt von dem Auctor de init. haeres. Num. 94 u. 97. Du Cange Glossar. Graec. p. 351 u. 1120. Indeß geben die Artikel bei Du Cange nichts, was nicht bei Nicetas ftünde.

b) Bergl. Ioh. Damasc. de haeres. Num. 87. 90. etc. Opp. ed. Le Quien. t. 1. p. 108 sqq.

c) Pag. 149-180.

d) Cap. 1. pag. 150 u. 151.

in Schriften und auf Gunoben gegen biefe Partheien Dann folgen Die Monotheleten, ausaeiprochen mar. Bilberftimmer, Armenier, Paulicianer, Bogomilen und Muhammedaner ober Agarener, b. h. bie von ber Saaar Abstammenben. In bem Abschnitt gegen bie Muhammebaner: ist auch die Art und Weise vorgezeichnet, bie bamals beim Uebertritt vom Islam zum Chriftenthum beobachtet murbe. Die Abschwörungsformeln find sum Theil mertwürdig, enthalten aber auch grobe Entftellungen bes muhammebanischen Glaubens a). Im 21. und 22. Buche merben bie Streitigkeiten mit ben Lateinern über bie bekannten Differengpuncte, befondere über ben Ausgang bes beil. Geiftes und bas Brob im Abendmahl burchgearbeitet, und in ben folgenden Büchern vom 23. an bie theologischen Rampfe, bie feit bem elften Jahrhundert innerhalb der griechischen Rirche felbst vorgekommen waren. Aus biefen Büchern, wenn fie und vorlägen, konnten wir wohl noch am meiften lernen.

Es ist nun wohl bie damalige Zeit der griechischen Kirche in dogmatischer Beziehung hinlanglich geschildert, um zu dem Manne überzugehen, der die nächste Beranslassung zu dieser Abhandlung gegeben hat und den wir nun noch genauer betrachten werden.

a) Lateinisch ist dieses Stück des 20. Buches mitgetheilt in der Biblioth. Patr. max. t. XXV. p. 186—188. und anderwärts, siehe oben. Es wird hier z. B. als Bestandtheil des muhammedanischen Glaubens in der Lehre von der künstigen Seligkeit angegeben: Saracenorum tam masculorum quam sominarum aetates eiusdem cum coelo magnitudinis, membra autem cubitorum quadraginta, cum citra satietatem coram Deo venerea exercedunt, quia Deus, ut ait ille, nullo pudore sussumeditur.

## 3. Micolaus, von, Methones ......

Dieser Mann war Bischof in Methone o, bem heutigen Mobon, welches in ben Tagen ber Befreiung Griechenlands wieder so berühmt geworden ist. Leider sind seine Lebensumstäude für uns beinahe ganz in Dunstel gehüllt. Seine Blüthe fällt vermuthlich in die Mitte und in die andere Hälfte des zwölften Jahrhunderts; er nahm im J. 1166 an einer Spnode Theil, auf welcher die Lehre der Deutschen über die Gottheit Christisür rechtgläubig erklärt wurde. Wir kennen ihn sast nur als Schriftsteller, und auch als solchen nur unvollständig, und etwas genauer erst in der neuesten Zeit d). Wie

a) Unter ben verschiebenen Städten dieses Namens ist hier an Mesthone in Messenien zu benken. Das Bisthum dieser Stadt stand unter dem Metropoliten von Patras. In geographisscher Beziehung ist über Methone besonders zu vergleichen unter den Nelteren Le Quien Oriens christian, tom. II. p. 179 und 180. und 228—232; und unter den Neueren Mannert Geogr. Th. VIII. p. 543. Mehreres Undere siehe bei Boesmel in der Praesat. ad Nic. Resutat, pag. XII. Le Quien sührt mit beigesügten Lebensnotizen die bekannten Bischöse von Methone auf, und unter diesen als den dritten unsern Nicolaus, dem er als Blüthezeit die zweite hälfte des 12. Jahrh. anweist, und Abhandlungen über das Abendmahl und den Ausegang des heil. Geistes gegen die Lateiner zuschreibt.

b) Ricolaus von Mathons gehört zu ben bundleten Personen ber griechischen Kirchengeschichte, siber beren Leben und Schrifs ten die ausgezeichnetsten Lichlichen Litteranschiften nicht einig sind. Wenn erst alles, was den Romen des Nicolaus trägt, gedruckt wäre, hätten wir sosten Bestimmungspuncter: Gegenwärtig kinnte nur der sicherer urtheilen, der alles in der hands schriftsigzlesen. Da mir: dieß nicht vergömt war (dast meiste haskschriftliche: besinder sich, auf: der bodlesenischen Wististhet), so muß ich mich darauf beschänken, Frenkes, zu: berichten und meine eigene Meinung beschieben anzubeuten. Es handeln aus-

٩٠

es überhaupt in ber bamaligen Beit lag, fo fcheint auch er eine befondere Reigung gur'theologischen Potemit ge-

' führlicher über Ricolans Cave Hintor, liter, tomallin. 159 u. 253. Oudinus Commentar. de scriptor, eccl. tom. II. p. 854 - 857. Le Quien Oriens christian. t. II, p. 230. f. oben. Fabricius Biblioth, graec. vol. X. p. 294. ber ateren Ausg. u. vol. XI. p. 290. ber Ausg. v. Parleg, und gus : lest Boemel in ber Bortebe gor Refutatio p. XII. agg. Cave nimmt, wiewohl etwas fcwankenb, zwei Nicolgos von Methone an und beutet felbft barauf bin, es tonnten brei Danner biefes Ramens gelebt haben. Benigftens ichließt er fich an bie Bebauptung des Leo XIIatius de perpet. consensione eccles. or, et occid. Lib II. cap. 10. §. 2. p. 627. an: plures fuisse, qui sub hoc nomine latent scriptores, mobei jeboch au bemetten, bas auch Leo Allatius, ber fich besonders auf einen Ausbruck bes Ricephorus Philosophus (προσητε τῷ σοφῷ διδασκάλφ Νικολάφ λάμφαντι νέφ Μεθώνης) bernft, feiner Sache nicht gang gewiß ift. Den alteren Ricolaus, Bijchof von Methone in Meffenien, fest Cabe ins 3. 1090 und Schreibt ihm bie Abhandlungen über bas Abendmahl und über ben Ausgang bes beit. Geiftes gegen bie Abenblanber gu : bem jungeren Nicolaus, Bifchof von Methone in Macedonien, weift er bas 3. 1196 an, und giebt ihm als Berfaster bie Theologia de S. Trinitate und etwa auch bie Refutatio gegen Proclus. Dubin zeigt fich entichloffener als Cave, und fest bie Bluthezeit bes Ris colous gerabezu ins 3. 1080 - 90 in bie Periode bes Theophy= lact, Etzbifchof von Bulgarien, und bes Nicetas, Metropolit von Beraklea, an welchen letteren Nicolaus theologische Fragen ftellte, bie ibm Ricetas auflofte. Dubin flust fich babei (wie mir fcheint, nicht mit volltommener Evibeng, benn was burgt bafür, bag ber Nicolaus von Methone, welcher jene theologi= fchen Fragen geftellt, ibentisch fen mit bem Schriftfteller biefes Ramene 3) auf Sandidriften ber boblejanifden Bibliothel, namentlich ben Codex Baroccianus 215, marin Num. 1. Nicolai Meth. Episo. Tractatus de Processione Spirit. S. unb bann Num. 2. Nicetae Heracl. Archiepisc. Responsiones ad varias nuaestiones. Nicol, Methon. enthalten feven. Außer brei-Aracs taten aber ben Musgang bes beil. Gelftes leitet Dubin von Ris colous von: Weth. ab eine Abhandlung über bas Abendmahl. melde auch gebruckt ift in bem Austar. Bibliothecas vet. Patr. Ducaeanum tom. II. ober Bibliothecae veterum Patrum tom.

habt gu haben. Er verfagte mehrere Controversscholfe ten gegen bie Lateiner, namentlich über ben Primat bes

sec. Graecolatinus. Paris. 1624. p. 272. und bie Refutatio gegen Proclus, beren verschiebene Banbidriften et angiebt. fo weit fie ihm bekannt find. Rabricius fest ben Micolaus ins 12. Sahrhundert und schreibt ihm eine Abhandlung über bas Abendmahl, über ben Primat bes Papftes, zwei über ben Ausgang bes beil. Geiftes, bie Wiberlegung bes Proclus und etwa auch noch einen zweiten fleinen Tractat über bas Abenbmahl zu. Boemel theilt die Worte des Kabricius mit, ohne etwas Gis genes aufzustellen. — Ich zweisle kaum, ba ber Rame Nicolaus bei ben fpateren Griechen ein fo gewöhnlicher ift (man febe nur bie vielen Ricolaos, bie allein Fabricius in ben bezeichneten Stellen ber Bibliothet als Schriftfteller anfahrt), bas es mehrere Manner, bie Ricolaus hießen, unter ben Bifchofen bon Methone wirb gegeben haben. Aber bagu fcheint mir bis fest tein gureichenber Grund vorhanden, bie Schriften, bie ben Ramen bes Ricolaus tragen, verfchiebenen Berfaffern jugus fcreiben; wenigftens fprechen bie Gelehrten, bie bas Band. fchriftliche genauer tannten, nicht von einer entschiebenen Beis ftes a ober Stilverichiebenbeit unter ben einzelnen Gaviften, und was ich felbft gelrfen habe, die Wibenlegung bes Proclus, die theolog. Fragen und Antworten, und die fleine Abhandlung über Leib und Blut Christi im Abendmahl, welche in dem tomus socandus: Graecolatinus Bibliothecae vet. Patr. Par. 1624. p. 272. ftebt - blefe brei Schriften find von ber Urt, bag fie mit aller Buverficht einem und bemfelben Berfaffer jugefdrieben werben tonnen. Es würbe fich alfo nun fragen, in welche Beit wir ben Ricolaus von Methone, welcher ber Berfaffer ber auf uns gekommenen, großentheils polemifchen Schriften ift. ju fegen haben? Rach allen Angaben in die zweite Galfte entweber bes 11. ober bes 12. Zahrhunberts. Ich meinerseits möchte nun für bas testere ftimmen, ba wir eine Rotig haben, bag ein Nicolaus von Methone auf einer 1166 gebaltenen Sonobe anwesend war, und ba auch in biefer Periode bie Polemit zwis fchen Morgenland und Abenblahd, bie wir unfern Bicolaus faft in allen Schriften üben feben, porzuglich im Gange war. Die bezeichnete Synobe mar unter ber Regierung Raifer Dammel I., wie es fcheint, zu Conftantinopel verfammelt und erkannte bie Lebre bet Deutschen do natura divina als orthobor any unter ben vielen ausgezeichneten Pralaten, bie bier gegenwärtig was

. . . كريخ وأبادك

Papsted, über den Nusgang des heil. Geistes und über das amgesäuerte Brod im Abendmahl: Die wichtigste unter den polemischen Schriften des Nicolaus aber ist die Widerlegung der Institutio theologien des Platonisers Proclus, welche, nebst einer kleineren bisher ungedruckten Schrift, im J. 1825 auf Anregung Ereuzers durch Hern Director Boemel in Frankfurt a. M. herausgegeben worden ist a). Wir glauben unsererseits

(

ren, sindet sich auch die Unterschrift bes Nicolaus von Mesthone, und diese Angabe ist um so zuverlässiger, da ein schön geschriebenes Exemplar der Synodalbeschlässe mit den eigenhandigen Unterschriften der Bischose die in die spätere Zeit vorhanden war, so daß Leo Allatius darüber ganz genaue Nachsrichten geben konnte. Bergt. De Ecclesiae occident et oriental. perpetua consensione Lib, II. cap. 12. S. 4. pag. 689 u. 690. Dieß scheint mir die zur möglichen Entbedung einer noch genaueren Spur der sicherste Haltpunct zu senn. Uedrigens hat die Entscheidung immer nur ein untergeordnetes Inseresse.

α) Νικελάου έπισκόπου Μεθώνης άνάπευξις τῆς θεολογικής στοιχειώσεως Ποόκλου Πλατωνικού.-Nicolai Methonensis Refutatio institutionis theologicae Procli Platonici. Primum edidit annotationemque subject I. Th. . . Vo em'tl. Rector et Prof. Gymnas. Francof. Francofurti ad Moen. in officina Broenneriana. 1825. XVIII. u. 257 6. 8. Es ift ber vierte Theil ber Initha Philosophiae et Theologiae Platonicae berausgeg. von Creuger. fr. Dir. Boemel bebiente fich für bie Ausgabe breier Danbichriften von ber leibner und einer Sandschrift von ber munchner Bibliothet, wordber er : "in ber Borrebe ausführlich Rachricht giebt. : Außer ber größeren Schrift bes Ricolaus von Methone gegen Proclus bat fr. Direct. Boemel in zwei Programmen bes frantfurter Gomna= fiums von ben 3. 1825 u. 26 auch noch ein fleineres Anets boton beffelben Schriftstellets abbrucken thifen: Nicolai Meth. Anecdoti Pars I et II. Ge find theils philosophische Fragen und Antworten, Die fich auf beibnische Ginwenbungen gegen driffliche Dogmen beziehen, theils weitere Ausführungen ber Lehren von Gott, von ber Beltichopfung und von Chrifto. Die Manier, bogmatische und philosophische Gegenstände in Frage und Antwort zu behandeln, findet fich auch bei ben alteren grie-

den Dank für die auf den Abdruck dieser Anekdota vers wendete mühevolle Sorgfalt nicht besser abtragen zu können, als wenn wir die bekannt gemachten Schriften sir die Kirchen = und Dogmengeschichte nutbarer zu mas den suchen.

Die- Schrift bes Nicolaus von Methone gehört ohne Zweifel zu ben vorzüglichsten Arbeiten jener Zeit, wenn gleich wir berfelben nicht bas Lob zuerkennen möchten, welches ber von Boemel angeführte Jac. Gaffarelli in sehr starten Ausbrücken ihr (venbet a). Es fehlt bem

dischen Kirchenlehrern. Ich besite unter anbern folche unges bruckte ecornosis nal anonglosis von bem Borbild bes Nicolaus von Methone, von Gregorius von Razianz, bie ich mir aus einer palatinifden Sanbidrift abgefdrieben habe und geles gentlich bekannt machen werbe. Der erfte Theil bes Anekboton. von bem wir hier fprechen, behandelt bie Behre von Gott, bes fonbers als Schöpfer, vom Logos, von ber Arinitat nach tirch= lichen Beftimmungen. Um wichtigften fur bie Dogmengeschichte ift bie Erorterung über ben Erlofungetob Chrifti G. 30-34. Der aweite Theil fabrt in ber Lehre von Chrifto fort, besonbers von ber geschichtlichen Seite, giebt Erörterungen über bie Auferftehung Jefu gur Befeitigung von 3weifeln, geht bann auf bie Bereinigung ber beiben Raturen über, erlautert febr ausführlich bie firchlich stechnischen Ausbrude G. 4 ff. und beftreis tet monophysitische Partheien G. 11 ff. Bum Schluß folgt noch eine Auseinandersehung über bas höchste Gut und Uebel. S. 16-28. Wir werben auf bas Bichtige in biefen Programmen bei ber Charafteriftit bes Nicolaus die geeignete Rucficht nebe men.

a) Er fagt von bem Buche: Nullum aurum illo pretiosius inveni — und nachdem er ben wesentlichen Inhalt besselben ans gebeutet: Remque tam arduam argumentis tractat platonicis, quo sit, ut Platonicum secta saisse illum sacile credam, quod etiam sacile percipitur ex totius libri contextu. Quae cum exornasset innumeris floribus atticis, altissimisque literaturae doctrinis, tandem seliciter explicit 190 (in ben meisten Dandssteiten 198) capitibus etc. Voemel. Praesat. pag. XVI et XVII.

Ricolaus nicht an manchen geiftvollen, scharffinnigen und auch für feine Beit mohl ausgebrudten Gebanten. aber es fehlt ihm an Gelbstftandigteit und Eigenthum= Er schließt fich fast überall an die Alten an. Die firchliche Bestimmung ift ihm einzige Richtschnur und unverbefferlicher Ausbrud ber Bahrheit, betrachtet bie Rirchenlehre in allen Beziehungen als bie mahre Mitte zwifden ben falfchen haretischen Gegen= Doch hat feine Philosophie bisweilen etwas Lebendigeres, als bie feiner Zeitgenoffen, und befonders ift an ihm ju rühmen, bag er fehr häufig, wenn gleich auf eine ju bogmatifirenbe und vielfach fünftelnbe Urt, bie Dogmen auf bie Schrift zurückzuführen fucht und eregetisch verfährt b). Die Ruhrer, Die fich Nicolaus hauptfächlich gemählt hat, find Gregorius von Ragiang und Dionyfius ber Areopagite; bieß leuchtet nicht blos aus feinen Grunbfagen hervor, fonbern auch aus ben vielfachen, immer burch bie ehrenvollsten Prabicate ein= geleiteten, Anführungen aus ihren Schriften. In ber Lehre von Gott folgt er gang ihrem Borgang, theils in ben Begriffen, theile auch im Ausbrud. In Bergleidung mit bem Areopagiten ift jeboch feine Rlarheit, Einfachheit und Pracifion fehr anzuerkennen. 3m Gangen ift ber Ausbrud ben behandelten Gegenständen angemeffen; nur bag er trot feiner eigenen Warnung vor Wiederholungen o), boch häufig in diesen Fehler verfällt.

a) So sagt er z. B. Anecdot. P. II. p. 14: ή αλήθεια, τοῦτ' ἔστιν ὁ ἐκκλησιαστικὸς λόγος, τὴν μεσότητα ἐαντῆς κανταχοῦ διασωζουσα. Und S. 15: "Ας' οὐν, ὅπες ἐλέγομεν, μέση μεμένηκεν ἀμφοτέςων καλ ἀκίνητος ἡ ἀλήθεια. Gin ähnlicher Ausspruch auf berselben Seite etwas weiter unten.

b) 3. 3. Anecdot. P. I. S. 27-30. S. 14-28 u. a.

c) . . . ov dsī mollánis malilloysīv. Refutat. p. 34.

## vie Dogmatik d. griechisch. Kirche im 12. Jahrh. 707

Beranlassung und 3wed seiner Schrift giebt Ricos laus gleich zu Unfang a) mit folgenben Worten an: "Bu verwundern ift es nicht, wenn Bellenen, welche bie menschliche, burch Christum aufgehobene Beisheit fuden, wie Paulus, ber göttliche Apostel, fagt, bie mahre Beisheit, Die unfrige nämlich, für Thorheit halten, und fich in ein breites lachen über und ergießen, bie wir ben Glauben an einen Gefreuzigten befennen und ungelehrte Manner und Fifcher als unfre Lehrer bezeichs nen; benn fie find finnliche Denfchen nach bem Musbrud bes Apostels und vernehmen nichts vom Geifte Gottes, ihr Ginn ift verduntelt burch Irrthumer und fo können fie bas helle Licht ber Wahrheit nicht schauen. Aber wundern möchte man fich wohl allerdings, wie felbst einige, die innerhalb biefer unferer Gemeinschaft fich befinden, bie burch ben Beruf in Chrifto reich geworden find, die Gnade empfangen und die göttlichen Beheimniffe getoftet haben, nachdem fie nun auch an ber profanen Bilbung (the Etw naidelag) Theil genommen ober biefelbe vielleicht nur mit ben Fingerfpis ben berührt haben — wie biefe bas Fremde über bas Unfrige feten konnen, indem fie bas Rlare, Ginfache und Ungeschmückte ber driftlichen Lehre als etwas Gemeines verschmähen, bas Schimmernbe, Rathselhafte und Geschmückte bes Seibenthums bagegen als mahrhaft ehrmurdig und als achte Beisheit vergottern, und jenes treffende Wort nicht hören wollen: ,,,,Das Rlare ift mahre Beisheit, nicht bas Unflare;"" baher begegnet es ihnen auch, daß fie vielfach Unftog nehmen, von bem rechten Glauben abweichen und burch bie Racht fophistischer Rede verführt in gotteslästerliche Irrlehren verfallen. Damit nun biefes nicht auch vielen meiner Zeitgenoffen begegnen mochte, habe ich in Er-

a) Refutat. pag. 1 sqq.

magung, wie mander bie Schrift bes gociers Proclus, Deologian groizelwoig betitelt, befonderer Aufmertfamteit werth achtet, es für ein Bedürfniß gehalten, die Biberfprüche gegen ben heis ligen Glauben in jedem einzelnen Abschnitt Diefes Buches mit einer Biberlegung forgfältig anzuzeigen, und ben liftig hervorgebrachten und funftvoll verhüllten, baburch aber ben meisten sich entziehenden Irrthum aufaubeden." Aus biefer Stelle ergiebt fich, bag bamals gegen Ende bes zwölften Jahrhunderts in Griechenland bie Schriften ber heibnischen Platonifer von ben Chris ften noch fleißig gelesen wurden und bag namentlich bie theologische Borschule bes im J. 485 gestorbenen Proclus a) viele Berehrer fand, welche baburch in ihren eigenthümlich driftlichen Ueberzeugungen mankend gemacht werden tonnten. Das frühere Berhältnig ber platonischen Philosophie jum Christenthum ift befannt; Die innere Bermandtschaft von beiben bewirkte theils eine gewiffe Wechfelwirfung und Unnaherung, theils auch einen um fo feinbfeligeren Gegenfat. Die ariftotelische Philosophie, welche früher schon mehrmals mit bem Christenthum verschmolzen worden und bem driftlichen Platonismus entgegen getreten war, hatte in ber griedischen Rirche zulest hauptfächlich an Johannes von Damascus einen warmen Berehrer gefunden, und trug unter ben Abendlandern, beren Geiftesrichtung fie mehr

a) Ueber Proclus ift, außer Fabricius Bibl. gr. vol. VIII. p. 455. ber alter. Ausg. u. vol. IX. p. 363. ber harlessischen, ganz besonders Creuzer in den Prolegomenen zu zwei Banzben der Initia Philosophiae et Theologiae Platonicae. Francof. 1820—22. zu vergleichen, und zwar zur Pars prima, worin des Proclus Commentar zu Platons Acidiades, und zur Pars tertia, worin dessen Institutio theologica abgedruckt ist. Dieses lettere speculativ wichtige Werk ist es, welches Ricolaus vom kirchlichen Standpunct bestreitet.

jufagte, im Berlauf bes zwölften Jahrhunderts ben Sieg über den Platonismus bavon. Aber trot bem, baf Johann von Damascus für die griechische Rirche normaler Dogmatifer murbe, mirften hier bie Lehren Plato's und befonders ber neueren Platoniter immer noch mit überwiegender Kraft fort, und felbit unfer Ricolaus, ber einen bem Christenthum feindlichen Neuplatoniter beftreitet, zeigt fich boch zugleich in manchen Beziehungen als ein platonifirenber Chrift und entlehnt weit mehr aus ber platonischen Philosophie, als aus irgend einer anbern. Der Platonismus mar häufig mit einer heidnischen Denkart verschwistert und konnte biefer gur Rechts fertiaung und Stute bienen, indem er ein glangend idealifirtes Seidenthum bem unscheinbaren Chriftenthum gegenüber als etwas viel Boheres und Berrlicheres bar-Der Gefahr, bie von biefen vereinigten geiftis stellte. gen Mächten bem Christenthum brobte, will Ricolaus begegnen, und er bestreitet baher eben sowohl den Platonismus, als ben burch biefe Philosophie unterstütten Ethnicismus. Seine Polemik ist nicht gerade immer vorguglich. Sie besteht häufig nur barin, bag er ben fpeculativen Behauptungen feines Gegners die Rirchenlehre positiv entgegenstellt, statt bag er in diese Behauptungen felbst hatte eingehen und wo möglich bas innerlich Unhaltbare berfelben hatte zeigen follen. Indeß finden wir bisweilen auch eine tiefer in die Sache eindringende Dolemit und feine Bemerkungen. Und fann für ben gegenwärtigen 3med bas, mas Ricolaus, wenn auch scharffinnig, gegen platonische Gabe einwendet, weniger intereffiren, als feine positiven Lehren, in fofern fie uns einen griechischen Theologen bes 12. Sahrhunderts vergegenwärtigen. 🚁 🚟 🧭

Ricolaus bringt auf die nothwendige Einheit bes schöpferischen Grundprincips aller Dinge und bemertt a),

a) Refutat. pag. 80.

bag eben aus ber Annahme mehrerer Grundursachen bie Bielaotterei a) entfprungen fen, "benn wenn es viele schöpferische Principien giebt, fo giebt es auch viele Gotter; wir aber, bie mir einen Gott verehren, betennen auch nur eine Urfache aller Dinge, fowohl ber ein= fachen, als ber jusammengesetten, welche alles hervorbringt nach ihrer vollfommenen und überschwänglichen Macht." Eine mehr bialektische Wiberlegung bes Do-Intheismus giebt Nicolaus b) mit ben Worten eines alteren Rirchenlehrers, bes Martyrers Euftratius, ber ben Beiben bas Dilemma vorlegte: "Wenn bie Gottheiten ungleich find, fo fonnen ja die niedrigeren auf bie höheren und fo burch Berknüpfung mit einander, wie burch eine Rette, alle auf bas Gine, von bem fie ausgegangen find, jurudgeführt werben; wenn fie aber nicht verschieden und fich an Wefen und Macht vollkommen gleich find, wozu foll man benn von Bielen sprechen und nicht vielmehr von Ginem, wie wir benn auch nur eine überwesentliche und wefensgleiche Ginheit befennen."

Bekanntlich ist es eine von der frühesten Zeit an in der christlichen Gemeinschaft herrschende, durch die schroff polemische Stellung des Christenthums gegen das Heidenthum hervorgerufene Anschauungsweise, alle heidenischen Religionen, ohne Sichtung des ursprünglich Gueten und der falschen Zuthat, als eine sinstere Dämonensersindung zu betrachten und in den Göttern der Heiden leibhaftige bose Geister zu sehen. Es ist interessant zu

a) Bisweilen bekampft Ricolaus ben Polytheismus auch burch Spott, 8. B. S. 161. Mehrmals führt er ben Ausspruch eis nes ungenannten Schriftftellers an: "Die Götter, welche him, mel und Erbe nicht gemacht haben, mögen zu Grunde geben!" S. 167. 179.

b) Refutat. pag. 123.

bemerten, wie Nicolaus biefe Borftellung auch philosvphisch zu begründen versucht. Bon bem Sate anddebend. bas abfolut Gine und Gute fenen eine, fagt er a): "Die vielen Götter, in wiefern es viele find, find von bem Ginen und unter fich felbft verfchieben; in foweit fie aber verschieden find, haben fle auch teinen Theil an ber Ginheit und ermangeln bes Guten, fie find alfo nicht vollkommen aut. In fofern fie aber nicht volltommen gut find, find fie schlecht, wie wir wiffen, bag bie Damonen aus guten Raturen burch freie Selbstbestimmung schlechte geworden find; west halb auch ber Prophet b) fagt: bie Götter ber Beiben find Damonen." Ricolaus hat barin vollfommen recht, baf bem Göttlichen, wie es im Beibenthum aufgefaft murde, die wefentliche, die Offenbarungereligion fo hoch . auszeichnenbe, Ibee ber Beiligkeit fehlt, und bag bie unsittlichen Gotter bes Beibenthums häufig reizenbe Borbilder ber Gunde murben; allein feine Beweisführung und jene Borftellung ber heibnischen Götter als wirklicher Damonen Schreibt benfelben eine überfinnliche Realität zu, welche fie nach ber reineren Lehre fowohl bes alten als bes neuen Teftaments o) burchaus nicht haben.

Einige schöne Entwickelungen in Beziehung auf die Lehre von Gott, aber auch mehr in einer polemischen Beise gegen heidnische Philosophie, finden sich in dem fleineren Anekdoton des Ricolaus, welches herr Dir. Boemel besonders herausgegeben hat d). hier wird

a) Refutat. pag. 26. — b) Pfalm 96, 5. — c) 1 Kor. VIII, 4.

d) Abgesehen von bem bogmatisch Bebeutenberen giebt Ricolaus bisweilen auch etwas, was historisches Interest hat. So ist z. B. in bem kleineren Anetboton Pars II. S. 11—15. eine ausschrliche Nachricht über die Wosophysten Severus und Zulian von Halicarnaß, deren Lehren und Partheien entshalten, welche von ben Kirchenhistorisetn sehr berücksichtigt zu werden verdient.

1

gleich von Anfang die Frage aufgeworfen: "Db es unmöglich fen, bag Gott fenn tonne, ohne etwas ju fchaffen? Und wie Gott fevn tonne, wenn die Belt ungeichaffen fen, wie es Einigen bunte?" Zunächst wird barauf eine Antwort von bem Standpunct heibnischer Philosophie gegeben, worin besonders bas Ewige und Beitlofe ber göttlichen Thatigfeit hervorgehoben und unter andern gefagt ift: "Gott hat weber geschaffen, noch wird er schaffen in ber Zeit, ba er nichts Aliegenbes (Beranderliches) hat, fondern ewig baffelbe wirft burch feine volltommene und unwandelbare Macht und Wirfungefraft." Da nun aber in biefer philosophischen Erwiederung ausschließlich bie Rothwenbigfeit eines ewigen gottlichen Wirfens hervorgehoben ift ohne Anertennung ber eben fo mefentlichen göttlichen Freis heit, fo daß bie göttliche Thatigkeit gleichsam als eine Naturnothwendigfeit erscheint; fo fügt Nicolaus noch eine Berichtigung vom driftlichen Standpuncte aus binau, worin er unter andern G. 10 fagt: "Die Macht Gottes ift allerdings unwandelbar, fie bedient fich aber ihrer Wirfungen, fo weit fie will. Richt vermöge einer Beranderung ber Macht hat bas Wirten Gottes einen Anfang ober ein Ende, wie die obige Antwort befagt, fonbern vermöge bes hervortretene und Burudgiehens. Denn wenn bei gurudgezogener Wirfungefraft Gott fich ber ruhenden Macht nicht mehr bedienen konnte, fo ware bief eine Bernichtung berfelben; wenn er aber ftete, fobald er will, biefelbe Birfungefraft tann bervortreten laffen, fo wird bie Wirtungefraft Gottes nicht gerftort, wenn fie fich gurudzieht, benn etwas anderes ift Bernichtung, etwas anderes Burudgiehen."

Die andere Frage, die sich Ricolaus S. 10 aufwirft, ist die: "Ob Gott durch sein bloßes Seyn und nicht durch sein Wollen schafft, 'ebenso wie z. B. das Feuer durch sein bloßes Daseyn wärmt?" Auch hier wird zu-

erst eine απόπρισις ελληνική πρός Χριστιανούς, und dann ein kleyzog ryg axongloews our opdws verenping gegeben. In der erften wird geltend gemacht, daß bei Gott nicht wie bei uns Genn und Wollen verschieben, sonbern vollkommen ibentisch seven, "benn was Gott ift, bas will er auch, und mas er will, bas ift er auch, und es ift burchaus teine Erens nung in Gott, weil er ben Grund bes Geons in fich felbst hat. Aber man muß auch nicht glauben, baß Gott burch bas bloge Genn schaffe, wie bas Kener warmt; benn wenn es anch bem Feuer wesentlich ift fu warmen, fo hat es boch bie Warme zugleich als eine ihm zugekommene (als etwas ihm Mitgetheiltes), Gott aber hat nichts auf biefe Weise." In ber Berichtigung wird bann auch wieber bas wichtige Moment ber gottlichen Freiheit im Schaffen bervorgehoben, indem es unter andern G. 12 heißt: "Wenn bas Schaffen eine Sadze ber göttlichen Macht ift, fo ift bie Bestimmung über bas Wieviel, welcher Art und Wann bes Schaffens eine Sache bes gottlichen Willens; es ift offenbar, bag wie bas Schaffen an und für fich von bem folchers lei, fo viel und zu einer bestimmten Beit Schaffen verichieben ift, eber o ift auch bas Genn von bem Wollen verschieben."

Die positiven Behauptungen, welche Ricolaus über bas Wesen und bie Eigenschaften Gottes aufstellt, zeigen hinlänglich, daß er einer Zeit angehörte, wo in ber griechischen Kirche an die Stelle des origisnellen Lebens überlieserte Sahungen und sestbestimmte Formeln getreten waren. Doch ist es nicht uninteressant zu sehen, auf welche theologische Behauptungen damals das höchste Gewicht gelegt wurde, und welche unter den älteren Auffassungsweisen vorherrschte. Wir sinden, was wohl einmal einer genaueren Entwickelung werth wäre, im christichen Alterthum eine dreisache Be-

handlungeart ber Lehre von Gott, eine rein verftanbige, welche eine erichopfenbe Ertenntnif bes gottliden Wefens in Begriffsbestimmungen behauptet, eine rein muftifche, welche eine eigentliche Ertenntnif Got= tes überhaupt läugnet, und bas Göttliche als etwas Ueberschwängliches und Bestimmungslofes, als bas präbicatiofe Absolute betrachtet, und eine über beibe fich erhebenbe vernünftige, welche eine wahre und mefentliche Erkenntnif Gottes aus ber Offenbarung und Bernunft annimmt, aber babei ber Schranfen endlichen Dentens, bes Bilblichen, Symbolischen und Inabaquaten in ber Erkenntnigweise bes Menschen fich bewußt bleibt. Die erstere Auffaffungsart repräsentirt Eunomius, die zweite Dionpfius Areopagita, die britte Gregor von Raziang, Chryfostomus, Augustin und bie ausgezeichnetsten Rirchenlehrer ihrer Beit. Besondere findet fich bei Augustin von diesem Standpunct aus fehr viel . Ausgezeichnetes und Tieffinniges über bas Wefen und bie Gigenschaften Gottes. Betrachten wir unsern Ricolans in Beziehung anf biefe breifache Behandlungsmeife, fo ift ihm bie erftere gang und gar fremb, bagegen schwantt er zwischen ber zweiten und britten, indem er fich zwar vorzugsweise an ben my den Dionpfius Areopagita und beffen überschwängliche Sprache anschließt, babei aber auch manches aus bem gemäßigteren, Mareren Gregorins von Ragiang entlehnt. Es find nämlich besonders folgende Gase, Die er in ber Lehre von Gott geltend macht: 1) Die Gottheit ift für uns ihrem eigentlichen Wefen nach nicht erfennbar; fein gefchaffener Beift, febe er auch Gott noch fo nahe, tann bas Wefen beffelben in Gebanten umfaffen ober in Worten ausdrücken a); das Beilige hatte teine Borguge

į

a) Statt vieler Stellen mur eine; Nicolaus fagt Refatat. p. 26: "Die ibergottliche Ginheit und Dreiheit, von ber wir, wenn

vor une, wenn es vollkommen juganglich mare, aber es entzieht fich nicht blos und, fondern auch ben himmliichen Geiftern a). 2) Wir ertennen Gott nur, fo weit er fich in der Welt offenbart; aber bei bem Schluß von ber Schöpfung auf bas Wefen bes Schöpfers burfen wir nie den unendlichen Abstand zwischen Gott und allem Geschaffenen vergeffen. Die Schöpfung ift nur Bilb ber Gottheit; fie giebt baher auch nur eine bilbliche Ertenntuif pon Gott, nicht wie er an und für fich ift. Unfere Gotteserkenntnig ift also symbolisch; fie erfaßt bie Gottheit nur als Erscheinenbes (Phanomenon), nicht ald an fich Sevendes (Roumenon), und ift barum auch nicht volltommen abaquat. "Licht, Beift, Leben, Beis. heit, Macht, Schonheit und mas fonft gotteswürdig fenn mag, fagt Nicolaus b), nennen wir bas Gottliche, nicht in unmittelbarer Beziehung auf bas göttliche Befen felbst, sondern in Beziehung auf bas, mas von bemselben hervorgebracht ist, indem wir ein Bild mit bem andern auf eine Gott angemeffene Beife verbinden gu einer Wahrheitsgestalt (elg ev ri the alndelag ledalua), und auf diese Art bezeichnen wir bas Göttliche vermits telft geschaffener Dinge, indem wir daffelbe nur, wie ges schrieben fteht, von hinten sehen (en rau onioder auro dempovvers), und mohl wiffen, bag wir es feinem Befen nach, wie es ift, nicht kennen c)." 3) Indef mule fen wir boch unfere Bezeichnungen bes göttlichen Wefens und ber göttlichen Gigenschaften aus bem Rreife

wir fie auch so nennen, boch gestehen, bas wir nicht wiffen, wie fie ihrem Wesen nach ift. Denn weber ein Wort, noch ein Rasme, noch ein Begriff enthüllt bie in ihrer Unzugänglichkeit fests gegründeten Geheimnisse bes göttlichen Wesens."

a) Refutat. pag. 6.

b) Refut. p. 24.

c) Man vergleiche hierzu auch Ricolaus pag. 22.

bes menschlichen Dentens und ber fichtbaren Schöpfung entlehnen; bamit man nun nicht glaube, Gott feb bas, mas mir von ihm prabiciren, in berfelben Beife, wie es biefe Ausbrude bei geschaffenen Dingen ausfagen, fo find alle Bezeichnungen bes göttlichen Befens in über= fcmmanglichem, über alles menfchliche Denten und wirkliche Seyn erhabenem Grade (unegozinog nal naregaloerov) zu verstehen, und allen Abjectiven, welche göttliche Eigenschaften ausbruden, ift bie Praposition valo vorzuseten. "Darum fügen wir auch, sagt Ricolaus a), jeder Bezeichnung bes Göttlichen bie Drapofis tion bei, welche bas Ueberschwängliche bezeichnet." Und in einer andern Stelle b): "Indem wir bas Gine Unfang nennen, thun wir es nicht in bem Ginn, als ob wir es mit bem, was nach bem Anfang ift, gusammen ftellen wollten; beghalb fagen wir auch nicht schlechthin Anfang, fondern über anfänglicher Anfang, und nicht schlechthin bas Gine, fonbern bas Ueber - alles - Gine, und nicht bas Erfte und Allererfte, fondern bas Ueber-Erfte, und auch nicht bas Große ober Gröfte, fonbern bas Uebergroße." Auf biefe Weife bilbet Nicolaus eine Menge von Compositionen mit unio, um bie absolute Erhabenheit bes göttlichen Befens über alles Gefchaffene und über alles Denten geschaffener Befen gu begeichnen; er nennt Gott bas oneger (lebereins), ja er gebraucht () fogar ben Ausbruck h uneo d sog wovag xal toiág, womit er ohne Zweifel fagen will, daß Gott an und für fich nicht bas fen, was man fich gewöhnlich bei bem Worte Deos ju benten pflege, fonbern etwas barüber noch unendlich Erhabenes. Deutlich bruckt fich Nicolaus aus d), wenn er fagt: "Das Gottliche ift gut,

a) Refut. p. 24. — b) Pag. 21. — c) Refut. p. 26.

d) Refut. p. 25.

nicht wie etwas Gutes unter ben geschaffenen Dingen; barum heißt es auch nicht schlechthin gut, sondern überaut und bie Quelle bes Guten a)." 4) Eben befthalb. weil keine Denkform eines geschaffenen Wesens und kein aus bem Rreis ber Schöpfung entlehnter bilblicher Andbrud hinreicht, um bas unendlich erhabene Göttliche au umfaffen, haben auch bie negativen Bestimmungen über bas Wesen ber Gottheit mehr Wahrheit, als bie positiven, in sofern sie zu verhindern suchen, bag Gott in irgend einer Begiehung bem Geschaffenen gleichgestellt merbe. Much bei biefem Sate ichlieft fich Ricolaus an die meiften älteren griechischen Rirchenlehrer und insbefondere an feine beiden hauptvorgänger Gregorius von Nazianz und Dionvfins Areopagita an b). 5) Die hauptbestimmung, welche Nicolaus in vofitiver Begiehung fiber Gott giebt, ift biefe: er ift bas abfolute Senn, bas allein felbstständige Wefen, burch bas alles, was ift, fein Dafenn hat. Alle andere Dinge haben ein bedingtes und abgeleitetes Genn, Gott aber hat ein unbedingtes und urfprüngliches; baber ift auch bas Genn Gottes von ber Erifteng alles Geschaffenen wesentlich verschieben, und barum wird Gott auch andschließlich

a) Wenn sich Ricolaus bei bieser Sppergrabation ber göttlichen Sigenschaften S. 21 auch auf Gregorius von Razianz beruft, so thut er es in sofern mit Recht, als Gregorius gleichz falls behauptet, baß bas Göttliche über jebe aus ber Unalogie geschaffener Dinge hergenommene Bezeichnung erhaben sep; in sofern aber auch mit Unrecht, als sich Gregorius jene spielenden und abentheuerlichen Wortbildungen mit væég nicht erlaubt. Richtiger ist biese Sitte, die Erhabenheit des Göttlichen durch lauter Ueberschwänglichkeiten auszudrücken, von Dionysius dem Areopagiten abzuleiten, der ja dem Ricolaus in sovielem Borgänger ist.

b) Auf ben legteren beruft er sich auch namentlich. Rofat. p. 25:

Kal τὰς ἀποφάσεις μᾶλλον ἢ τὰς παταφάσεις ἀληθεύειν ἐπλ τούτου, φησιν ὁ τὰ Φεΐα πολύς Διονύσιος.

ber Sevende (6 du), bas heißt ber absolut. Sevende aenannt, ber über alles Gelbstgenugsame (υπεραυτάρuns) a), die Gelbstvolkommenheit und die Urfache aller Bolltommenheit b); und in biefer Beziehung fagt auch Ricolaus .): "Es ift einer und berfelbe Gott, ber als porhersependes und über bas Gebn (b. h. über bie Art ber Erifteng geschaffener Dinge) erhabenes Wefen alles Sevende hervorbringt, ale über bas leben (im gewöhnlichen Ginn) erhabenes Leben alles Lebendige belebt, inbem er neiblos allen aus feiner überftromenben Gute mittheilt, bem, mas ift, bas Dafenn, bem, mas lebt, bas leben, bem, was bentt, bas Denten." Go ift alfo bie Gottheit bas Unbebingte, alles Bebingenbe, bas als les Dafenn in fich befaffenbe abfolut Sepende, bie als les Volltommene hervorbringende Selbftvolltommenheit, bie alles verbindende Einheit und bas Urgute d).

Alle die verschiebenen Bestimmungen, die Nicolaus über die Gottheit giebt, sinden sich besonders in folgens der Stelle zusammengedrängt e), die wir daher vollsständig übersetzen: "Das Göttliche darf auf keine Weise zusammengestellt und verglichen werden mit allem, was eristirt; es wäre überhaupt besser, alles, was von dem Göttlichen ausgesagt wird, überschwänglich und aussnahmsweise (önegonungs nal narekalgerov) auszudrücken, wie es auch dem großen Dionysius gut dünkt, z. B. überseuchtend, überweise, überwesentlich, und eden so auch übergut; darum enthalten auch nach der Ueberzeusgung des nämlichen Heiligen die negativen Bestimmunsgen über das Göttliche mehr Wahrheit, als die positizven. So möchte also vorerst nach dem angegebenen Begriff besonders das gut genannt werden, was zus

a) Refut. p. 20. — b) Refut. p. 174. — c) Refut. p. 176.

d) Refut. p. 171. — e) Refut. p. 17.

nachft an jenem Ueberguten und Gelbstauten Antheil bat, nach welchem alles verlangt und an welchem alles Theil nimmt, bas eine (bie bochften feligen Geifter) in ber oberften Ordnung, anderes in ber zweiten, und fo fort. Es felbst aber (bas Gottliche) ift übersevend und felbitfevend (buspoor zal auroor), wie Gott gu Mofe fpricht: ich bin ber Sevende a). Go ift also bas Sevende nicht von bem Guten verschieben ober bemfelben entfrembet ober Theil baran nehmenb, fonbern bas Gepenbe felbst ift bas Selbstfevende und Gute b). Darum, wie alles nach bem Guten verlangt; fo verlangt auch alles nach bem Senn. Aber wir fagen nicht, bag bas Gute ibentifch fen mit irgend einem ber fevenden (in ber wirklis den Welt eriftirenben) Dinge, fonbern mit bem rein und absolut (anolivems) Sevenben, mit bem, wornach alles verlangt, von bem auch Gregor ber Theologe fagt: er faßt in fich jusammen alles Geyn, wie ein unermegliches und grangenlofes Meer bes Geuns c). Indem wir nun Gott auf biefe Beife bas Sepende und bas Gute nennen, verftehen wir beghalb noch nicht fein Befen, benn biefes ift unaussprechlich und unerkennbar; beswegen fagen wir bieß alles auch nicht fo schlechthin von ihm aus, fondern im Uebermaag, nämlich übermefentlich, überaut, und fo fort.".

Durch bas Bestreben, die Gottesibee von allem Ansthropomorphischen zu entkleiben und von ihr jede Analogie mit Geschaffenem auszuschließen, wird diese Idee allerdings gereinigt, allein dieser Reinigungsproces kann bis zu einem Puncte fortgeführt werden, wo dem Gesbanken gleichsam das Leben ausgeht und nur ein abge-

a) Exod. III, 14.

b) . . . άλλ' αὐτὸ ὄν (τὸ) αὐτοόν τε καὶ ἀγαθόν.

c) Gregor. Naz. Orat. XXX, 18. p. 553. Bened.

zogener Begriff übrig bleibt. Dhne lebendigen Gott giebt es aber keine Religion, am wenigsten eine christ-liche .). Es könnte nach dem bisherigen scheinen, als ob auch Nicolaus sich ganz in leblose Abstractionen verslöre; allein es finden sich bei ihm doch auch Stellen, welche zeigen, daß er, wenn gleich auf unvolksommene

3

j

Ŋ

•

a) Richt felten ift auch bei driftlichen Theologen bas an und für fic nothwendige und vortreffliche, Rectificiren bes Dentens über Sott falich angewendet und fo übertrieben worben, bag ihnen aulest nichts übrig blieb, als einige allgemeine, abstracte Begriffe von Bolltommenheit, Unenblichfeit, Unbebingtfeyn u. bgl., ber Gott aber, welcher lebenbige, ichopferische, allburchbringenbe Liebe ift, beffen bas Berg bebarf, und ber in bem reinen Bergen fich tund giebt, ihren Bliden entschwand. Gie hatten eis nen icharf begrangten Begriffsgott, aber ber lebenbige Gott, ber immer über ben Begriff erhaben bleibt, mar ihnen wie ein Rebelgebilbe gerftoben. Den Unterfchied zwischen einem blogen Begriffsgott und bem lebenbigen Gott bes Chriftenthums finbet man febr icon ausgesprochen von einem Mann, ber frangoffifche Reinfinnigkeit mit beutschem Tieffinn auf eigenthumliche Beise vereinigt, von Pascal. Er sagt Pensees II, 15. 2: "La Divinité des Chrétiens ne consiste pas en un Dieu simplement auteur de vérités geometriques et de l'ordre des éléments; c'est le part des païens. Elle ne consiste pas simplement en un Dieu, qui exerce sa Providence sur la vie et sur les biens des hommes, pour donner une heureuse suite d'années à ceux qui l'adorent; c'est le partage des Juifs. Mais le Dieu d'Abraham et de Jacob, le Dieu, des Chrétiens, est un Dieu d'amour et de consolation: c'est un Dieu, qui remplit l'âme et le coeur qu'il posséde: c'est un Dieu qui leur fait sentir interieurement leur misère et sa miséricorde infinie; qui s'unit au fond de leur âme; qui la remplit d'humilité, de joie, de confiance, d'amour; qui les rends incapables d'autre fin que de lui-même. - Le Dieu des Chrétiens est un Dieu, qui fait sentir à l'âme, qu'il est son unique bien; que tout son repos est en lui, et qu'elle n'aura de joie qu'à l'aimer; et qui lui fait en même temps abhorrer les obstacles, qui la retiennent et l'empêchent de l'aimer de toutes ses forces.

Beife, Gott ale fethitbewußtes Wefen und bie innere Geifteslebenbigfeit Gottes anerkennt. Er lehrt, baf bie Gottheit, obwohl unbegrangt in Begiehung auf bie burch sie bedingte Welt, doch an und für sich nicht ohne Schrante fenn tonne, meil fie Gelbftbewuft tfenn habe, was immer eine Begranzung voraussete. "Gott ift unbegrangte fagt Ricolaus De nicht in Begiehung auf fich felbft, fonbern in Begiebung auf alles andere : benn er weiß fich felbst (ift fich feiner felbst bewußt) und ber Sohn ift bie Begrangung bes Baters, ber beilige Geift die Begränung des Gohnes b), und indem er schlechte hin fich felbft weiß und begrängt, ober burch bie Wie kenntnig unifaßt, weiß Gott alles." Nicolans will fagen : Bewuftfenn ift eine Schrante; ba Gott Gelbitbewußtfenn hat, fo hat er auch eine Schrante; biefe Schrante ift in Begiehung auf ben Buter ber Gobn, in Begiehung auf ben Cobit ber heilige Beift. Der Cohn ift bas Selbstbewußtfenn bes Baters, ber heilige Geift bes Sohe nes; im Gohn fcaut fich ber Bater an (und wird burch Befchrantung auch für andere ertennbar), im Geifte ber Sohn. Aber indem Gott auf biefe Beife burch Gelbfts ertenntnig fich felbft umfaßt, bad heißt begrangt, ift gus gleich feine Ertenntnif aller anbern Dinge, beren Das fenn in ihm gegründet ift, unbegrängt und fchrantenlos. Das Selbftbewußtfenn Gottes ift in Beziehung auf bie Welt Allwissenheit.

Ricolaus betrachtet bas Berkaltnif Gottes zur Welt als ein unmittelbares, in fofern Gott bas allgegenwärtig wirkfame: Princip alles Dafenns und Lebens Benw er in ber Weltiwirth, fo gefchieht es nicht burch Mittelarfachen. Die mefprungliche Ginheit ift allen Dingen gegenwärtig; unvermischt, rein, unbes

a) Refute pag. 117.

b) . . . τοῦ πατράς όρος ὁ νίὰς, καὶ τοῦ νίοῦ τὸ πνεῦμα.

Theol. Stud. Jahrg. 1883.

schianti; — As bringt alles havor vermögs ihrer neiblosen Güte, und bedarf auch keiner Bermitt. Iung, wodurch sie mit dem (am Guten). Theiluschmens den verdunden würde, wie eine unphilosophische Philossophie lehrt, indem sie sethst das Princip von allem ist, in fosern sie vor allem und der Grund und die Bermittslung von allem ist, alles in sich begründet und pusams menhält, alles begränzt und beschränkt: A. Dawit häns gen die Güte zusammen: in Getrift alles die Ursache nach, und in allem ist. Gott durch Theilushme, d. Und: das Densen Gottes ist schöpfarisch, Gedansen und That sied die ihm identisch ob.

Bie wir es bei vielen alteren Lebrern finden, bag fie trob ber behaupteten Unerforschlichkeit Gottes bennoch bie siefften Geheinniffe ber Trinitätstehre mit zweifellofer. Gewißheit vortragen, fo zeigt fich biefelbe Juconfequeng and bei Ricoland. In bemfelben Gape bezeichnet er bie Natur Gottes als unaussprechlich und unerkennbar, auch ben bochften Beiftern unbegreiflich und unzugänglich, und niebt zugleich die genauesten appbiftischen Bestimmungen über bas Berhältnif bes göttlichen Wefens und ber gottlichen Berfonen 4). Er fchlieft fich in ber Darftellung biefor Lehre gang an Die liberlieferten fireblichen Bestimmungen an, ohne eine eigenthumliche Erflärung berfelben an versuchen. Wir beben alfo nur weniges bervor. Die firchliche Trinitatelehre hatte fich burch polemische Antithefe gebilbet, und folkte in bon Gottheits= lehre eben sowohl ben charafteristischen Unterschied bes Christenthums vom Seibenthum und Sabeuthum, ber verthaboren , Kircha mant perschiebenen Sanaffeen bes zeichnen. Die Entwickelung berfelben fullt baber anch vorzugsweife in bie Zeitz wo bas Christenthum außer-

d) 3, 98; Refut. p. 28 und 24. . . . .

Digitized by Google

a) Refut. p. 109. — b) Refut. p. 128. — (b) Refut. p. 192.

lich über bas Seidenthum und Jubenthum fiegte und bie orthobore Rirche im Rampf mit vielfachen Bareffeen fich befestigte. Die Trinitätslehre war bie bogmatische Kestftellung ber Rirche nach allen Richtungen. Aber and nachdene biefer Rampf vorüber und ber Wegenfat gegen Beibenthum und Jubenthum durch ben Gieg bes Christenthums aus bem Birchlichen Leben verschwunden war, hielten die Rirchenlehrer jene antithetische Auffasfung ber Trinitätslehre fest, weil es einmal bie urfprüngliche mar. Dief finden wir auch im zwölften Sahrhundert noch bei Ricolaus, wenn er fagt 1): "Wir nennen bas Gine vorzugsweife bas Urfachliche, nämlich ben einen breiperfonlichen Gott, ben Bater, Gobn und beiligen Geift; indem bie Gottheit weber über biefe binausschreitet, bamit nicht nach bem beibnischen Befdmat ein Bolt von Göttern eingeführt merbe: noch innerhalb berfelben beschränkt fen, bamit nicht bie Gottheit einer Armuth angeflagt werben konne, wie bei ben Bebräern, als ob fe ohne Zengung und Bemes gung mare. Und obwohl wir Drei betennen, fo glanben wir nichts besto weniger, baf fie Eins feven, indem wir fie nicht vermischen, wie Sabelline, und nicht fo verschmelzen, daß bie Dreiheit aufgehoben werbe; und wenn wir wieder das Gine betennen, fo verehren wir nichts besto weniger auch bie Drei, indem wir nicht in ungleiche und bem Befen nach verschiedene fie trennen, wie ber Gottheitsbestreiter Arius."

Den Widerspruch, daß eine Einheit zugleich Dreisheit fenn solle, löft fich Nicolaus dadurch, daß er auch hier die Analogie mit geschaffenen Dingen entfernt. Ginsheit und Dreiheit will er nicht in dem Sinn verstanden wiffen, in welchem sie der mathematische Berstand gestraucht, als Jahlbestimmung, weil Gott, als der Ur-

a) Refut. p. 23.

heber alles beffen, mas nach Zahlen megbar ift, nicht felbst wieder ben Zahlbestimmungen unterworfen fenn tann, wegwegen auch die Zahleinheit Gottes im Sinne ber hebraer verworfen wird, - fonbern die Ginheit Gottes ift ihm nur Ginheit bes Wefens, und bie Dreis heit Dreiheit der Personen, in ber Berbindung folcher Ginheit und Dreiheit glaubt er aber nichts Widersprechenbes ju finden. Er fagt a): "Wir befennen die Gottheit als Dreiheit und als Ginheit ober als bas Gine, und bamit, baf fie Dreiheit ift, foll nicht geläugnet werben, daß fie Eine fen, noch bamit, daß fie Gine ift, geläugnet werben, baf fie Dreiheit fen, fondern burch Gines foll vielmehr das Andere fester begründet merden. Sie ift Dreiheit, aber nicht nach ber Bahl gemeffen, fonbern die Erzeugerin jeder (wirklichen, nach Bahlen meßbaren) Dreiheit, aber eben barum nicht felbst ber Bahl unterworfen, fo bag fie eine Bielheit genannt merben könnte, fondern bie eine und einzige Dreiheit. . . . Wieber ift fie bas Gine, aber nicht ohne Erzeugung und ohne alle innere Bewegung, fondern die Urfache aller Erzeugung und Bewegung. Darum fagt auch Gregor ber Theologe: Die Einheit, urfprünglich zur 3weiheit aus einander gehend, bleibt stehen in der Dreiheit b)."

Die Einheit bes Göttlichen bei ber Annahme einer wahren Dreiheit in Gott, sucht Nicolaus besonders noch durch folgende Bemerkungen zu retten: a) Wenn Bater, Sohn und Geist auch verschieden sind, so kommt ihnen doch nicht ein wesentlich verschiedenes Seyn, sondern jedem nur eine andere Art des Seyns zu: "Wir bestennen nicht drei Götter und überhaupt nicht drei schlechts

a) Refut. p. 6.

b) . . . μονάς ἀπ' ἀςχης είς δυάδα κινηθείσα, μέχρι τριάδος ἔστη. Greg. Orat. XXIX, 2. p. 523. Eine Stelle, welche von Ricolaus febr häusig angewendet wird.

hin, welche urfprünglich waren, in fofern fie find (nicht brei Principien); benn nicht burch bas Genn unterscheis ben fich Bater, Sohn und Geift, fondern burch die Art bes Senns (ro mos elvai), in wiefern nämlich ber eine auf ungezeugte, ber andere auf gezeugte, ber britte auf ausgehende Beife ift. Die Drei find aber ein Gott a)." b) Obwohl brei Personen in der Gottheit find, so ha= ben fie boch nur ein Princip, einen hochsten Urgrund, ben Bater, aus welchem Sohn und Geift hervorgegangen und burch welchen fie ftete ju abfoluter Ginheit verbunben find. "Wir verehren, fagt Ricolaus b), als bie schöpferische Urfache aller Dinge ben Gott, ber feinem übermefentlichen Wefen nach einer ift, aber boch in brei Perfonen besteht, Bater, Sohn und Geift. Bon biefen Dreien preifen wir ben Bater ale bas Urfächliche (we airrov) c), von dem Sohne und Beift aber betennen wir, baf fie aus bem Bater als Berurfachte (os alreara) hervorgegangen feven, nicht nach Beife ber Erschaffung und hervorbringung, sondern auf eine übernatürliche, überwesentliche Urt, als wesensgleich, ber eine burch Erzeugung, ber andere burch Ausgehen; ohne Bermifchung vereint mit dem Bater und unter fich, ohne Trennung unterschieden. Go verehren wir auf eine fichere Beife bas Gine und die Drei, und vermeiben bie Bielgötterei." Indem Nicolaus ben Bater als die Grundurfache bes Sohnes und Geiftes darftellt, sucht er boch bie Borftellung forgfältig zu vermeiben, als ob Sohn und Geift vom Bater gefchaffen waren, wodurch die homousie ber Personen aufgehoben murbe: "Wenn ber Bater, fagt er baher d), bas perfönlich Urfächliche (bnoorarixov alriov) des Sohnes und

a) Refat. p. 42. — b) Refat. p. 67.

c) Refut. p. 128 heißt es: o narng airiog roir dvoir.

d) Refut. p. 34.

bes Geistes ift, so ist er darum nicht die schöpferisch e ober bild ende Ursache, sondern von jenem (dem Sohene) die erzeugende (pewyrusóv), von diesem (dem heiligen Geist) die hervorführende oder hervorstrugen Gende (ngoantied strow ngostarisóv), als Baeter und Hervorbringer (ngosolsis)" a). Obwohl Ricoslaus eine Schrift gegen die Lateiner geschrieben haben soll, in welcher ohne Zweisel die Lehre vom Ausgang des heiligen Geistes einen bedeutenden Raum einnahm, so sehen wir ihn doch diesen Punct in der vorliegenden Schrift nur einmal b) vorübergehend berühren, ohne daß er dabei etwas Bemerkenswerthes mittheilte.

Auch in ber Lehre von ber Perfon Chrifti folgt Nicolaus gang bem symbolischen Lehrbegriff, wie er fich im Berlauf der neftorianischen und monophysitiffen · Streitigkeiten ausgebildet hatte, und durch die Sproben zu Ephesus und Chalcedon befestigt mar; also zwei Raturen, eine vollkommen gottliche und eine vollkom= men menschliche, unverändert, unvermischt und untrenns bar ju einer Verfon verbunden. Diefe Gate merben von ihm mehrmahle 9 meiter entwickelt; wir begnügen und hier, eine Stelle d) anzuführen, bie befonbers am Schluß einige merkwürdige Neußerungen über bie Untrennbarteit bes Göttlichen vom Menschlichen in Christo enthält: "Zu allem, mas von ihm geschaffen ift, men= bet fich Gott fürsorgend, vermittelft ber Engel, besonbers aber wendet er fich zu uns unmittelbar burch eine ber göttlichen Sypostafen ober feinen eingebornen Gobn,

a) Dieser Ausbruck bezeichnet auch anberwärts bei Ricolaus bas Berhältniß bes Baters und Geistes: δ πατής, sagt er S. 45,
 εν πνεθμα πςοβάλλει.

b) Refut. p. 41.

c) 3. 23. Refut, p. 31. 32. 56.

d) Refut. p. 211.

unfern Herrn Jefus Chriftus, welcher nach bem Wohle acfallen bes Baters und unter Mitmirtung bes beiligen Beiftes blieb, was er war, ein vollommner Gott, nnattennt von Bater und Geift, und ein vollfommener Menfch murbe, indem er unfere gange Ratur annahm und mit fich personlich verband, so dag es fortan eine Berfon ift aus zwei Bollfommenen ober in zwei Raturen, unvermischt, unverändert, unverwandelt, und nach ber perfonlichen Einigung auf teine Beife von einan-Denn wenn auch bie Gottheit nichts ber geschieben: litt von ber Erniedrigung ber Menfchheit, fo verharrte fe boch fete in untrennbare Bereinigung mit berfelben; und obwohl bie Seele vom Rorper getrennt war vermöge bes freiwilligen Todes bes Herrn, fo war boch die Gottheit mit ber Seele auch im habes, und mit bem Rorver auch im Grabe . . . und nach ber Auferstes . bung erhob fich ber Logos mit bem Angenommenen (menschlichen Wesen) in ben himmel, und fitet gur Rechten bes Baters, und mit bemfelben (Körper) wirt er auch, wie wir glauben, wiederkommen, zu richten bie Lebendigen und die Todten a)."

Die untrennbare Berbindung einer menfchlichen Ratur mit einer gottlichen, vermöge beren bie gottliche hypostafe in alle Ewigfeit auch mit einem bestimmten Menschenkörper vereinigt ift, machte fich Ricolaus besonbers baburch erflärlicher, daß er eine burch biefe Bereinigung bewirfte Bergöttlichung, bas heißt aufs höchfte gesteigerte Bervolltommnung und Berklärung bes Renschenkörpers annahm. Er nennt also ben Leib Christi coua decor b), weil derselbe vermittelst der vernünf-

a) Sonberbarermeife mendet Ricolaus auf biefe untrennbare Bereinigung ber menfchlichen mit ber gettlichen Ratur bie Stelle Rom. Vill, 38. 39. an, bie er jeboch, wie er überhaupt bis: weiten tout, nicht worflich, fonbern febr frei citirt.

b) Refut. p. 156.

tigen ober geiftigen Seele ju einer Perfon mit bem Bott Logos vereinigt: und baburch vergöttlicht Geovorn-Der) fen." Dabei mußte er aber immer, um ben fom= bolischen Bestimmungen nicht untreu gu merben, ben Sat fefthalten: "bag bas Menfchliche am Erlofer burch Die Bereinigung mit ber Gottheit feine eigenthümliche Ratur nicht verloren habe, fonbern, ohwohl burch biefe Bereinigung vergöttlicht, bennoch baffelbe geblieben fen, was es war, wegwegen es auch litt und: farb a)." Es befteht alfo wohl feiner Ueberzeugung gemäß biefe Bergottung bes Menschlichen in Christo barin, bag bas Gottahnliche ber Menschenfatur zu feiner hochsten Reinbeit und Bollfommenbeit verflärt ift.

In Begiehung auf Die Berbindung bes Göttlichen und Menschlichen in Christo finden wir von Ricolaus auch häufig den gulett von Drigenes herstammenben und burch die Rirchenlehrer des vierten Sahrhunderts, bie ben Apollinarismus befampften, allgemein vorgetragenen und beinahe symbolisch gewordenen Bedanten ausgesprochen b), daß biefe Bereinigung ber abfoluten und immateriellen Gottesnatur und ber beschränkten und finnlichen Menschennatur vermittelt worden sen burch bie vernünftige menschliche Geele Jesu O. Diese

a) Refut. p. 166. — b) Refut. p. 155.

a) Sehr genaue Erörterungen über bie Chriftologie giebt Rico. laus besonbers in bem fleineren Anethoton (Pars I. G. 25 ff.), mo er auch, mehr als es fonft bei gleichzeitigen Dogmatitern ber Fall gu fenn icheint, feine Behauptungen aus ber Schrift gu rechtfertigen fucht, freilich nicht felten auf eine febr gefunftelte Beife. Go legt er g. B. C. 28 ein febr großes Gewicht barauf, baß ber Sohn Gottes Hebr. I, 3. genannt werbe zagaμτής της πατρικής nicht φύσεως, benn er fen ja vollkommen , gleicher Ratur mit dem Bater, sondern simoorasses. Die wefentliche Theorie bes Nicolaus aber ift in folgenber Stelle S. 25 und 26 entwickelt: "Der Logos, ber bie Jungfrau erfüllte, vereinigte fich gunachft mit ber vernunftigen Seele (pvzi lo-

höchste geistige Kraft im Menschen ist geeignet, eine solche Verbindung zu vermitteln, in sofern sie etwas allgemein menschliches und der Gipfelpunct des menschlichen Wesens, auf der andern Seite aber auch das Gotts verwandte, der Hauch und Funke Gottes im Menschen ift, also schon an und für sich zwischen dem Menschlichen und Göttlichen in der Mitte liegt und an beide angränzt.

Wenn man ben Seist der Morgenländer in Bezieshung auf die Ausbildung der christlichen Lehre mehr als einen speculativen und theoretischen, den der Abendlänsber als einen historischen und praktischen bezeichnet, so ist dieß natürlich nur vom vorherrschenden Streben und hauptsächlich von den früheren Jahrhunderten der christlichen Kirche zu verstehen; denn Forschungen über die praktisch wichtigen Lehren des Christenthums waren auch von dem Gesichtstreise der morgenländischen Theologen nie ganz ausgeschlossen, und im Berlauf der scholastisschen Periode zeigte sich auch unter den Abendländern

γμεή), welche ihm bann eine Bermittlerin (μεσίτις) wurde gur Berbinbung mit bem Rorper, und er vereinigte fich gang mit ihr ohne Bermischung und Berwirrung, und ward burch fie in Gemeinschaft gefest mit bem Rorper, welcher entftanben ift burch hingutreten bes beiligen Geiftes, aus bem Fleische ber jungfraulichen Mutter, ohne bag vorher irgent eine Urfache in berfelben vorhanden war, woraus die Korper zu entftes ben pflegen, außer ber Rraft bes Bochften; benn bas Beib allein gab bie Substanz zu bem Korper ber, welcher bas Dre gan ber Gottheit wurbe, ebenfo wie einft ber Dann allein bas Beib und bie Mutter ber Lebenben aus feinem Fleische bergeftellt hatte. Chriftus ift nun bie Bereinigung von biefem, nicht bas Berhaltnig, fonbern bie volltommene Berbinbung ber Sube ftangen (Wefenheiten, ovocor), ober vielmehr bie Wefenheiten felbft, nicht die gottliche ohne bie menschliche und eben fo wenig bie menfoliche von ber gottlichen getrennt, fonbern bie untrenn= bare Bermifdung und Berfchmelgung nach bem Borbilbe ber Seele und bes Rorpers."

eine fo überwiegende Reigung jur theoretifchen Speculation, wie bieg nur je im Morgenlande ber Rall fenn tonnte. Gin wichtigerer, mehr burchgreifenber und auf ben Inhalt ber Lehre fich beziehender Unterschied ift ber, bag in ber Beile ordnung ber morgenländischen Dog= matit, unter Boransfegung einer nur partiellen Corrup= tion ber menichlichen Ratur, ein höheres Gewicht auf bie Gelbitthätigfeit bes Menschen und ben Gebrauch ber ibm angestammten unverlierbaren Areiheitetrafte gelegt wird, bie Beileordnung ber abenblandischen Rirche begegen unter Borausfegung einer volligen Corruption bas gange Wert ber Befferung und heiligung bes Meufchen auf bie Birtungen ber göttlichen Gnabe guruds führt. Dort herrscht bas System ber menschlichen Freis beit, hier bas ber göttlichen Gnabe; jener Rirche brudte Drigenes ben Stempel feines Beiftes auf, biefer Angu-Diefen Unterschied feben wir in verschiedenen Modificationen burch die gange Reihe ber Jahrhunderte berabgeben. Auch in ben Zeiten, welche im Allgemeinen über die entscheibende Autorität Augustins und über bie Bermerflichteit ber pelagianischen Lehren teinen 3meifel batten a), feben wir von ben Morgenlandern Lehren vortragen, welche entweber entschieden velagianisch find, ober wenigstens in einzelnen Buncten jum Belagianis= Eben bieß zeigt fich auch bei Ricolaus mus hinneigen. von Methone, ber einen semipelagianischen Synergis= mus als die in feiner Rirche herrschende Lehre betennt. Seine Unfichten über ben natürlichen Buftanb bes Menfchen, über feine Befferung und Beiligung laffen fich hauptfächlich in folgende Gabe faffen: 1) "Der Menfch fteht in ber Mitte und ift gemifcht aus beibem,

a) Der Pelagianismus war bekanntlich auch von ben Morgenlanbern auf der britten Stumenischen Synode zu Ephesus im 3. 431 verbammt worden.

Rörper und Geift, er ift finnlich und überfinnlich, materiell und immateriell, fterblich und unfterblich, und vers mag baxwischen freiwillig ju mabten" 1). Also zwischen mei Welten, die unfichtbare emige und bie fichtbare vergängliche, und amifchen awei Billendrichtungen aum Guten ober jum Bofen ift ber Menfch, mit fittlicher Freiheit begabt, hineingestellt, um entweber burch bie Bahl bes Guten fich ber Ewigkeit theilhaftig zu maden, ober burch bie Bahl bes Bofen gang in bas Bergangliche ju verfinten. "In ber Mitte, zwischen bem vollfommen Emigen und vollfommen Bergänglichen fieht ber Menfch, ber ein ber Beit unterwarfenes forperliches Wefen und eine unfterbliche, alfo emige, Geele empfangen hat, aber auch burch bie Freiheit feines Billens feinen Rörper unfterblich ju bewahren vermag, wenn er bie göttliche Schrante und bas Befet ohne Uebertreten beobachtet, und fo ber Seele, indem fie von Gott beherricht wird, die Berrichaft verschafft, ben Rorper aber von ihr beherrscht werden lägt b)." Auf bie Freiheit bes Willens, als ursprüngliche Bablfabigs feit zwischen Gutem und Bofem, legt Ricolaus, wie bie alteren griechischen Lehrer überhaupt, einen hoben Berth. "Der Mensch ift ein verninftiges Wefen, fagt er c), und barum frei und mit Wahlfähigfeit begabt, gu thun, mas er will, und nicht blos burch die Ratur ben ftimmt, wie die unvernünftigen Wefen." Ja er spricht es mit voller Entschiedenheit aus, bag mit ber Ablaugnung ber Freiheit bie sittliche Gate bes Menschen aufgehoben werbe d). 2) Die Befferungsfähigteit, bie bem von ber Bahn bes Guten abgewichenen Den-

a) Refut. p. 133. - b) Refut. p. 132.

c) Refut. p. 207.

fchen jugefchrieben werben muß, fest Freiheit bes Billens und Rraft jum Guten voraus; und eben biefe Befferungsfähigkeit ift ein Borgug ber Menschennatur vor ben von Gott abgefallenen bofen Beiftern, benen bie Rückfehr jum Befferen unmöglich ift: "Man muß namlich wiffen, baf une, wenn wir burch bie Gunde une felbst untreu geworden find, gestattet ift, burch die Sinnesanderung ju und felbst jurudzutehren, befonders weil wir mit einem Rorper a) verbunden find; ben forperlofen Damonen aber, wenn fie einmal vom Befferen abgefallen und ihrer ursprünglichen Ratur untreu geworden find, ift es nicht gestattet, ju fich jurudjutehren, besonders barum, weil sie forperlos sind, und nicht, wie wir, einen Rorper haben, ber fie gur Gunde reigt, fondern gang fich felbft Urfache bes Bofen find b)." 3) Dabei aber ichloß Nicolaus eine sittlich nachtheilige Wirtung ber Gunbe Abams auf alle feine Rachtom= men, welche er gang allgemein als eine Berbunkelung bes göttlichen Chenbildes bezeichnet, feineswegs aus, und eben fo menia auf ber anbern Seite bie Rothmenbiafeit ber Ericheinung Chrifti ju unferer Erlöfung, und ber Einwirkung ber gottlichen Gnabe ju unferer Beilis Aber gerade in Begiehung auf biefen letteren Punct ift es bei Nicolaus recht bemerklich, wie man bas schöne, erhebende, findlich freie Berhältnig, in welches bas apostolische Christenthum ben Menschen zu einem väterlichen Gott ftellt, aus ben Augen verloren hatte, um, wo es geben mochte, Mittelspersonen zwischen ben himmlischen Rönig und feine Unterthanen einzuschieben. Richt durch unmittelbare Mittheilung ftromen bem Denichen bie gottlichen Krafte gur Befferung und Beiligung

Digitized by Google

a) Der Körper, weil er burch Begierben zur Gunbe reigt, macht bie Abweichung vom Sittengesetge entschulbbarer.

b) Refut. p. 33.

ju, fondern erft burch Engel, welche fie gunächst und reichlicher aus ber Rille ber Gottheit erhalten, vermits "Bei ber Rudtehr jum Befferen, fagt: Nioplans a), mterftüten und bie himmlischen Geifter (of Osio, vosch. mbem fie felbst menfchenliebend find und bem göttlichen Billen gehorchen b)." 4) Zulett verdienen auch noch bie Grundfaße bes Nicolaus, über Unsterblichkeit ber Seele einer Erwähnung. Befanntlich lehren manche ältere Schriftsteller ber griechischen Kirche, bag bie Seele (born), als animalisches Lebensprincip, welches mit bem Rörper (coua) aufs innigfte verbunden ift, an und für fich nicht unfterblich fen, fondern mit bem Rorper auf. gelöft werben fonne; bag vielmehr nur bas bobere. gottvermandte Geistige im Menschen, bas mevua, emigen Lebens theilhaftig, und ber Mensch, nur in fofern biefes Pneumatische, Göttliche in ihm entwickelt und gur herrschaft gekommen ift, ber Unsterblichkeit gewiß fen. Eine hindeutung auf biese Theorie finden wir auch noch in ben Ueberzeugungen bes Nicolaus. Er bezeichnet ) nur die vernünftige Seele (wurd Lovin = vous. xveuua) als ein unförperliches Wesen und trennbar vom leibe, und fagt bann: "Micht jebe Seele ift unvergang. lich und unfterblich, fondern nur bie vernünftige, bober-

a) Refut. p. 38.

b) In einer andern Stelle Refut. p. 63. nennt er diese höhern gusten Seister suvegyà rös wood ro ngelerov encorgomis — und pag. 161. heißt es: "Sie nehmen zuerst an den göttlichen Ersteuchtungen Antheil, dann gewähren sie den Senuß derselben sich unter einander, und hierauf auch und." Andeutungen dieser Lehrmeinung sinden wir wohl auch bei früheren griechischen Kirschenlehrern, aber von ihnen wird sie bei weitem nicht so häusig und entschieden vorgetragen, als von Nicolaus, aus dessen Darftellung hervorgeht, daß die Lehre unterdessen allgemein und kirchlich geworden war.

c) Refut. p. 207 u. 208.

geistige und göttliche, welche vermittelst der' Theilnahme an der Gnade durch die Tugend vollendet ist; benn die Geelen ber unvernünftigen Wefen und noch mehr der Pflanzen, weil sie von den Körpern, welche zusammens gesetzt sind und in ihre Elemente wieder aufgelöst werden tonnen, nutrennbar sind, tonnen auch mit den Dingen, denen sie einwohnen, zu Grunde gehen." Momit eine andere Gtelle zu vergleichen ist a): "Wenn etwas Gesschaffenes ewig ist, so ist es das nicht an und für sich und durch sich selbst, fondern durch die Gitte Gottes. Denn alles Geschaffene und Gemachte hat einen Aufang des Seyns und behält seine Eristenz nur durch die Güte bes Schöpfere."

Mortwürdigeres findet fich in der Lehre bes Nicolaus von ber Erlofung burch Chriftum. Es ift fchen bemertt, wie er bei bem Werte ber Befferung und Seis liaung bie Areithätigfeit bes Menschen nicht in ber Urt geltend machte, bag er baburch bie Rothwendigfeit ber Erlöfung burch Chriftum und ber göttlichen Gnabe ausgeschloffen hatte. Bielmehr wie er ein von bem Urvater bes Menfchengeschlechte aus fich verbreitenbes fittliches Uebel annahm, ebenfo auch eine von Jefn als bem Erlos fer ausgehende wiederherstellende, reinigende und heilis gende Rraft. "Da ber erfte Abam, bemertt er b), burch bie Uebertretung bas gottliche Chenbild verdunfelte, will ber zweite Abam baffelbe wieber in uns gestalten und erneuern, ber Gott Logos unfer herr Jefus Chriftus, ber um unfertwillen geboren mutbe, und burch feinen Behorsam bis jum Tobe ben Kluch unseres Ungehorsams ober ber Uebertretung lofte, burch bie Gnabe ber Taufe unfere verbuntelte Gottabnlichteit (Gooeloeiav) wieber reinigte, und bie alte Schönheit glänzender und reiner ans Licht brachte, fo bag fofort unfer Beift und unfere

a) Refut. pag. 120. — b) Refut. p. 156.

Geete und unfer Rorper, alles gottahnlich und gottlich Bir finben bei Ricolaus and bie Ibee, bie fo haus fig von älteren griechischen Rirchenlehrern ausgesprochen wirb, daß burch bie volltommene und innige Berbinbina bes Göttlichen und Menschlichen in Chrifto bie menschliche Ratur geheiligt, verklärt und vergöttlicht worden, und bag es auf biefe Beife jebem Menfchen möglich gemacht fen burch Aneignung bes in Chrifto of fenbar geworbenen göttlichen Lebens, fich gur urfprünglis den göttlichen Burbe gu erheben, geheiligt und vergotts licht gu werben. "Ein mahrhaft gottlicher Geift und göttliche Geele und gottlicher Rorper ift ber menschliche. ber auf eine unaussprechliche Urt mit bem Gott Logos vereinigt und burch die Beveinigung auf übernatürliche Beise wurde, was jener ift. . . . Durch Theilnahme an ibm und burch feine Gnabe fonnen wir bem Geift, ber Seele, bem Rorper nach vergottlicht und fo ju gottlie den Befen und Gottern vollenbet werben (Orol unt Deios azorsksiodan) a)." Und in einer andern Stelle b): "Durch die Theilnahme an biefer Natur (ber göttlichmenschlichen Chrifti) werben und beißen gottlich vermoge ber Gnabe bie Geelen ber Beiligen, und ebenfo auch ihre Korper. Daburch, bag ber Gott Logos menfchliches Befen ans

a) Refut. p., 199. Der Begriff bes gottlich = ober Gottwers bens, wenn er bei alteven griechifden Rirdenlehren und auch bei Ricolans auf geheiligte Menfchen angewendet wirb, bat etwas Unbestimmtes und Schwankenbes, es foll babund nicht eine Apotheafe im beibnifchen Sinn, und nicht eine Bergottung nach Analogie ben focinianischen Lehre von Christo, aber auch nicht blos eine moralische Berahnlichung mit Gott im mobernen Ginn, fonbern in ber hauptfache bib horansbilbung bes ursprünglich Gottelichen, was im Denfchen liegt, jur höchften Bertlarung und wollkommenften herrichaft ausgebruckt merben, eine nollere Aneignung bes gottlichen Wefens ohne pantheiftifdes Ueberges ben in baffelbe.

b) Refut. p. 163

nahm, erhielt die durch ihn vergöttlichte menschliche Rastur sogar einen Vorzug vor allen anderen geschaffenen Wefen."

Eine höchst wichtige ober die wichtigste Frage, sobalb eine Theorie ber Erlöfung aufgestellt werden foll, bleibt es immer, in welchem Berhaltnig bas. Leiben unb Sterben Chrifti zu unserer Befeligung und zwar namentlich zur Aufhebung ber Gundenstrafen febe? Das driftliche Alterthum, obwohl die Rothwendigkeit bes Leis bens und Sterbens Chrifti ju unferer sittlichen Befreinng und ewigen Befeligung im vollen Mage anerkennend, ftellte über biefe Lehre feinen allgemeingültigen Lehrbegriff auf. Die Lehre war noch nicht Gegenstand bes Streites geworben; man faste fie, mehr im Gefühl auf, behandelte fie prattifch und blieb bei den biblifchen Ausbruden feben; ober wenn auch die Rirchenlehrer eine genauere Bestimmung ausgesprochen a), fo galt bief als ein bloger Erflärungsversuch; man verlangte feine Uebereinftimmung mit einer öffentlich festgefesten Formel, fondern ließ die Borftellungen über biefen Punct, als Speculation, In diefer firchlichen Unbestimmtheit konnte big Erlösungslehre burch bas Zeitalter ber scholaftischen Theo-

a) Auf die Lehren und Theorien der alteren Kirchenväter hier einzugehen, würde zu weit führen. Es genägt, auf eine kürzlich ersschienene gute Schrift zu verweisen: K. Bähr, die Lehre vom Tode Jesu in den drei ersten Jahrhunderten, vollständig und mit besonderer Berücksichtigung der Lehre von der stellvertretenden Genugthuung dargestellt. Sulzd. 1832. Die monographische Behandlung dieses wichtigen Gegenstandes ist sehr erwünscht, und der befreundete Verfassen Gegenstandes ist sehr erwünscht, und der desteundete Verfassen hat seine Ausgabe mit liebevoller Sorgsalt und gründlicher Belesnheit im Einzelnen gelöst; zu wünschen bleibt aber, daß er den rein historischen Gesichtspunct strenger sessen und kberall mehr die gesammte Denksweise der ausgesührten Kirchenlehrer berücksichtigt haben möchte, so daß ihre Behauptungen zugleich als Bestandtheile eines größern geistigen Organismus anschaulich geworden wären.

logie nicht hindurchkommen, beren gange Kraft barauf gerichtet mar, Die biblifchen Lehren ichulmaßig genam zu bestimmen und philosophisch folgerecht zu spftematistren; die Scholastif ließ nichts Unbestimmtes durch. Sogleich der tiefe Denker, ben man vorzugsweise als ben Bater ber Scholaftit, ober wenigstens als ben erften großen Reprafentanten ber scholastischen Tenbeng bes Zeitaltere betrachten fann, Unfelm von Canterbury, bildete bie Erlöfungslehre in einer Theorie aus, beren Reime zwar früher ichon vorhanden maren, die er aber erft vollfanbiger entwickelte und zu einem Gangen gufammenfaßte. Er ftellte, nur zu außerlich und juridifch, die Erlofungs. lehre als eine Satisfactionstheorie bar, und betrachtete, in feiner fpeculativen Richtung bas subjectiv-prattifche Moment ber biblifchen Lehre überfpringenb, bas Leiben und bie freie Selbstaufopferung Christi mehr als eine in Beziehung auf die Gefinnung Gottes gegen die Menfchen, als ber Menschen gegen Gott nothwendige That, mahrend boch ber umgekehrte Gesichtspunct nach bem Geift ber bis blischen Lehre ber richtigere gewesen ware. Sauptfachlich hob Anfelm ben Gebanten hervor, bag um ber burch bie Sunde verletten Majeftat eines heiligen Gottes für bie iculbig gewordene Menfchheit Genuge ju leiften, einerfeits ein leibenfähiges, alfo menfchliches Wefen erforberlich gemefen fen, andererfeits aber auch ein volltommen heiliges, über bie alle Menschen beherrschende Gunde vollfommen erhabenes, ein göttliches - also mit einem Bort, bag ber Erlöfer ein Gottmensch habe fenn muffen; baß nur die freie Gelbstaufopferung eines Gottmenfchen, eines volltommenen und unendlich werthvollen Befens gur Entfernung ber unendlichen Gunbenschulb genügend gemefen fen. Dag nun folche genauere Bestimmungen über bie Erlösungslehre nicht etwa blos burch bie Geisteseigenthumlichfeit Unfelms veranlagt maren, fonbern bag es in ber Richtung bes Zeitalters lag, folche Theorien zu verfuchen, Theol. Stud. Jahrg. 1838. 42

fo bas wir biefelbe ober eine ähnliche Theorie hatten, auch wenn nie ein Anselm von Canterbury in ber Welt gemes fen mare - bag bieg im Beifte bes Zeitalters lag, beweift nicht blos bas Beispiel anderer abendlandischer Scholas ftiter, fondern auch bas eines morgenländischen Salb. scholastifere, bee Nicolaus von Methone. Diefer lebte zwar höchstwahrscheinlich etwas später ale Anselm, aber er mußte offenbar nichts weber von Unfelms Berfon, noch pon beffen Theorie. Er ftimmt auch mit ihm fo viel liberein, bag man baraus bie allgemeine Richtung bes Zeitalferd erkennt, und weicht von ihm fo viel ab, bag er fich als unabhängig bewährt. Die Uebereinstimmung liegt hauptfächlich in bem Berfuche zu beweisen, daß ber Er löfer nothwendig ein Gottmenfch habe fenn muffen, ber Unterschied befonders barin, bag Anfelm Die Rothwendigfeit bes Tobes Jefu Chrifti in Beziehung fest auf Die gottliche Beiligkeit, Ricolaus in Beziehung auf die herrschaft, die ber Satan über die fündigen Menschen ausübt. Nicolaus zeigt fich auch hier mehr als Rachahmer älterer griechischer Bater und ift überhaupt als Denfer mit Unfelm gar nicht zu vergleichen. Seine Theorie ift folgende a): "Unfer ganges Geschlecht mar bem Tobe unterworfen, benn wir haben alle gefündigt; ber Stuchel bes Todes aber ift die Gunbe, burch welche ber Zob: und verwundete und bestegte, und auf eine andere Beife können mir, gleichsam Kriegsgefangene, von ben Reffeln ber Sclaverei nicht befreit werben als burch ben Lod : (dea Panarov); benn bas Lofegelb liegt ja in ber Babl besienigen, ber in ber Gefangenschaft halt; es war alfe feiner ba, ber fich ber That hatte unterziehen und bad menschliche Geschlecht befreien können; benn es war feinen unter bem Geschlechte frei; toum hatte fich einer von ber eigenen Schuld befreit, ber aber, wenn er ge-

"Digitized by Google

<sup>(1</sup>a) Ø. Anecdot. 1. p. 81.

korben ware, and nicht einen einzigen mit fich batte befreien konnen; wenn aber nicht einen, wer mar im Stanbe, bie gange Welt and ber Schaverei zu erlöfen? Denn menn and jeber für feine eigene Freiheit zureichend war, fo mar es doch nicht schicklich, baf alle farben, ober unter bet Gewalt bes Todes blieben. Wem tam nun bie Berfiels lung ber Menschheit zu? Offenbar einem Gundlofen! wer aber von allen ift fündlos, als allein Gott? Da es nun eine Sache Gottes war, und boch ohne Sterben und mit dem Tode verbiindene Leiden nicht vollbracht werben tonnte, Gott aber bem Leiben und Sterben unzugänglich ift, fo nahm er eine bes Leibens und Sterbens fabige Ratur an, bie und in allen Beziehungen gleich ift und nicht von und verschieden, fo daß er zugleich dem mit ihm ritts genden Tode in feinem Fleische (Körper) eine Gelegenheit barbot, wo ihn berfelbe faffen tonnte, und burch bie ihm (Christo als göttlichem Wesen) verbundene (menschliche) Ratur felbst ihn befämpfte, bamit er weber fagen fonnte, er fen nicht von einem Denfichen, fondern von Gott bei Kegt morben, noch auch wir träge mürben gum Rämpfen, und, wenn und die Zeit bazu aufforderte, ein Borbild hate ten, bas uns volltommen gleiche menschliche Befen Chrifti, an welchem die Gunbe verurtheilt wurde, indem fie tois nen Ramm an ihm fand." In der Folge a) bemerkt Ris tolaus noch, "baf von bem, mas bei bem Leiben Chriffi vorfiel, nichts umfonst geschah, soubern nach höheren und nothwendigen Gründen, die alle Begriffe übersteigen." Die Hauptgebanken bes Micolans find alfo biefe: alle Menschen find Gunder und als folche strafbar, ber Macht des Tobes, und beffen, der burch den Tob herrscht, bes Satans unterworfen. Befreiung würde ihnen von dems jenigen, unter beffen Gewalt fie ftehen, nur unter ber Bes bingung ber hingabe bes lebens gestattet werben. Rur

a) Anecdot. 1. p. 33.

burch ben Tod könnten sie von ber Macht bes Satans erslöft werden. Dann müßte aber jeder für sich selbst sterben; keiner könnte sich für die Befreiung anderer aufsopfern, weil er für eigene Schuld zu büßen hat. Die göttsliche Liebe kann aber nicht den Tod aller Sünder wollen; sie veranstaltete also, daß ein sündloser, göttlicher Seist, der Sohn Gottes selbst, menschliche Natur annahm, und sich ausopferte, um die Menschheit aus der Sclaverei der Sünde und des Todes, aus der Macht des Satans zu befreien. Dieser Erlöser mußte Gott senn, damit er vollkommen sündlos und heilig, und seine Ausopferung wirksamer wäre, als die eines Menschen, er mußte aber auch Mensch senn, damit er leidenssähig wäre, und uns ein Borbild senn könnte des Kampses mit dem Bösen und der Uederwindung desselben.

Bei mehreren älteren griechischen Lehrern findet sich der Gedanke, daß bei der Besiegung des Satans durch Christum eine Art göttlicher List statt gefunden habe, inssefern nämlich das Göttliche in Christo in menschlicher Gesskalt erschien, so daß der Teusel meinte, er habe es mit eisnem gewöhnlichen Menschen zu thun, während doch unster dieser Hülle die Macht und heiligkeit Gottes verdorzgen war. Diese sonderbare Borstellung zeigt sich auch noch bei Nicolaus, wenn er sagt 1: "der Sohn Gottes zog Knechtsgestalt an, damit es dem Herrn dieser Welt, mit dem wir zu kämpsen haben, verdorgen bliebe, daß er Gott sey, und derselbe den Kamps nicht miede, aus Scheu, mit Gott zu kämpsen; vielleicht auch um Gleiches mit Gleischem zu retten."

Ueberhaupt aber fucht Nicolaus ben Gebanten burchs zuführen, bag alles in bem Erlöfungswerte und in ber ganzen Erscheinung Christi feine innere Nothwendigkeit

a) Anecd. 1, p. 26.

habe. Er fagt e) in biefem Ginn in Beziehung auf bas leiben und Sterben: ;, Richts von allem bem, mas bei seinen theuern Leiden vorfiel, geschah umfonst, sonbern aus einem höheren und nothwendigen, alle Beweife übers feigenden Brunde. Da wir verkanft und Sclaven geworden waren bes alle beherrichenden Berberbens, gefiel es ihm, fich auch vertaufen ju laffen, wie einer von une, aber wir thaten es fitr bie Ginnenluft, er für Gelb (benn über Die Luft ift er erhaben), wir für und felbit, er aber für und; er ift nicht ein Berfaufer ber Rreiheit, sondern ein Racher (ein rachender Wiederhersteller) berfelben." Bon bicfem Gefichtsvunct aus erscheint bem Ris colaus die Hollenfahrt Christi als etwas Nothweubiges b); in diesem Sinn sucht er auch manche Seiten der irdischen Erscheinung Christi gu beuten, wiewohl gum Theil auf eine höchst gezwungene Weise; so vergleicht c) er z. B. den Körper und bie Geele mit bem Borhang bes Beiligen und Allerheiligsten : "ber Rorper verhüllt bas Beilige, bie Seele; Diefe verhüllt bas Allerheiligfte, ben göttlichen logos; nur bag hier bie beiben Belte eins find, vereinigt durch Bande und Ringe, welche mir ein Symbol zu fenn scheinen ber Berfündigung, burch welche die große Menschenliebe bes Erlosers und ju Theil murbe."

Noch kann hier zur Vervollständigung der Dogmastik des Nicolaus von Wethone seine Lehre vom Abendsmahl erwähnt werden. Er hat wahrscheinlich mehrere, wenigstens zwei Abhandlungen über das Abendmahl gesschrieben. Rur ein kleiner Tractat über diesen Gegenskand liegt gedruckt vor mir d). Der Hauptzweck dieser

a) Apecdot. 1. p. 33.

b) Anecdot. 1. S. 34. sagt er: Er mußte auch zu ben Geelen, die sich außerhalb der Körper befinden, wandern und dort den Gefangenen Bergebung verkundigen.

c) Anecd. 1. p. 33. u. 34.

d) Er befindet fich in ber Biblioth. veter. Patrum, tomus

turgen Streitschrift ift, zu beweifen, bag ber-mahre Leib und bas mahre Blut Christi in ben geweihten Abendmahlsele= menten gegenwärtig fep. Rieolaus lehrt aufs bestimmteffe eine Bermandlung bes Brobes und Beines in Leib und Blut Christi, und bedient fich bafür ber Ausbrücke ueraballesdai und veraboln a). Rum Bemeis für bas Dogma beruft er fich auf Stellen ber Evangelien und ber Briefe an die Rorinther, befonders aber, wie auch bie abendlandischen Theologen, auf Die schöpferische, absolute, wunderwirkende Almacht Gottes und auf die gange Reibe ebenfo geheimnigvoller und munderbarer Ericheinungen in bem Leben Christi. Die Urfache, warum tros ber Bermandlung , die außere Gestalt von Brod und Wein im Abendmahl bleibe, fest er wie die Scholastifer in eine Berablaffung Gottes jur menschlichen Schwachheit, bamit nicht burch ben Anblick bes wirklichen Rleisches und Blutes ber schreckbare Mensch vom Genuf bes Sacramentes abgehalten merbe b). Der eigentliche 3med bes Abends mahle aber ober bes Genuffes von Fleisch und Blut ift

secundus graecolatinus ober in bem Auctar. Biblioth. Ducasanum Paris. 1624. pag. 272—276. und hat die Ueberschrift Νικολάου τοῦ μακαφιωτ. ἐπισκ. Μεθώνης πρός τοὺς διστάζουτας και λέγοντας, ὅτι ὁ ἰερουργούμενος ἄρτος και οἶνος οὐκ ἔστι σῶμα και αίμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Κριστοῦ.

a) Pag. 274... d τον άστον sig το αύτοῦ σῶμα μεταβάλλεσθαι προστεταχώς, τί πάλνν ζητεῖς αίτίαν και τάξιν φύσεως τῆς τοῦ ἄστον μεταβολῆς εἰς τὸ τοῦ Χριστοῦ σῶμα,
και τοῦ ὕδατος και οἴνον εἰς αίμα. Bei ben letten Worten
brauche ich ben Lefer kaum zu erinnern, baß bie griechtiche Kirche
Wa f ser unter ben Abenbmahlswein mischt; indeß ift es immer
bemerkenswerth, baß nicht bloß ber Wein, sondern auch das Wasserals Ger als Gegenstand der Verwandlung in das Blut Christi von Riculaus bezeichnet wird.

b) Pag. 274. . . Θεὸς, φιλανθοφαπότατος ῶν, οἰκονομικῶς τοῦτο ἐποίησε, τῆ ἀνθοφαπίνη ἀσθενεία συγκαταβαίνων, ἵνα μὴ ἀποστοέφωνται οἱ πολλοὶ τὸν ἀξὸαβῶνα τῆς αἰωνίου ζωῆς, καὶ δυσχεραίνωσι, σάρκα καὶ αξια βλέποντες.

nach ber Ueberzeugung bes Ricolaus die Theilnahme an Christo (uezovola Xolorov) und an dem durch Christus erworbenen ewigen Leben. "Leib und Blut Chrifti, fagt era), ift bas, mas burch biefes Sacrament hervorgebracht wird; ber 3med bes Sacraments ift bie Theilnahme an Chrifto und bas emige Leben; bieß ift aber baffelbe, als wenn man fagte: die Bergottlichung ber Theilnehmenben b). . . Mas ift bas Brod ? Offenbar ber Leib Chrifti. Bas aber werden bie, welche baran Theil nehmen? Df. fenbar auch ber Leib Christi; indem wir an Leib Christi Theil nehmen, werben wir auch Leib Chrifti, Denn ba unfer ganges Rleisch burch bie Gunde verdorben ift, bedurften wir eines neuen Rleisches." Ueberall fehen wir auch in biefer Lehre einen Anfat zur theologischen Speculation, überall aber bleibt Ricolaus auf halbem Bege bei bloßen Anbeutungen fiehen, während bie abendlandis ichen Scholaftiter folche Gebanten bis zu ihrer Erfchopfung verfolaen.

a) S. 273. Man pergleiche diese gange Seite, die bas Wesentliche ber Abendmahletheorie des Ricolaus enthält.

b) τῶν μετεχόντων ἐκθέωσις.

2.

### Die altbritische Rirche.

.Bon

Dr. Friedrich Münter, Bijchof von Seeland. (Schluß.)

Britter Abschnitt. Britische und irische Rirche.

Die alte britische und irische Kirche zeichnete sich in ben meisten Puncten durch die Einfachheit und Reinheit ihrer Lehre zu einer Zeit aus, als fast überall im Abendslande die Borstellungen sehr mit Aberglauben vermischt worden, und das Ansehen des Bischofs von Rom bereits zu einer höhe gestiegen war, von der aus es ihm nicht mehr schwer werden konnte, sich auf den Thron zu schwinzen, den er nachher mehrere Jahrhunderte hindurch beshauptete.

Es herrschte unter ben alten britischen und irischen Ehristen, bei benen die Emissarien Roms und ber unter ben Angelsachsen gegründeten hierarchie keinen Eingang hatten finden können a), völlige Glaubensfreiheit.

1. Die heilige Schrift war ihre einzige Erkenntnißs quelle; biese lasen sie in ihrer irischen Landessprache; ihre Lehrer erklärten sie nicht blos den Landeskindern, sons bern auch Fremden aus den benachbarten Bolkern, die in Menge zu ihnen kamen b).

i

a) Bis auf die Eroberung von Heinrich II. verwarfen die Irlander die Autorität des Papstes, folgten dem Ritus der griechischen Kirche und erkannten nur den Erzbischof von Armagh als geistliches Oberhaupt.

b) Toland p. 19.

- 2. Die Taufe ward bei ihnen, wie überall in der alten Kirche, durch Untertauchung verrichtet, und ohne Saldung mit dem Chrisma, mithin ohne Confirmation des Täuflings. Schemals war es nicht einmal der Priefter, der die heilige Handlung verrichtete, sondern der Bater, oder wer sonst, tauchte das Kind, sobald es geboren war, dreis mal unter. Waren die Eltern aber reich, so nahm man anstatt Wasser Wilch dazu. Toland bezweiselt dieses zwar, aber da Joh. Brompton es in seiner Chronit erzählt, sehe ich nicht ein, warum dieses nicht eben so vielen Glauben verdient, als was er sonst berichtet. Die Milch konnte ja das Symbol des ersten Kinderunterrichts seyn!
- 3. Das Abendmahl ward unter besterlei Gestalten genossen, als eine dankbare Gedächtnismahlzeit, und als ein Zeichen ihrer brüderlichen Eintracht. Bon Transsubsstantiation wußten sie nichts; Johannes Scotus bestritt diese. Es war daher auch von keiner Elevation des Brosbes in der Messe die Rede.
- 4. Sie verwarfen bie Ohrenbeichte, und bekannten Gott allein ihre Sünden, in der Ueberzeugung, daß er alslein sie vergeben könne; daher auch die priesterliche Abssolution in ihren Augen keinen Werth hatte.
- 5. Weit entfernt zu behauften, daß Jemand mehr Gutes thun könne, als wozu er verpflichtet sen, thaten sie auf alles eigene Verdienst Verzicht, und erwarteten ihr heil nur von der Gnade Gottes durch den lebendigen und durch gute Werke wirksamen Glauben an Christus.
- 6. Sie riefen keinen Berstorbenen an, beteten auch nicht für ihn, und hielten folglich kein Todtenamt, wozu sie erst 1171 durch das Concilium zu Cashel gezwungen wurden. Folglich hatten sie auch keine Heiligen im römisschen Sinne, und ihre Heiligen wurden von keinem Papste kanonistrt. Die beiben ersten in Rom heiliggesprochenen waren Malachias, Erzbischof von Armagh, im XI. Jahrh.

und Laurentius D-Loole, Erzbischof von Dublin (zur Zeit ber Eroberung Irlands durch Heinrich II.).

- 7. Bom Fegefeuer hatten fie teinen Begriff vor ber Eroberung.
- 8. Die She ward vor den Obrigkeiten geschlossen, ohne priesterliche Einsegnung, eine Spur des hohen Albterthums dieser Kirche, da bereits Tertullian diese Copulation kennt. Erst das Concilium zu Cashel führte diese bei ihnen ein. Die römischen Sheverbote waren ihnen fremd. Die She mit des Bruders Mittwe war ertaubt, wenngleich die Römer sie für Blutschande ausgaben: Auch die Priesterehe war bei ihnen herkömmlich. Der Sahn folgte dem Bater oft in demselben priesterlichen Amte. Sogar bei den Erzbischöfen fand die She Statt, und von dem Erzbischofe von Armagh wird erzählt, daß ihrer 8 in 15 Generationen auf einander gefolgt sind a).
- 9. Ihr Gottesdienst war höchst einfach, keine Chöre und kanonische Stunden, welche Malachias erst einführte, kein Rauchern, kein Kerzenlicht bei Lage.
- 10. Ihre Liturgie war überhaupt von der rämischen verschieden, und stimmte mehr mit der alten gallicanischen überein. Sie seierten Oftern nach der Sitte der Quartadecimaner vom 14—20 ein Beweis, daß die bris

a) Beispiele der Priesterehe im Mittelalter: Roch im Ien Jahrhuns dert lebten die schweizerischen Bischsse und Psarver in der Sche. Die Gattin des Bischoss Paschalis von Chur wird in den Urluns den Episcope und Antistita Curiensis genannt. Bergl. Meyer von Knonau, Handb. der Gesch. der schweiz. Eidgenoffensch. Ah. I. Bürich 1824. In Baiern waren noch um das I. 1070 die Psarver auf dem Lande und die übrigen selbstständigen Wettgeist lichen, darunter selbst einige Wischsse, größtentheits verheirathete Männer. Die Frauen hießen Uxores Presbyterorum, Presbyterae, Presbyterissae. Monum. Boic. VII. p. 40. 42. Oeffele Scriptor. Rer. Boicar. II. p. 28, 29. Eisenschmid Unterschied der röm. kathol. und der evangel. protestant. Kirche. Leipzig 1828.

tische Rirche aus bem Drient ftammte, aber auch ein haupts grund ber Ungufriebenheit ber Romer mit ihnen a).

- 11. Sie hatten Mönche, die sich von der Arbeit ihrer hände ernährten b). Biele unter diesen waren durch ihre Gelehrfamkeit die Lehrer des festen Landes, und das Licht des Christenthums ward durch diese in Schottland und England, in Burgund, der Schweiz, und Deutschkand auszehreitet. Anch den Norden besuchten sie: es ist mur leis der nicht möglich, ihr Berdienst um die Stiftung der Kirche in unseren Ländern, aus Mangel an genauen Nachrichten, recht zu würdigen. Die Mönche lebten mäßig, aber fasteten eigentlich nicht. Sie psegten, besonders am Mittwoch und Freitag spät, ungefähr um 3 Uhr Nachmittags, zu essen, und hielten gewöhnlich des Tags nur Eine Mahlzeit.
- 12. Die Lirche war bei ihnen die Gemeinde ber Gläubigen in der ganzen Welt, wie verschieden fie auch in Disciplin und Art des Gottesdienstes senn mochten. Die Obersherrschaft des Bischofs von Rom erkannten sie nicht an. Den Bischof von Armagh ehrten sie vorzüglich, aus Bersehrung gegen den Sitz des heil. Patrik. Aber erft im J. 1151 bekamen sie durch römischen Einfluß vier Erzbischöse.
- 13. Die Anzahl ihrer Bischöfe war sehr groß; ber h. Bernhard tabelte sie schon bestwegen. Fast jede Kirche, sagt er, habe ihren Bischof D. Patrit soll bem Rennius zufolge 365 Kirchen gegründet, und zu biesen 365 Bischöfe

a) Abweichende Feier her Oftern von den Quartadecimanern bei ben irifden Chriften. Stäudlin I. 116. 117.

b) Ihre Tonsur von ber romischen verschieben. Gratian II. p. 437. Stäudlin I. 74. Gottesbienft in ber Lanbessprache (in engl.) bis zur Synobe zu halfelb 680. Stäudlin I. 78.

c) Auch waren die Bischöfe nicht immer für einen Ort ordinist. Das war auch im Norden der Fall in den frühesten Beiten. Solche Bischöse hießen Regionarii. Gratian II. p. 494. Crempel: B. Rupert\*) ibid. Amandus. 413.

<sup>\*)</sup> Selbst Bonifag mar anfange Bifchof ohne Sig. Schmibt Beistrage gur R. G. p. 40.

und mehr als 3000 Presbyter geweihet haben. Diefes mißsiel natürlicherweise ben Romern in einem hohen Grabe. Denn es ist klar, daß diese Bischöfe Pfarrer waren. Dazu kam aber noch ein anderer Umstand, der die Unzufriedensheit noch mehr steigern mußte.

14. Diefe Rirche hatte nemlich teine bischöfliche Sncceffion; Presbyter ordinirten die Bifchofe. Das Rlofter auf ber Infel Sp, A-Colmtill ober Jona, welches eine ber berühmteften Vflangichulen ber irifchen Rirche mar, und befonbers Schottland mit Beiftlichen verfah, war im Befige biefes Rechts. Unfer Gewährsmann ift Beba, ein gleichzeitiger wohlunterrichteter Beuge, beffen Worte außerbem fo bentlich find, bag fie feiner Erflarung bedürfen, fo fehr man fich auch Mühe gegeben hat, fie in einem anbern Ginne au beuten. Es ift vom Monche Aiban bie Rebe, ben feine Mithrüder jum Miffionswerte geschicht fanden, und beghalb an ihren Freund, ben König Oswald von Rorthum= berland, ichidten, ba heift es a): einer, ben Bettor Boethius Corman nennt, fen an bie Rorthumbrier geschickt worben, aber feiner ftrengen Sitten wegen ihnen nicht angenehm gewesen, und nach on gurudgefehrt. Redierit, fagt Beda, in patriam et in conventuseniarum refulerit, quia nil prodesse docendo genti, ad quam missus erat, potnisset. At illi, ut perhibent, tractatum magnum in concilio, quid esset agendum, habere coeperunt, desiderantes quidem genti, quam petebant, salutem esse, sed de non recepto quem miserant praedicatore dolentes. Tonc ait Aidanus, nam et ipse concilio intererat, ad eum de quo agebatur sacerdotem: Videtur mihi, frater, quia durior iusto indoctis auditoribus fuisti, et non eis iuxta apostolicam disciplinam primo lac doctrinae mollioris porrexisti, donec paulatim enutriti verbo Dei ad capienda perfectiora et ad facienda sublimiora Dei praecepta sufficerent. Quo audito omnium qui consederant

a) Jamieson. 54.

ad ipsum ora et oculi conversi, diligenter quid diceret discutiebant, et ipsum esse dignum episcopatu, ipsum ad erudiendos incredulos et indoctos mitti debere decernunt; qui gratia discretionis, quae virtutum mater est, ante omnia probatur imbutus: sicque illum ordinantes ad praedicandum miserunt a). Es sind also die Seniores d. h. die Presbyteri im Concilium, im gemeinschaftlichen Rathe, versammelt, bie ben Aiban zum Bischof ordiniren. Dag Bischöfe biefer Berfammlung beigewohnt und bie Ordination verrichtet haben, wie die Unhanger des Epistopalfpftems behaupten, ermahnt Beba mit feinem Worte. Er fagt auch in bemfelben Capitel ausbrücklich: Ab hac ergo insula, ab horum collegio monachorum, ad provinciam Anglorum instituendam, in Christo missus est Aidanus, accepto gradu episcopatus, quo tempore eidem monasterio Segenius abbas et presbyter prae-Und bamit man nicht glaube, Beba habe ohne gehörige Sachkenntniß ober nachläffig geschrieben, braucht man nur zu ermagen, mas er im vierten Capitel beffelben Buches, mo von bem Rlofter auf ber Infel by bie Rebe ift, fagt: Habere autem solet ipsa insula rectorem semper abbatem presbyterum, cuius iuri et omnis provincia et ipsi etiam episcopi ordine inusitato debeant esse subiecti, iuxta exemplum primi doctoris illius, qui non episcopus, sed presbyter extitit et monachus. Er finbet es ungewöhnlich, baf bem Abte von Sy, ber fein Bifchof, fonbern nur ein Presbuter und ein Monch fen, Bischöfe untergeordnet feven, wovon in ber Kolge bie Rebe fenn wird. Waren nun aber bie Alebte felbit nur Presbyteri, Seniores ober Maiores natu, wie Beda fie nennt, fo fonnten bie Monche boch feine höhere Burbe haben: und die Presbyter von Sy ordinirten folglich Bischöfe, welche fie aussandten, um ben heiben bas Evangelium zu predigen, und Beda, ber im Schoofe ber romifchen Rirche lebte, und ber fehr mohl

a) Beda H. E. III. c. 5.

mufite, mas für einen Unterschied biefe gwischen Bifchöfen und Predbytern machte, tragt boch fein Bebenten, ben Miban Episcopus und Pontifex zu nennen! Auch ift Aiban nicht ber einzige, von beffen Orbination Beba auf biefe Beife spricht. Sein Rachfolger war Finan; von biefem heißt es c. 25. Interea Aidano de hac vita sublato Finan pro illo gradum episcopatus a Scotis (ben Mönchen) ordinatus et missus acceperat. Auch von einem Bifchofe von Mercia, Trumbere, de natione quidem Anglorum, sed doctus et ordingtus a Scotis, ift c. 24 bie Rebe: und von Finan felbst wird gefagt, er habe Diuman gum Bifchofe von Mibblefer und Mercia ordinirt (c. 21.). Rach feinem Tode ward Colman Bijdsof, missus a Scotia b. i. von Hy Scotorum insula ac monasterio (c. 17), und als biefer in fein Baterland que rückfehrte, ward Tuda Bischof ber Northumbrier, qui erat apud Scotos austrinos eruditus atque ordinatus episcopus (c. 26.). Daffelbe fagt Beba auch Cap. 21. von Ceollach. Dinma's Rachfolger. Es erhellt alfo hieraus, baff nicht nur bie Presbyter auf der Jufel by Bischöfe geweiht, sondern auch daß diefe Bischöfe, wie von Kinan ausbrücklich gefagt wird, wieder ordinirt haben, und Beda's Worte find so beutlich, daß sie keine andere Erklärung zulaffen a). So mar es im fechften, fo auch, wie Beba in ber aus bem vierten Capitel angeführten Stelle bezeugt, noch im fiebenten Jahrhundert und es fann nach allem diefen nicht irre machen, menn ber Abt von Jona b), so wie bie von Demu und Dunkelb, oft Bischof genannt wirb, ja Columba, Abt von Jona, noch in ber Mitte bes XII. Jahrh. Erzbischof von Schottland beißt .). Bischof und Abt scheinen gleichbedentende Ramen gewesen ju fennd), nicht bloß auf ber In-

a) Voigt de Presbytero legitimo ordinationis ministro.

b) Jamieson. 82. 83. 336.

c) Jamieson. p. 51.

d) Ibid. 336.

sel Hy, fondern auch in Irland, woher St. Columba, der Stifter des Rlosters, kam, und woher er ohne Zweifel alle seine kirchlichen Sinrichtungen entlehnt hat.

Aber, was war die Ursache einer von der Observanz der Kirche so ganz abweichenden Sitte? Ich kann hierauf nichts anders antworten, als daß sie im hohen christlichen Alterthume zu suchen ist. Die schottische und irische Kirche stammt ja nicht von der römischen, sondern von der morzgenländischen Kirche ab. Tertullian und Origenes kensnen schon Christen in Britannien. Was also in jenen frühern Jahrhunderten im Oriente wo nicht herkömmlich so doch nicht ungewöhnlich war, konnte auch in Britannien Statt sinden, zumal da im südlichen Frankreich z. B. in Marseille, Lyon und Vienne die Kirchen griechischen Urssprungs waren.

Dag aber in ben frühesten Zeiten Bischöfe nicht immer von Bischöfen ordinirt wurden, beweist das Beispiel ber alteren Bischöfe von Alexandria. Bis auf ben Beras flas und Dionysius war der Bischof von Alexandria der einzige Bischof in Aegypten, und marb von ben Presbytern jener hauptstadt gemählt und eingeführt a). Es maren ihrer zwölfe, wie Eutychius, Patriarch von Alexandrien, im 3. 933 ergählt, die Einen unter fich mabiten und ordis Bon ber Ginweihung burch Bifchofe ift bier gar nicht die Rede. Woher follten biefe auch genommen worden fenn, wenn der alexandrinische ber einzige in Megypten mar? Auch bezeugt hieronymus an einem anbern Orte c), daß Bischöfe und Presbyter in ber alteften Rirche Mumählich fen aber, um Streitigkeiten einerlei gemefen. vorzubeugen, alle Sorge Ginem übertragen worben. So wie alfo, fagt er, die Presbyter wiffen, bag fie nach bem

a) Hieron. Ep. ad Evangel. 101. (85).

b) Eutych. Orig. Eccles. Alexandr. ed. Seldeni Lond. 1641 p. 81.

c) In Ep. ad Tit. c. 1.

kirchlichen Gebrauche dem, ber ihnen vorgesetzt ift, unterworfen sind, so mußten auch die Bischöse wissen, daß sie mehr kraft der Gewohnheit als nach der Anordnung des Herrn vor den Presbytern einen Borzug haben. In demselben Sinne schreibt auch hilarius, Bischos von Poitiers a): Ein jeder Bischos ist ein Presbyter, doch ist nicht jeder Presbyter Bischof, denn der Bischos ist der erste unter den Presbytern. Und an der ersten bereits angeführten Stelle sagt hieronymus: was thut der Bischof, was nicht auch der Presbyter thue, Ordinationen ausgenommen? dasselbe, was auch Chrysostomus lehrt b). Nur durch die Ordination, die sie selbst empfangen, seven sie mehr als die Presbyter.

Orbinationen aber felbst zu verrichten, mar in ber als testen Rirche nicht bas ausschließenbe Recht ber Bischöfe. Die Presbyter nahmen in ber afrifanischen Rirche an ber Ordination anderer Presbyter durch Auflegung ber Sande Das Concilium ju Anchra (318) gestattete ben Chorbischöfen und Presbytern ber Städte Presbyter und Diafonen zu ordiniren, wenn fie nur bie Erlaubnig bes Bi-Auch ber Papft Leo ber Große erschofs erhalten hatten. laubte, baf Ordinationen, die von Beiftlichen, die fich fälfch. lich für Bischöfe ausgegeben, verrichtet maren, für gultig angesehen murben, wenn die Ordination nach bem Urtheile und mit ber Genehmigung bes Bischofs geschehen fen d). Dieß war auch sonst in ber Rirche nicht unerhört. würde ja ber B. Johannes von Egabra in Spavien, ba er selbst durch Krankheit verhindert mard, einem Dresbyter nicht bas Recht verliehen haben, ju orbiniren.

a) In 1, ad Timoth. c. 3.

b) Homil. XI. in 1. Timoth. III. 8.

c) Bingham. I. 89.

d) Gratian Decret. I. Dist. 62. c. 1. Nulla ratio sinit. Decret. II. C. I. Q. I. c. 40. Si qui clerici. Iustell. Tom. 1. f. 228. cf. tamen Bingh. I. 91. 92.

bas Concilium zu Sevilla (im T. Jahrh.) diese Erlaubniß cassirte, thut weiter nichts zur Sache. Es kommt nur darauf an, ein Exempel solcher Ordinationen anzusühren. Auch in der afrikanischen Kirche sinden wir solche Beispiele. Epprian klagt, daß Rovatus, welcher Presbyter war, den Felicissimus in Carthago ohne sein Borwissen oder seine Erlaubniß zum Diakonus verordnet habe a), und Augustinus beschwert sich noch im fünsten Jahrhundert über die Anmaßung von zweien Presbytern, die eisnen Subdiakonus ordinirt hätten; wiewohl dieß Bergeshen nicht so groß war, da die Subdiakoni in der alten, wie noch heut zu Tage in der griechischen Kirche, zu den unteren Geistlichen gehörten, und auch noch in unseren Zeiten einzelne Aebte in der katholischen Kirche das Recht haben, ad minores zu ordiniren.

Unter biefen Umständen ift es allerbings fehr auffallend, daß die Papfte und die ihnen fo fehr ergebene Geiftlichkeit sowohl in Frankreich, als in England, bie boch fo viel an ben Ginrichtungen ber irischen und schottischen Rirche zu tabeln fand, biefes Umftanbes nicht ausbrucklich erwähnen, obgleich fie auch in ber Orbination ber Bischöfe Abweichungen von ber hergebrachten Sitte bemerten. Da flagt benn ganfrant, Erzbischof von Canterbury, bem irlanbifden Ronige Terbelvat, bag bie Bifchofe nur von Ginem Bifchofe geweihet merben, eine Rlage, Die Unfelm von Canterbury an ben Ronig Murcharbach wiederholt. Anch fonst ift von Unordnungen, b. h. Biderfprüchen gegen bie romifche Obfervanz, bei Bifchofeweihen die Rede; so auch von diversis et schismaticis ordinibus, quibus Hibernia pene tota delusa est. Aber auf einen in ben Augen bes katholischen Rlerus so wichtigen Gegenstand, wie die ununterbrochene bifchöfliche Succeffion ift, finde ich nirgends Rücksicht genommen, und boch

a) Ep. 52 (al. 49) p. 92. Fell.

Theol. Stud. Jahrg. 1833.

ift es Beba, ein im Mittelalter viel gelefener Schriftfteller, ber fo beutlich bavon fpricht! Allerdings mare es möglich, bag bie Gache im Laufe ber Jahrhunberte, bis ins elfte ober zwölfte in Bergeffenheit gerathen mare. Mahricheinlicher ift es mir indeft, daß man romischer Seits ben Schaden für ben Augenblid für unheilbar gehalten, und burch Berwerfung der von und an irischen und schots tischen Bischöfen verrichteten Orbinationen Die ohnebin fcon große Erbitterung nicht habe aufe Meußerste bringen wollen, jugleich aber gehofft habe, burch bie Bereinis aung allmählich eine kanonische Succession zu Wege zu bringen. Welches benn auch wirflich geschehen fenn mag, falls nicht hin und wieder unrichtig geweihte Bischofe Dr= binationen verrichtet haben, burch welche ihre Succession neben ber fogenannten tanonischen fortbestanden hat, und bis auf ben heutigen Tag fortbesteht. Gine Sache, Die freilich nicht erweislich ist: eben fo wenig als bie fanonis fche Succession ber Bischöfe in ber tatholischen und in eis nigen protestantischen Rirchen, indem nun irgendwo ein Ring gemangelt haben mag, um bie gange Reihe gu unterbrechen, und es fich bei bem Mangel an in folches Detail gehenden Urfunden unmöglich beweisen, ja nicht einmal wahrscheinlich machen läßt, bag biefes in 16 bis 17 Jahrhunderten niemals ber Kall gewesen fenn tonne. Daffelbe ift gewiß auch ber Fall in Schottland und Nordengland gemefen, bie ihre Bischöfe wenigstens geraume Zeit aus bem Rlofter ber Infel Jona erhielten, burch welche bie Orbination fortgepflangt murbe, und schwerlich ward bei ber Unterwerfung ber norbbritischen und schottischen Rirche unter ben romischen Stuhl an die Ungleichheit ber Succession gedacht, ober, wenn man auch an biefelbe bachte, weitere Rücksicht barauf genommen, woburch ja bas Bereinigungswert hatte fehr bedeutend erschwert merben müffen!

Und wie war es benn in Deutschland? Die große

Menge von Miffonaren, bie im fiebenten und achten Sahrhunderte bie germanischen Stämme besuchten, maren ja ais Irland, vielleicht auch aus Schottland und Nordmaland gefommen. Die meiften maren gewiß Priefter, einige von ihnen Bifchofe. Woher hatten biefe ihre Weibe? Rwar wird es bei ben meiften fehr fchwer, wo nicht unmöglich fenn, biefe Frage zu untersuchen. Bon mehreren , 3. B. von Bonifacius, bem Apostel Deutschlands, wiffen wir es auch, bag er in Rom geweiht marb. andern ift ber Ort ihrer Ordination unbekannt. Suidbert aber, bem Gehülfen Billebrords, ber felbft in Rom zum Bischofe geweiht worben, wiffen wir, bag ihn Bilfried, Bischof von Mercia, einweihte. Daffelbe mar wahrscheinlich auch ber Kall mit bem Bischofe Birailius von Salzburg, ber in England gebilbet mar, und ben ärgerlichen Streit mit Bonifacius über die Gegenfüßler hatte. Die Urfache ber Migverhältniffe lag aber hauptfächlich in ben verschiedenen Schulen, ans welchen beibe Lehrer hervorgegangen waren a). Saben nun in Deutschland, bas erft burch Bonifaz ein Regnum obedientiae marb, Bischöfe von irischer Ordination die Weihen fortgepflangt, wie läßt fich bann bie kanonische Succession in ber beutschtatholischen Rirche beweisen? Bas mich betrifft, so halte

a) Birgilius von Salzburg war einer ber Racktommen jener schotztischen Evangelisten, welche unabhängig, frei von Rom, das Evangelium in der öftlichen Schweiz und in einem beträchtlichen Theile von Deutschland lehrten, und in manchen Dingen, die nach Carls des Großen Zeit hinab, Opposition gegen die römische päpstliche Parthei und besonders auch gegen den Bonisaz, der aus der päpstlich angelsächsischen Kirche hervorging, machten. Diese Parthei mochte es wohl senn, die entscheidenden Einsluß auf den Beschluß des frankfurter und pariser Concils über die Bilber hatte. Bgl. Schuler in der Recens. von Paulus Sophronizon. Jahrg. 1826. VII. Die Gegenfüßter, in Schultheß neuesten theolog. Annalen. Juni 1828. S. 469.

ich diese überall für ganz unerweislich, und gestehe auch gern, daß die dänische Kirche seit der Resormation nicht mehr im Beste derselben ist, wenn sie je erweislich wäre. Ich betrachte diese Sache blos aus dem historischen Standspuncte, und benutze diese Gelegenheit nur, um Gelehrte, die mit der Specialgeschichte der ältesten deutschen Kirschen besannter sind, als ich, darauf aufmerksam zu machen und zu Untersuchungen über diesen Gegenstand, deren Resultate jedoch sehr ungewiß sehn werden, zu veranlassen. Bielleicht könnten sie dazu dienen, die Urtheile, die über die protestantischen Ordinationen in der katholischen Kirche gefällt werden, umzustimmen, wenigstens zu milbern.

# Bierter Abschnitt. Berbindungen ber irischen Kirche mit andern Laudern.

Als in Gallien bereits alte Rirden bestanden, und bas Rirchenwesen nach bem Beispiele ber übrigen Christenheit völlig eingerichtet mar, maren bie Gegenben, welche jest bie Rieberlande heißen, Deutschland und ber gange Norben theils noch gang heibnisch, theils auch nur fparfam von driftlichen Gemeinden bewohnt. Bekehrungseifer war aber nicht blos in Gallien, fonbern auch in Britannien lebhaft. Die Angeln fandten eine Menge von Miffionaren zu ihren Stamm = und Sprach= genoffen auf bem feften ganbe, die ine Innere von Deutschland und bis an die Elbe vordrangen, und zu diefen gefellten fich Schotten und Irlander, wiewohl biefe bie Sprache erst lernen mußten, bie ben in Britannien mohnenden Ungelfachsen angeboren mar. In Gallien mar für fie nichts zu bekehren, es mare benn, bag zu Carl Martells und Pipins Zeiten noch Seiden unter ben Nach-

fommen ber eigentlichen Gallier gewesen maren. Sie tamen aber boch häufig über's Meer, theils ber tirchliden Gemeinfchaft wegen, bie awischen beiben ganbern Statt fand, und befonders in ben Rloftern unterhalten worden zu fenn scheint, theils vielleicht auch ber Studien halber; und fo wie der schottische und irische Bischof und, Priefter, an teine Grenzen von Stift und Pfarrei gebunben, in feinem Baterlande überall umherreifete, und wo fich Gelegenheit fant, geiftlichen Berrichtungen oblag. so erlaubte er sich auch jenseits des Canals daffelbe. Bere fahren zur großen Unzufriedenheit bes gallischen, an genauere Ordnung gebundenen, Rlerus. Wir haben hierüber aus dem VIII. und IX. Jahrhundert einige zwar fparsame Radyrichten, die aber boch ein ziemliches Licht über bie Sache gemahren. Go findet fich in ben Acten eines unter R. Dipin zu Berneuil in Frankreich: 755 gehaltenen Concils Radricht von umberftreifenden Bifchofen ohne Diocefen, von benen man nicht wiffe, von wem fie gu Bischöfen ordinirt worden senen a). Dag biefe Bischöfe aber Schotten ober Irlander maren, wird aus einem späteren Concilio Cabilonensi (zu Chalons) vom 3. 81% unter der Regierung Rarle bes. Großen beutlich, wo biefe, die fich für Bischöfe ausgaben, Schotten genammt werben, und von ihren Ordinationen gefagt wird, fie feven smonisch, ohne Zweifel, weil sie mit ihnen ein Gewerbe mieben b).

2. Säufiger finden wir diese englischen, schottischen und irischen Missionare in den Niederlanden, in Deutsch-land und in der Schweiz. Dort fand ihr Missionseifer

a) Cap. 43. Binii Conc. V, 519. Labbei VII, 1281. Harduin III. p. 1993, am besten abgebruckt in Baluzii Capitular. Reg. Francor. I, 167.

b) Binii Concil. VI, 221. Can. 43. Labbens VI, 1668; es heißt von ihnen: qui se dicunt Episcopos esse.

Befchäftigung im Ueberfluß, ihr Durft nach bem Dartnrerthum häufig Befriedigung, und ihre Arbeiten murben mit reichlichem Erfolge gefront, und wurden ber Grund que nieberlandischen und jum Theil ber beutschen Rirche. Ru biefen gehörte ber beilige Rilian, ber Stifter ber Rirche an Burgburg. Es ift gleichgultig, ob er ein Schotte ober ein Irlander gewefen. Bu einer von beiben Nationen gehörte er aber. Wo er gum Bifchof geweiht worden, wiffen wir nicht; wahrscheinlich aber in feinem Baterlande, mo es Sitte mar, viele Bischöfe gur Drebigt, sowohl babeim, als auch in Gallien, Belgien und Deutschland zu weihen; von benen vielleicht fein einziger in Rom orbinirt murbe. Doch euthält ein Cober bie Rachricht: er sen nach Rom gegangen, um fich, ehe er sein Amt antrate, ale Bischof bestätigen zu laffen .). Birgilius, Bifchof von Salzburg, ber in feinem Baterlanbe jum Bischofe geweihte b) Clemens c) und Samfon d) waren Schotten und Irlander. Ihre Streitigfeiten mit Bonifacius, bem erften Erzbifchofe von Mainz, bem zweiten von Utrecht, find befannt. Ihre höhere miffenschaftliche Bilbung, die fie in den Rloftern ihres Baterlandes erhalten hatten, ward ihnen als Regerei angerechnet; felbst Bonifag, wiewohl ein Britte, stand, mas wiffenschaftliche und religiose Aufflarung betrifft, tief unter ihnen. Ihr Sauptverbrechen mar aber bas, bag fie ben Papft nicht anerkennen, die Priefterehe nicht verdams men, Seelenmeffen und andere neu aufgekommene Rir-

a) Ioh. Baptistae Solerii Worte in seiner Lebensbeschreibung bes heiligen Kilian in ben Act. Sanctor. Degg Chorogr. v. Würzs burg. Bornebe p. XI. XII.

b) Walch. 36.

c) Ueber Clemens ift noch nachzusehen Samieson 236 - 238.

d) Stinner. I, 234.

dengebräuche nicht billigen wollten a). Weniger fehlerfrei war wohl Abalbert, ein Frangofe, ber fich jum Biichofe ohne bestimmte Diocese hatte weihen laffen und von Bonifag abgesett murbe; benn er gebrauchte Bolfstäus ihung, um feine 3wede zu erreichen. Auch Columban, ber Stifter mehrerer Rlöfter in Gallien, Italien und in der Schweiz b), mar aus ber Proving Leinster, und in den Grundfaten ber ichottisch = irischen Rirche gebilbet c). Gallus war fein gandsmann d). Und wäre nicht ber Einfluß Roms auf Deutschland schon bamals so groß gewesen, hatte nicht Bonifagius fich fo lebhaft für die Dberherrschaft bes römischen Stuhls erflärt und fie auf alle mögliche Beise zu behaupten gesucht, fo mare vielleicht bie beutsche Rirche beständig eine unabhängige Rirde geblieben, und die helleren Ginfichten ber schottischen und irischen Missionare hatten vielleicht fo tiefe Burgeln geschlagen, bag Rom nicht allein Richts in Deutschland hätte ausrichten können, sondern daß auch die frankische Rirche ihre Freiheit behauptet hatte, und bag die Sierardie nie ju ber Sobe gestiegen mare, welche fie in ber Kolge erreichte! Bu biefer Betrachtung füge ich nur noch eine Bemertung bingu. Mehrere biefer irifchen Glaubensboten waren in ihrem Baterlande zu Episcopis regionariis, ohne feste Sipe, geweihet worden. Wie es fich im fatholischen Sinne mit der Weihe dieser Bischöfe verhielt, wie die eifrig tatholisch Befinnten fie beurtheilten, ift schon gezeigt worden. Haben diese Bischöfe in Deutsch-

a) Mosheim H. E. p. 314. Walch hiftorien ber Kehereien. X, 8—65. Schmidts Beiträge zur Kirchengesch. des Mittelalters, Bo-nifazius Leben S. 27 f. Jamieson 236, 37. Neander's Denkswürdigkeiten III, 264.

b) Gratian II, 294. 369. Reander's Dentwürdigkeiten III, 200.

c) Ibid. 297.

d) Ibid. 350. 372. Reanber's Denkwürbigkeiten III, 231.

land teine anderen ordinirt? und ist dieses der Fall gewesen, welches ich freilich aus Mangel an einer zur Untersuchung dieser Frage ins Speciellte gehenden Kenntniß nicht beantworten tann, was sich vielleicht auch nicht mehr beantworten läßt, welche Bürgschaft haben denn die jetzigen Bischöse der deutsch-tatholischen Kirche für ihre ununterbrochene apostolische Succession?

Die Infel Jona, eine ber Bebriben, mar bem heiligen Columban von Brubi (Brutus), Ronige ber Picten, ums 3. 563 gefchentt, und in biefem von ihm und feinen Gefährten in Befit genommen worben. Balb nachber scheint ber Beilige am Sofe Diefes Ronigs mit bem Surften ber Ortaben Befanntschaft gemacht, und von biefem für Cormac, einen feiner Schüler und einige von beffen Gefährten, Die einen einsamen Aufenthaltsort suchten, bas Berfprechen erhalten zu haben, baf fie, falls fie an einer feiner Infeln landeten, Schut bei ihm finden follten a). Es scheint biefen auch gelungen gu fenn, festen Rug auf benfelben zu faffen, benn bie Norweger fanden, als fie in der Folge biefe Infeln eroberten, zwei Nationen bort, von benen bie eine von ihnen Dava's genannt ward, ein Rame, ben wir auf ben Island benachbarten Inseln wieder finden, und ber ohne Zweifel auf Rulbeer hindeutet b). Auch wird vom heiligen Servanus erzählt, baß er etwas vor 450 bas Rlofter Rulros, 6 Meilen von Stirling, angelegt, und bie Bewohner ber Orfaben, bie vorher bem Gottesbienfte ber Druiben ergeben gemefen waren, bekehrt haben foll . Auf ben Sebriden ging bas Bekehrungswerk von Jona aus. Wir haben aber

a) Jamieson. 179.

b) Cbenbaf. 180.

c) Torfaei Orcades p. 2. Suhm Historie af Danmark I. 244. Allein Jamieson sest p. 166 die Stiftung von Cullroß burch ben König Brubi ums Jahr 700 an! Wie lassen sich beibe Rachrichten zusammen reimen?

feine umftändlichere Rachricht bavon, und als die Rorweger -unter Rönig Harald Schönhaar biefe schon lange von norbischen Seeräubern befuchten Infeln ber norwegis iden Rrone unterwarfen, lebten Chriften und Beiden auf benfelben friedlich mit einander a). Aber die Liebe gur Einfamfeit trieb die Rulbeer bald an, fich im fernen nördlichen Ocean nach Wohnungen umzusehen, bie von allem Berkehr mit ben Menschen getrennt waren. Gin irlandis ider Mönd, ohne Zweifel von berfelben Gemeinbe, Dis cuil, hat une in einem Buchlein de mensura orbis terrarum b) Die früheste Rachricht von der Entdedung von Island burch biefe Geiftlichen binterlaffen. Diefer Berfaffer lebte im neunten Sahrhundert, und erzählt, baß Geiftliche, mithin Irlander, von Anfang Februars bis Anfang Augusts fich auf einer ber Farder aufgehalten, die stete obe gewesen, nun auch aus Furcht vor ben norwegischen Geeraubern verlaffen maren, und nur von ungahlbaren Schaafen und Seevogeln bewohnt würden. hundert Jahre vor feiner Zeit waren biefe Infeln aber von irländischen Ginsiedlern bewohnt worden, die fie nachher verlaffen hatten. Da nun Dicuil 825 fcbrieb, mare bas ungefähr 725 geschehen, eben als bie Norweger jum erften Male Irland feindlich angriffen. Es läßt fich bann auch begreifen, wie bie Norweger irlandische Bucher auf den Färdern (wie bie norwegischen Jahrbücher berichten) haben finden konnen. Auch von Thule fpricht Dicuil, und fann nach allen bem, mas er von ben Fardern gefagt hat munter biefem Namen nur Island verstehen. Aus

a) Meine Rirchengeschichte von Dan. u. Norm. I, 554.

b) Die editio princeps nach zwei Hanbschriften ber königl. Bis bliothek zu Paris, von Balkenaer erschienen in Paris 1807. Anmerkungen zu bieser Schrift hat Letronne gegeben: Recherches geographiques et critiques, sur le livre de mensura orbis terrae composé en Irlande au commencement du IX Siècle, suivies du texte restitué. Paris 1814.

feiner Rachricht erhellt, bag Island ben Irlandern am Schluffe bes achten Jahrhunderts, 30 Jahre ebe er fchrieb, mithin ungefähr 795 befannt gewesen ift, welches ungefähr 65-70 Jahre früher ift, als norwegische Rachrichten und berechtigen, bie Entbedung von Island burch einen norwegischen Seerauber Rabobb anzunehmen; und biefes burfte auch ziemlich genau mit ben Rachrichten übereinstimmen, welche bie norwegischen Entbeder von Island, als fie querft bort landeten, binterlaffen haben. Da finden wir denn bei Are Frobe .), bag bie Norweger Christen, Die fie Papa's nannten (man erinnere fich ber oben auf ben Ortaben ermahnten Dapa), porgefunden, bag biefe aber, weil fie nicht unter ben Beiben wohnen wollten, bas gand verlaffen hatten. Rachrichten, enthält bas gandnamabot b) (von ber Befinahme von Island); biefes fügt noch hinzu, biefe Chris ften maren mahricheinlich Irlander gewefen, benn fie hats ten irifche Bücher, Gloden und Bifchofsftabe hinterlaf-Sie mußten alfo eilig die Flucht ergriffen haben. Diefer Rachlaß foll aber nicht auf Island felbit, fonbern auf zweien an ber öftlichen Rufte gelegenen Infeln gefunden fenn, welche Papen und Papili (Pfaffeninfeln) von ben norbischen Islandern genannt murben. Aber auch auf bem festen ganbe, fogar im Junern hatten fie eine Rieberlaffung Rirfinbay, von ber fie fich wahrscheinlich erft aus Furcht vor uns unbefannten Gingebornen nach ber Seefufte und ben Infeln gurudgegogen haben. Späterhin nennt uns bie islandische Rirchengeschichte zwei Irlander als die altesten Ginfiedler, Die fich nach Island gurudgezogen haben, Jorund, Ectils Sohn, ums Sahr 900, und beffen Schwesterfohn Afolf

a) Schedae cap. 2.

b) Lanbnamabot p. 23. S. auch meine Kirchengeschichte von Banemart und Norw. I, 519. 520,

Alftill (optime moratus). Beiber norbische Namen zeigen aber an, baf fie, obgleich in Irland geboren, boch von norbischen Kamilien abstammten a). Auch nachdem Rorweger die gange Infel befett hatten, horte die Berbinbung mit ben irischen Geistlichen nicht gang auf. handel, den Islander und Irlander mit einander trieben, führte auch irische Priester nach bieser ihnen burch Ueberlieferung werth gewordenen Infel. Die isländische hungurvata, welche bas leben ber fünf erften Bifchofe von Island enthält, fpricht von Bischöfen, die aus ans beren Gegenben gur Beit Isleife, bes erften Bifchofe von Island, borthin tamen, weit gelinder maren, als biefer, und fich dadurch Freunde erwarben, mit benen aber ber Erzbischof Abalbert von Samburg alle Gemeinschaft verbot, ba fie ohne feine Erlaubnig gekommen maren b); m biefen gehörten mohl brei, welche Are Frobe und bas kandnamabof als Ermskin Grlander) nennen, namlich Betrus, Abraham und Stephanus c), und eines nach Island gekommenen Bischofs Johannes erwähnt auch die hungurvaka als eines Irlanders d). Die Kirde in Kirkiuban mar von einem Normeger, Aurlig, ben Patrit, Bifchof ber Sebriden, erzogen hatte, erbaut, und dem heiligen Columella (Columba?) geweiht worden; bie Rachkommen fielen aber vom Christenthum ab, und behielten nur die Berehrung Diefes Beiligen bei. Diefes

a) Finni Iohannei Historia Ecclesiastica Islandiae IV, p. 19
 u. 20.

b) Hungurvaka s. historia primorum quinque Skalholtensium in Islandia Episcoporum etc. Hafn. 1775. p. 18 — 30.

c) Are Frode c. 8. Landnamabot p. 395. Finni Iohann. H. E. Island. I. p. 89. — Die Ermökir bes Landnamabot's dürsten wohl Armenier, nicht Irländer, seyn. Vergl. Dahlmann Forsschungen auf d. Geb. d. Gesch. S. 477. D. Corr.

d) Hungurvaka p. 30.

mag bie Beranlaffung gegeben haben, bag biejenigen, bie ber Religion ihrer Bater treu blieben, fich nach ben Infeln Papen und Papili gurudzogen. Diefe Nachrichten laffen fich nun leicht mit einem Briefe Alexanders II. an König Harald Schönhaar von Norwegen im J. 1058 verbinden, in welchem ber Papft bem Ronige vorwirft, wie ber Erzbischof Abalbert fich bei ibm beklagt, bag bie Bis schöfe in Norwegen entweber gar nicht geweihet, ober für Gelb in England und Frankreich gefetwidrig ordinirt maren a); ferner mit einer Rachricht von falfchen Bifchöfen in Irland, welche die Chriftni-Sage enthalt. Kalfch murben fie aber genannt, weil ben irifchen Bifcho's fen die fogenannte apostolische Succession mangelte. Daß nun aber alles Widerspruchs ber romischen Curie ungeachtet Besuche ber irischen Bischöfe in Island nach Unfang bes 12. Jahrhunderts fortgebauert haben, zeigt felbst bas alte islandische Rircherrecht, ob biefes gleich einen weit milberen Beift athmet, als man es vermuthen follte. Es ift burch baffelbe ben Jelanbern erlaubt, bem Gottesbienste biefer Fremben als Zeugen beigumohnen, nur burfen sie nicht felbst ihre Sacramente genießen b). ` Rur wenn fie ihre Ordination beweifen fonnten, burfe man bei ihnen bie Sacramente genießen. Bei benen, bie fein Latein verständen, und Remoter o) ober Girgter (Armachaner ober Griechen) waren, burfte man wohl bem Gots tesbienste beiwohnen, aber weber Meffe noch Sacramente von ihnen verlangen, eben fo wenig Rirchen von ihnen einweihen ober Rinder firmeln laffen, welches als

a) Pontoppidan Annal. Eccles. Dan. I, 203.

b) Ius eccles. vetus. Thorfelins Ausgabe 1775. de pastoribus et eorum domicilio legitimo p. 75.

c) Ob biefes Wort richtig gelefen ift, läßt sich nicht verburgen, da bie Sanbichrift undeutlich ist und teine Quelle benust werden tonnte. Es tonnte auch Armster oder Arinster oder Ermstir heißen. ullmann.

les ungültig und verpönt sey und von neuem geschehen muffe. Die Milbe dieser Kirchengesetze, die unleugdar gegen die Irländer gegeben sind, gibt übrigens ein Bolk u erkennen, das durch weite Reisen gebildet, eben keinen Wischen vor Mitgliedern anderer christlicher Communiosen hatte, und selbst den Bekennern von diesen auf katholischem Grund und Boden die Ausübung ihres von dem katholischen abweichenden Gottesdienskes verstattete, nur keine Proselytenmacherei erlaubte.

Auch mit Norwegen mogen die Rulbeer Berbinbungen gehabt haben. Der Bischof ber Infeln Gobor und Man ftand Unfangs unter bem Erzbischofe von Nort, weldes auch nach ber Lage biefer Infel gang natürlich mar, ward aber in ber Folge vom Erzbischofe von Nibards ge-In Nort aber war in alten Zeiten in ber fatholis iden Rirche felbst ein Sit ber Rulbeer. Es läßt fich alfo hier auch eine Urt von Berbindung zwischen biesem und ber norwegischen Rirche benten a). Es hat sich auch bie Radricht erhalten, bag 1226 ber Abt von Jona zugleich mit bem Bischofe ber Sebriben am norwegischen Sofe erschienen fen b), welches boch mahrscheinlich auf Beranlaffung firchlicher Ereigniffe geschehen ift. Auch ift in ben flatenischen Unnalen von einer Gesandtschaft ber Urmenier an ben König haton im 3. 1315 bie Rebe. Diese burften aber wohl eher wirkliche Armenier, als Irlander gemefen fenn. Jene Nachrichten aber vom Befuche bes Bifchofs ber hebriden in Norweger und ber Suprematie bes Erzbis fcofe von Ribards über ben Bifchof von Godor und Man, die bis jum 14. Jahrhunderte fortwährte, als der Bischof John Ruffel fich in Avignon vom Papfte weihen ließ, hangt gut mit ber Nachricht bei Bennant zusammen, bag viele Urfunden von den Hebriden in Drontheim auf-

a) Jamieson. 359.

b) Pennant Voyage to the Hebrides p. 296.

bewahrt worben, die aber in einer Feuersbrunft (ber ren mehrere die Domfirche verwüsteten) untergegangen wären.

Es bedarf für ben aufmertfamen Lefer taum einer befonderen Bemertung, daß in dem vorstehenden Auffate bes verewigten Bifchofes Münter nicht alles vollftans big ausgearbeitet und manches nur flüchtig und fragmentarifch hingeworfen ift. Es fanben fich zwar noch mancherlei Bemerkungen und Citate auf einzelnen Blättern vor a), die zum Theil auch gehörigen Orts eingeschaltet find; aber biefelben burchgängig und zu einer vollständis geren Ausarbeitung bes Auffages zu benuten, hatte nur in ber Macht bes Berftorbenen felbft geftanben. ben baher die Abhandlung, fo weit fie von Münters Sand felbit ausgearbeitet mar, unverändert, in ber Ues bergengung, daß fie auch fo bes Belehrenden und Intereffanten genug in fich faffe. Bas von einem folchen Manne herrührt, ift immer ber Aufbewahrung werth. In biefem Sinne fügen wir auch als Zugabe unter ber Rubrif ber Bemerfungen noch ein fleines Bruchftud bei, welches ohne 3meifel bei Gelegenheit obigen Auffages baburch entstand, daß Münter fehr vielfach über die bischöfliche Succession und überhaupt über ben ursprünglichen Charatter ber bischöflichen Burbe nachzudenfen veranlagt murbe.

C. Ullmann.

a) Sollte vielleicht ein Gelehrter biesen Gegenstand bearbeiten wolsten, so stehen ihm — bieß glaube ich auch im Sinne der Kasmilie des sel. Bischofs Münter andieten zu bürsen — diese Rostigenblätter zu Diensten.

## Gedanken und Bemerkungen.

Ueber die ursprüngliche Identität der Bischöse und Presbyter und über die bischösliche Ordination.

B ó n

Dr. Friedrich Münter, Bifchof von Seeland.

#### Ein Fraament.

Denn die Frage, in wiefern das bischöfliche Amt in der ältesten Kirche als wesentlich verschieden vom Amte eines Presbyters betrachtet worden sey, mit historischer Genaufgkeit, auf die hier Alles ankommt, beantwortet werden soll; so muß sie in zwei Fragen getheilt werden.

- A. Last es sich beweisen, bag biefes Amt in bem Sine ne, in welchem Die kathalische, die griechische und auch die englische Episkopalkirche es nehmen, apostolischen Ursprungs ift?
- B. War eine eigene von Bifchöfen verrichtete Ordination dazu erforderlich?
- 1. Wir finden früh in der christlichen Kirche drei Classen von Beamten: Bischöse, Presbyter, Diakonen. Sie mögen, wo sie Statt fanden, eine Nachahmung, der Einrichtung der jüdischen Synagogen gewesen seyn, wesnigstens ist dieses wahrscheinlicher, als daß durch sie der mosaische Hohepriester, die Priester und Leviten seyen nachgebildet worden.

Theol. Stud. Jahrg. 1883.

- Das neue Testament giebt ben Lehrern und Dienern ber Religion verschiedene Ramen. Unter biefen find Epistopi, Presbyteri und Diatoni bie gewöhnlichsten. Merkwürdig aber ift es, bag Epistopi und Presbyteri nie zugleich genannt werben. Apostelgesch. XX, 17 heis fen die Presbyteri, welche 2. 28 Bifchofe find. Ebenfo Tit. 1, 5 und 7. 1 Petri V, I. 2 werben beide Benennungen mit einember verbunden, indem die Presbyteri ermabnt werden, gewiffenhafte Aufficht (Epistopie) ju Philipp. I, 1 richtet Paulus ben Brief an Die Bifchofe und Diakonen ber Gemeinde, ohne bie Presbyter zu nennen und fie von ben Bischofen abzusondern. Betrus nennt fich felbit Mitaltefter (συμπρεσβύτερος) 1 Petri V. 1. 2 Joh. 1 Meltefter, und Apostelg. I, 20 rebet Petrus von ber Epistopie bes Judas. beutet barauf hin, daß Bischof und Presbyter in ber al-Beften appftolischen Rirche Benennungen eines und beffels ben Umtes waren.
- 3. Indessen bezeugt die Kirchengeschichte, daß die Upossel in einigen Städten Bischöse eingesetzt haben. Die Kirchenväter berichten, daß die Apostel die ersten Bischöse von Rom, Jerusalem, Untiochia, Smyrna, Ephesus, Kreta n. a. eingesetzt und ordinirt haben e), und daß Paulus den Timotheus und den Titus zu Bergesetzen der Kirche in Ephesus und in Kreta bestallt habe, ist ja aus dem neuen Testamente klar. Auch sind die Engel der sieden Gemeinden in der Offenbarung Johannis weit wahrscheinlicher die Borsteher derselben, als Personisicationen der Gemeinden selbst.
- 4. Es ift auch nicht schwer zu erffaren, wie die Bersschiedenheit entstehen konnte, daß z. B. in Sphesus Aposstelg. XX, 17 und 28 von mehrern Presbytern und Bisschöfen, und nachher nur von Einem die Rede hat seyn

. 1.5

a) Bingham Origg. Eccles, I. p. 60 sq.

Die Menge ber Geschäfte und bie beffere Ords nung machte es nämlich nöthig, bag Giner an ber Spite fand, auf ben alsbann ber Rame Epistopus vorzüglich überging; und bas tounte bereits jur Beit ber Apoftel ber Kall fenn. Auch mar es vielleicht nicht ganz ungewöhnlich, daß in einer gahlreichen, aus Juden somohl. als aus Beiden bestehenden Rirche jede Parthei ihren eignen Bifchof hatte. Auf blefe Beife haben einige bie Berichiebenheit ber Rachrichten über bie erften romifchen Bis ichofe, in welcher Ordnung fie auf einander gefolgt find. erflaren wollen. Die Sache ift aber fehr ungewiß.

1. Das Timothens, ben bie alte Rirchoffur ben erfen Bischof von Ephesus halt, nicht vom Apostel Paus lus, fondern vom Presbyterio, ohne 3meifel gu. Ephefus bie Auflegung ber hande erhielt, bezeugt Paulus felbft 1 Timoth. IV, 14. Und ber Apostel Paulus hatte nebft Barnabas die Auftegung ber hande von einigen Prophe ten und Lehrern ber Kirche zu Antigchia:erhalten : Apoftela. XIII, 1-3.

2. Die gewöhnliche und gesegmäßige Observan war, bag zu ber Ginweihung eines Bifchofe brei erfors dert wurden. Indeffen waren guch Källe, wo einer ober zwei die Ordination verrichteten; und wir haben sogar das Beispiel, daß, als Pelagius I. im 3. 555 jum Bischafe von Rom geweiht werben follte, man in Ermangelung bes britten Bifchofs einen Presbyter gur Sulfe nahm a), welches fehr merkwürdig ift: benn wenn bie Ordination im Sinne ber katholischen Rirche außergrbentliche Gaben ertheilt, wie tounte benn ein Presbyter, der diefe nicht hatte, an der Einweihung eines Bifchofs Theil nehmen? in

a) Lib, Pontifical, in Vita Pelagii,

·2

## Rechtfertigung seiner Auslegung der Stelle Justins Apolog. 1, 6.

Bon

Dr. A, Reander.

(Gegen bie Bemerkungen Dr. Mohlers in ber talb, theol. Quartalifreift, 1833. 1. Deft.)

Je mehr ich bem Herrn Dr. Möhler wegen seines ernsten theologischen Geistes, seiner Gelehrsamkeit, seines Tiefe und Scharffinnes hoch und werth halte d, besto mehr fühle ich mich gedrungen, auf seine Bemerkungen gegen meine Auslegung ber Stelle über den heiligen Geist bei dem Justinus Apolog. I. Cap. 6. oder ed. Colon. p. 56. C. Einiges zu antworten, da mich die von ihm vors getragenen Gründe weder von der Richtigkeit seiner Aufskaffungsweise, noch von der Unrichtigkeit der meinigen überzeugt haben.

· Ich hatte an jener Stelle überfett: "Wir verehren

a) Ich bin weit entfernt, bem Urtheile meines verehrten Freundes Reanber fiber herrn Dr. Mohler widersprechen zu wollen, vielmehr habe ich jederzeit eben so vortheilhaft von diesem geistpollen Gelehrten gedacht, allein ich kann doch nicht unterkaffen, mein aufrichtiges Bedauern auszubrücken, daß ein katholischer Theologe, der solche Eigenschaften besiet, den Protestantismus nicht teiner auszusaffen, unbefangener zu würdigen und mit einer edleten, gewährtigeren Polemik zu bestreiten gewählt hat, als es von herrn Dr. Möhler in seiner kürzlich erschienenen Symbolik geschieht. Ich enthalte mich indeß hier jeder weiteren Bemerkung, da diese Schrift bemnachsk in unsern Studien zum Gegenstande tieser eingehender Erörterungen gemacht wers den wird.

E. Ullmann.

insbefonbere ben prophetifchen Geift." Dagegen wenbet herr Dr. Möhler ein, bag bie Partitel ze teine intenfive Bebeutung haben konne. Aber ich war auch nicht burch die falfch Borausfetung von ber intensiven Bebeutung jener Partifel, fonbern burch bas, was fich mir aus ber gangen Ibee bes Sabes und bem bezeichneten logischen Berhältniffe ber Glieber zu einander über bie Unficht Juftins zu ergeben ichien, veranlagt worden, fo au überfeten. Es ichien mir Juftin ben heiligen Geift als gewissermaßen einen apzayrelog vor allen übrigen Engeln, mit benen er ihn in hinficht auf bas Gemeinsame einer gewiffen Abhängigfeit von bem Logos in Gine Claffe fette, boch auszeichnen und als ein bem logos mehr verwandtes Wefen feten zu wollen. Der Bufat "allov? war feineswegs überfluffig, benn Juftin hatte babei ichon bie Beziehung auf ben prophetischen Geift, ben er in:ge= wiffer hinficht ju ben Engeln rechnen, in anderer bin= ficht von benfelben unterscheiben wollte, im Ginne.

Das, mas ich hier ben Juftin fagen laffe, ftreis tet keineswegs fo fehr mit ber Analogie ber Ibeen bes Suftinus, wie es bem herrn Dr. Möhler fcheint. Juftin betrachtet ben dovog als bie vor ber gangen Schöpfung aus bem göttlichen Wefen emanirte, jum felbstftanbigen Dafenn hypostafirte schaffende Bernunft, Die perfonlich gewordene Offenbarung ber ewig in dem Befen Got= tes verborgenen Vernunft (bes dopog evdiáderog), als das Bermittelnde zwifchen bem Urquell alles Dafenns und ber von ihm burch ben Logos abgeleiteten übrigen Schopfung. Der Logos allein ift auf diese Weise von Gott erzeugt (aus bem Befen Gottes felbft hervorgegangen), und burch ihn ift alles übrige erschaffen worden. erfte unter ben von ihm hervorgebrachten Wefen ift ber heilige Geift, daher bem Logos am nächsten verwandt und erhaben über bie fibrigen von bem Logos hervorge= brachten höheren Geifter. Allerbinge tonnte er ihn baber

vorzugsweife ben Engel Gottes, bie Dacht Gottes nennen, welche ber Logos ben Glanbigen gur Suffe im Rams pfe mit bem Gatan fenbete. Dial. c. Fryph. Ind. Col. 344. A. Der heilige Seift erscheint hier but als eine bem Logos bienende Macht, wenn gleich bie bochfte. Und wenn man fich bentt, bag biefe Rirchenlehrer folche Stellen, mo Chriftus ben Sungern verheißt, bag er ihnen ben beiligen Geift ftatt Seiner fenden werbe, daß biefer von bem Seis nen nehmen, ihnen, was er von ihm felbft hatte, verfünbigen werbe, buchftablich verstanden; fo erffart es fich, wie es ihnen nahe liegen konute, ben beiligen Geift als einen bem Logos untergeordneten, von bem Unterricht und ber Erleuchtung burch ihn abhängigen Beift fich vorguftellen. Mögen wir boch bedenken, bag noch Drigenes, ber an biakektifcher Ausbildung ber bogmatifchen Begriffe bem Juftin weit überlegen mar, ben beiligen Geift in hinficht feines Urfprungs, mie feiner Erleuchtung und Beiligung von ben Dogos abhangig fich bachte. Die Lehre ber Pneumatomachen bes vierten Jahrhunderte findet gewiß viele Unschließungspuncte in ber Lehre bes chriftlichen Alterthums und fie konnte befihalb nur fo fchwer burch bie bem driftlichen Bewustfenn mehr entsprechenbe und bialettisch confequentere Begriffsform übermunden wer-Wie lange bauerte es, ehe man in ber griechischen Rirche fich gewöhnen konnte, bem beiligen Geifte gottlie ches Wefen und ben Ramen Gottes beizulegen, eben weil man fich an ben Buchftaben mancher Stelle bes neuen Testaments hielt und burch so manche Zeugniffe ber alteren Rirche in biefer Unficht bestätigt murbe!

3. Möhler sagt, es sey gegen alle Analogie bes Glaubens und der Lehre der katholischen Schriftsteller der drei ersten Jahrhunderte, daß den Engeln eigentliche Ansbetung hier zugeeignet werden solle. Aber man muß hier wohl den Zusammenhaug berücksichtigen. Justin will die Christen gegen den Borwurf der adsorns vertheidigen.

Daher kommt es ihm daranf an zu zeigen, daß sie außer dem höchsten Gott noch viele andere höhere Wesen anertennen und verehren, und um das Gemeinsame dieser Pietät gegeu Gott und eine höhere Geisterwelt zu bezeichnen, gebraucht er nun freisich Worte, welche in verschiebenem Grade der Anwendung auf die genannten Objecte bezogen werden mußten. Dialektische und dogmatische Genauigkeit oder Aengstlichkeit in der Bezeichnung der Begriffe dürsen wir bei dem Justinus in einem solchen Zussamenhange nicht erwarten. So sagt ja auch Athenagoras in ähnlicher Absicht, das deolopunde per Ehristen beschehe sich nicht auf die Oreieinigkeit, sondern es beziehe sich auch auf eine Wenge von Engeln, welche Ausdrucksweise ein späterer Dogmatiker freilich auch sehr anstößig gefunden haben würde.

4. Die genauere Untersuchung des Zusammenhans ges der ganzen Stelle spricht für meine Auffassung und gegen die möhlersche. Justin hatte sich darüber beklagt, daß man ohne Ursache die Christen anklage und verfolge. Es rühre dieß von den bösen Geistern her, welche göttlische Berehrung sich zugeeignet hätten und dieser nicht bezraubt sepu wollten. Es sepen dieselben, welche deßhalbauch einst die Berfolgungen gegen einen Sokrates angezegt hätten. Weil die Christen solche böse Geister in ihzer Schlechtheit blos stellten, würden sie Ädsol genannt. Sie gäben es zu, daß sie in Beziehung auf die Berehrung solcher vermeinten Götter den Ramen Ädsol verdienten; aber wohl verehrten sie den höchsten Gott, den von ihm gekommenen Sohn, von dem sie ihre ganze Lehre a) empfangen hätten, und die ganze Schaar der übrigen gus

a) Das didagarra huas ravra kann fich gewiß nur auf bas, wovon überhaupt in diefer Schrift vom Anfang die Rebe ift, bie chriftliche Lehre, beziehen, nicht auf das vorhin von ben bosen Geistern Gesagte, was nur beiläusig erwähnt war. Wo

ten ihm nachfolgenden und fich nach ihm bilbenden Ensgel a) und ben heiligen Geift.

Uebrigens fann ich es nicht fo anstößig finden, bag ein allerdings vom heiligen Geifte erleuchteter Lehrer ber alten Rirche eine fo unpaffenbe bogmatische Begriffsentwidelung fich follte haben ju Schulben tommen laffen. Ich fann aber nicht mit bem Eunomius bas uvorgoiov εὐσεβείας mit ber άκρίβεια τῶν δογμάτων verwechsein. Ich erkenne bie göttliche Rraft bes Chriftenthums gerabe barin, baf es von bem innerften und tiefften Rern bes menschlichen Befens aus allmählich nach ber Dberfläche burchbringend, in stufenmäßiger Entwidelung auch bie Begriffsform bes menschlichen Geiftes zu harmonischer Auffaffung bes Inhaltes feiner Lehren fich aneignen tonn-Und doch bleibt biese Anffassung stets hinter bem göttlichen Inhalte gurud, benn bas Leben bes Glanbens ift verborgen in Gott, bas Erfennen aber ift und bleibt Stüdwerf.

Den ferneren Belehrungen bes herrn Dr. Möhler über einzelne Mängel meiner Kirchengeschichte, die er verssprochen hat, sehe ich mit Freuden entgegen, und ich wers be sie sorgfältig zu berücksichtigen nicht unterlassen.

hat auch Christus von einem solchen Ursprunge der heibnischen Götterlehre etwas gelehrt?

a) hier sest allerbings Justin bie guten Engel, welche bie Christen verehrten, ben bosen, beren Berehrung sie bekämpsten, entsgegen, was zur Bestätigung meiner Auslegung bient; aber unsmöglich kann man mit Möhler ben folgenden Accusativ äppeläm von bem Borte didägarra abhängen lassen. Bas wäre das für eine griechische Ausdrucksweise: didägun vernäm verdämzen dippen. Panabem Unterricht geben siber die Schaar ber Engel? Und wir fragen wieder: Wo hat Christus men solchen Unterricht ertheilt?

3.

Ueber die geschichtliche Auffassung und Stellung des prophetischen Ausspruches Jesaia Cap. 15 und 16.

V on

#### R. A. Crebner.

Der prophetische Ausspruch, welcher in ber Sammlung ber jesaianischen Aussprüche Cap. 15 und 16 eis nen Plat gefunden hat, gehört bekanntlich in hiftorischer hinsicht eben so zu ben schwierigern, als er wichtige Aufschläffe gibt über bas moabitische Land und über bie Art und bas Befen bes hebräifchen Prophetenthums. Gine bem Ausspruche felbst angehängte alte Rachschrift (16, 13, 14) fagt uns nämlich, bag biefer alte Ausspruch noch nicht in Erfüllung gegangen fen, binnen brei Jahren jedoch werbe er erfüllt werben. Die brei Jahre waren vorüber und noch brei mal brei Jahrzehnte hinzu, ohne bag bes alten Sehers Ausspruch in Erfüllung gegangen mare; - ba wieberholte Jeremia benfelben (Cap. 48.), nachbem er ihn vorber feinen Beiten und Berhaltniffen angepagt hat; fonft aber mit möglichfter Beibehaltung bes alten. fich auch hier ein gegenseitiges Ineinandergreifen ber Propheten verschiedener Zeiten, ein Festhalten und zeitgemäs fee Fortbilden ber Aussprüche älterer Propheten durch die jüngern, wodurch die Wirksamkeit der hebraischen Propheten nur als ein gegliedertes Bange erscheint, beruhend auf einer einzigen, leitenben Grundibee. Aehnliche Erichei= nungen bietet die prophetische Litteratur der Bebräer mehrere bar ), gang parallel aber läuft bie Beschichte ber

a) Bergl. : Der Prophet Joel von Crebner. G. 52, ff.

prophetischen Aussprüche über Moab ber verwandtenüber Ebom a).

Unverkennbar ift in ber aufgeführten Reihe von prophetischen Aussprüchen über Moab ber vorliegenbe, bei Jesaia aufbewahrte, ber Beit nach ber alteste. Much ift berfelbe mit Ausnahme von Sanctius, Roppe, Augufti, Bauer und Bertholdt, fo viel mir befannt, immer in die Zeiten bes Sanherib ober bes Salmanaffar verlegt worben; mahrend bie genannten bie Abfaffung in bie Beit bes Rebufabnegar herabruden wollten. nomus, Defolampabins u. A. maren für bie Beit bes Sanherib, mahrend Schmib, Grotius, tringa und die meiften andern Ausleger fich für die Beit Salmanaffare erffarten. Dit ber Annahme biefer Ausleger zeigt fich auch Murivilliusb) im Wefentlichen Gefenius hat fich bamit begnügt, bie einverstanben. Beit ber Abfaffung in die Beit ber Ginfalle ber Affprer gu fepen, ohne nabere Bestimmung ber Beit felbst c).

In ganz anderer Weise hat neuerdings herr Licentiat higig in einer eignen Schrift, unter bem Titel: Des Propheten Jonas Drakel über Moab, fritisch vin bicirt u. s. w. von Ferdinand higig. heidelberg 1831. bas Zeitalter dieses Ausspruches zu bestimmen gesucht. herr hißig findet nämlich in unseren beiden Capiteln einen Ausspruch bes alten Propheten Jona und sucht dieß auf folgende Weise zu begründen:

Das zweite Buch ber Könige gebenkt Cap. 14, 25. eines Propheten Jona und einer Weiffagung bestelben, welche daburch, baß Jerobeam II. seiner Herrschaft Gebiet von Hamath bis zum Meer ber Ebene ausgebehnt habe, erfüllt

a) Ebend. S. 42. ff. S. 79 ff.

b) Dissertationes ad sacras literas pertinentes c. praef. Michaelis. Gotting. 1790. p. 684. s.

c) Commentar über ben Jefaia I. 2. S. 508. f.

worden fen. Auf Moabs Eroberung alfo hat fich ienes Drafel bes Jonas bezogen: Moabs bevorftebenbe Beffes anna bildete den Inhalt feiner Prophetie. Run findet fich in unferer jefaianischen Sammlung ein Drakel gegen Moab, welches von Jesaia felbit, der baffelbe unter feine Ausprüche aufgenommen hat, für ein Dratel aus alter Beit in einer Rachschrift erflärt wirb. Der Berfaffer biefes Ausspruches selbst ift unbekannt. Sprache und Inhalt paffen gang und gar auf die Zeit Jerobeams II. ben folglich alles Recht, ben Propheten Jonas als ben Berfaffer bes herreulofen Ausspruches bei Sef. E. 15 u. 16 ju betrachten. Dber, um ben Berfaffer felbit reben ju laffen, wie es G. 35 heißt: Es erhellte "bag Jonas Dratel fich auf einen flegreichen Reldzug Jerobeams gegen bie Roabiter bezogen haben muß. Gin foldes Drafel zeigten wir in Jes. 15. 16, 1-12. auf, indem daffelbe fraft C. 16, 1. in die Zeit nach Amagias Relbaug gegen bie Edomiter falle, auf einen Angriff ber Ifraeliten fich begiche, Berhältniffe, wie fie in Jerobeams Zeit bestanden, vorausfete u. f. w. hierauf murbe Beweis geführt, baff weber Jesaia, noch irgend ein anderer Prophet, von bem wir Schriftliches besitzen, Berfasser von Jes. 15. 16, 1-12. fenn fonne. Go blieb von ben namentlich befannten Sehern Jonas allein noch übrig, von bem wir ohnehin ichon mußten, daß er ein folches Dratel über Jerobeams Reldzug verfaßt habe, während zugleich nach 2 Könige 14, 25 nur Ein Drakel über jene Begebenheit und gwar durch Jonas ere ging. - 3m Grunde läuft alfo bie gange Sache auf bie einfache Operation binaus, einen vacirenden Berfaffer mit einem vacanten Auffate jusammen zu fogen" ic. - Go einfach und überzeugend ber Gang biefer Beweidführung, ohne natere Prüfung bes Gingelnen, auch erfcheint, ber gange Beweis fällt boch nothwendig burch eine einfache vom herrn higig ganglich übersehene Bemertung. Der Ausfpruch bes Propheten Jona ift nämlich, nach ben flaren

Worten bes biblichen Tertes 2 Könige 14, 25, burch bie Siege bes Königes Jerobeam in Ersüllung gegangen, und herr Hitz weist wiederholt S. I. 14. 35. auf biesen Umstand hin. Aber eben barum kann unser Ausspruch bei Jesaia auf keine Weise einerlei mit jenem des Jona senn, benn nach der Nachschrift des Jesaia E. 16, 13. 14. soll dieser ältere Ausspruch innerhalb dreier Jahre seiner Ersfüllung erst entgegen sehen. Folglich kann derselbe nicht schon früher in Ersüllung gegangen sehn, wenn man nicht den Jesaia einer großen Thorheit zeihen will.

Indem wir daher von dieser neuesten Bestimmung ganz absehen, ohne und in eine weitläuftigere Prüfung bes Einzelnen einzulassen, wenden wir und nun zu unserem Ausspruche selbst und versuchen es, mit Bermeidung jeder polemischen Richtung, lediglich aus dem Inhalte des Absschnittes selbst, die Zeit seiner Abfassung zu ermitteln.

Inhalt von Cap. 15. 16, 1-12.

Um die Zeit ber Beinlese (16, 9.) fallt ein feindliches Beer von Rorden her in die gander jenfeits bes Jordan ein, welche ehemals im Befit ber Stämme Ruben und Gab, und als folde jum Reich Ifrael gehörig maren, jur Zeit ber Abfaffung unferes Ausspruches aber in ben Sanben ber Moabiter find. Bor bem eingefallenen Feinde, melder Alles vermuftet, flüchten bie Bewohner ber genann= ten Gegend über ben Urnon (16, 2), welcher bie eigentliche Grenze der Moabiter gegen Norden ift, und betreten hiermit ben alten heimathlichen Boben. Im eigentlichen Moab verbreitet biefer Borfall allgemeine Befturzung. Biele verlaffen aus Ungft vor ben Reinden das Land und flieben mit ihrer Sabe über die Gudgrenze bes landes nach Gela hin (15, 5. 7. - 16, 1.). Die Größe ber Gefahr und Roth heißt bas Bolt bei feinen Gogen Schut und Suffe fuchen; boch vergebens (15, 2. 3.). Mur eine Anstunft bleibt übrig, fich bem Ronige bes Reiches Juba burch Entrichtung bes früher verweigerten Tributes in' bie Urme zu merfen,

sein Mitleid anzussehen und ihn um Schut und Hulfe zu bitten (16, 1—6.). Auch diese gehosste Auskunft bleibt unsersüllt. Der König von Juda weist die Moaditer von sich, weil ihnen, wie die Ersahrung gelehrt habe, nicht zu trauen sich (16, 6.). Beklagen nur allein kann Juda und der Prosphet das traurige, herzzerreißende Loos der Moaditer (16, 7—11.). Da sucht Moad, aufs Reue dei seinen Göhen Hülfe; doch umsonst (16, 12.). Moads Hauptstadt und seine Feste, und mit ihnen das ganze Land gehen rettungss los unter (15, 1. — 16, 11.).

Unlage bes Ansfpruches.

Der Prophet stellt mit Seherblick an bie Spipe feines Ausspruches ben Satt Mit Moab fen es nun aus! Fallen wurde feine Sauptstadt, und feine Reftung beim erften Angriff (15, 1.). Darauf führt berfelbe fogleich mitten in bie Sache, indem er ein Gemalbe von bem bermaligen troftlofen und jammervollen Buftande im Lande ber Moabiter entwirft. Im Aufzuge bes Glendes, ber Trauer und Berzweiflung sucht bas Bolt vergebens Sulfe bei feinen Böttern (15, 2. 3). Beit bin burch bas gange Land ertont bas Jammer = und Rlagegefchrei ber aus bem verwüfteten lande vertriebenen Müchtlinge. Den Rriegern entfinkt barüber ber Muth und felbst bes Propheten Berg wird gu Mitleid und Jammer gestimmt (15, 4. 5. 6.). Dort gieben fie bin, die unglücklichen Flüchtlinge, mit dem letten Reft ihrer habe! Ihrem Beispiele folgen bei ber Schreckensbotschaft andere Bewohner des Landes, in eiliger Aucht die fühlichen Grenzen auffuchend, benn neues noch schwereres Unalud fteht bem Canbe bevor (15, 7. 8. 9.). Das Gematbe liegt nun fertig ba, barum verweilt ber Seher jest nicht weiter bei bemfelben, fondern macht mit ben Anftalten bekannt, welche mitten in biefem Jammer getroffen werden.: Nur eine-Aussicht auf Rettung aber ift vorhanben. Sie befteht barin, bag bie Moabiter fich an bas Reich Juda wenden, beffen Beherrscher burch Entrichtung

bes alten Tributes, (welcher nur um bas fübliche Ende bes Meeres am paffenbften von ben in Sela angekommenen Mindtlingen gefendet werben tann, ba ber Norden von Reinden gesperrt ift 16, 1.) fich wieder unterwerfen und ihn bemutheboll um feinen Schut anflehen, mit Angabe von einigen befonderen Beweggrimben (16, 1-5). Indef ber Konia an Gerusalem weift biefen Untrag ber Unterwerfung jest von fich, angeblich weil ben Moabitern, wie bie Geschichte beweife, nicht zu trauen fen (16, 6.). Da bricht neuer Jammer in Moab aus, wobei fie fich felbft megen ihres früheren Benehmens als Stifter ihres Ungludes anklagen (16, 7.). Der Prophet schilbert mit neuen Rallen bie mitteibevolle Lage bes Landes, indem er eine Parallele zwischen dem Sonft und Jett gieht, und wird babei felbst zu Thränen bes Mitleids gerührt (16, 8-11.). Weiter bleibt jest fein Mittel übrig, als bas, Sulfe bei feinen Göttern gu fuchen. Diefe aber vermogen nicht gut helfen. Moab muß untergehen (16, 12).

historischer und prophetischer Stanbpnuct bes Berfassers.

. Mahrend die Zerftörung der Hauptftudte bes moabis tischen Laubes als noch bevorstehend angefündigt wird, find bagegen die Feinde überall im Befit ber nörblich vom Arnon gelegenen Gegenden. Die vertriebenen Alüchtlinge fammeln fich an bes Arnon Ufern, um fich an berathen, und nichts verrath, daß biefer Flug von ben Feinden febon hiernach wird bie Abfaffung unferes überschritten fen. Ausspruches in eine Zeit fallen, ba bie Runbe nach Serufalem getommen mar : ein feindliches beer fen liber bie Bes genden nördlich vom Arnon hereingebrochen, habe fiber bie moabitischen Bewohner biefes Landes unfäglichen Jammer und Elend gebracht und bringe weiter nach Guben gegen bas eigentliche Moab vor, mo allgemeine Befturgung und Wehklage herrschten. Die Macht ber Feinde wird bas bei als fo groß vorausgefest, baß gar tein weiterer Wiber-

fand von Seiten der Moabiter möglich erscheint. Sier ift ber historische Standpunct an suchen, auf welchem ber Berfaffer unferes Auswruckes fich befindet. Alles mas von der Verwüßung bes kandes nördlich dem Arnon und von der Bestürzung ber Moabiter gefagt wird, ift als hiftorisch gegeben zu betrachten; Alles hingegen mas von ben Planen der Moabiter und der nahen Eroberung ihrer Städte, von ihrer Gesandtschaft nach Jernsalem und ber da erhaltenen Antwort gefagt wird, kommt mehr oder weniger blos auf Rechnung der politischen Seherblicke des Propheten. Unbestreitbar war es dabei die Abficht bes Provheten, fein Bolt burch Anregung bes alten Saffes gegen die Moabiter vor der Annahme einer Berbindung mit ben Moabitern zu warnen, und bas Unglud ber letstern als wohlverdiente Strafe für ihr früheres Benehmen (16, 6. 7.) barzustellen.

## Gefdichtliche Unhaltspuncte.

Bei einer in das Einzelne eingehenden Prüfung unfertes Ausspruches, laffen sich in demfetben folgende geschichtsliche Andeutungen auffinden.

- 1. Eine Rachschrift 16, 13. 14., welche die baldige Ersülung des Ausspruches verheißt, rührt nach Inhalt und Stellung von Jesaia her. Das Lettere geht hervor aus der Aufnahme dieses Ausspruches in die jesaianische Sammlung; das Andere ans der Beschaffenheit der Sprasche in den zwei kurzen Bersen. Besonders deweisend ist 16, 14 der Ausdruck Din 220, welcher dem Jesaia eigensthünlich ist, vergl. 10, 25; 29, 17. und in Absicht auf das Ganze Jes. 21, 16. 17. Hiernach ist die Nachschrift insnerlich wie äußerlich alszesaanisch festgestellt und wir sind dadurch zu dem Schlusse berechtigt, das die Absassau unsseres Ausspruches auf keine Weise nach Jesaia gesetzt werzen ken kann.
  - 2. 3ur Beit ber Abfaffung unferes Ausspruches, hats

ten die Moabiter aufgehört, ben früher an bie hebraer bes jahlten Tribut zu entrichten 16, 1.

- 3. E. 16, 6 u. 7. beuten auf Berhandlungen hin, welche zwischen dem Reiche Juda und den Moabitern über einen zu entrichtenden Tribut Statt gefunden hatten.
- 4. In ben früher jum Reiche Ifrael gehörigen Gegenden, welche die Stämme Gab und Ruben inne gehabt hatten, wohnen jest, jur Zeit ber Abfaffung, Moabiter.
- 5. Nur noch biese Gegenden sind bei der Abfassung bes Ausspruches von einem von Rorden vorgebrungenen Keind überschwemmt und verwüstet.
- 6. Diesem Feinde zu widerstehen fühlen sich die Moabiter zu schwach, wohl aber waren die Verhältnisse damaliger Zeit so gestaltet, daß eine Unterwerfung unter das Reich Juda den Moabitern sofort Sicherheit und Schut verschafft.
- 7. So lockend eine folche freiwillige Unterwerfung ber Moabiter unter Juda für ben Beherrscher dieses Reiches seyn mußte, so bedenklich erschien sie boch dem Propheten, welcher vor ihr warnt.
  - 8. Ohne baß ein Vertrag zwischen ben Reichen Moab und Juda zu Stande kam, ist bach die gefürchtete Unterwerfung und Vernichtung der Moabiter burch auswärtige Feinde nicht eingetroffen.

## Gefchichtliche Combination und gofung.

Es bleibt uns nun nach übrig, in der Gefchichte somohl ber Hebraer, als ber Moabiter einen Zeitpunct zu finden, in welchem biefe sammtlichen historischen Andeutungen ihre einfache und befriedigende Lösung finden.

Rach ber Trennung des hebräischen Reiches unter Rehabeam waren, wie es die geographische Lage mit sich brachte, die Ammoniter und Moaditer dem Reiche der zehn Stämme zinspflichtig geworden. Dies Berhältnis blied bis auf den Rönig Ahab herab, nach deffen Tobe die

Rachfruchtlosen Bersuchen von Seiten Jorams stellte Jeswebeam II. die alten Berhältmisse bes Reiches wieder her. Er behnte seine Herrschaft wieder aus von Hamath im Rorden bis hinab zur Sübspise des tobten Meeres, also, daß auch die Moaditer vor seinem Herrschaftse sich auf das Leue beugen mußten. Bergl. 2Rön. 14, 25. — Amos 6, 13. 14 und meinen Commentar über Joel E. 53. — Allein schon gegen das Ende der einundvierzigjährigen Regiesrung Jerobeams II. scheinen sich alle Anzeichen einer nahen Auslösung des Reiches eingefunden zu haben. Daraus nur wird es erklärdar, wenn der Prophet Amos dem Könige seinen Untergang (7, 9. 11. 12.), dem Neiche selbst aber seine Bernichtung in ähnlicher Weise vorans sagt (3, 11 ff. 5, 13. 14.), wie sie nach Rerobeums Zode wirklich eintrat.

Um biefelbe Zeit faß in dem Schwesterkaate Inda auf dem Throne au Jerufalem Uffa, ein König weise und tavier. Uffa hatte vielleicht noch Größeres vollbracht, wohl gar ber Trennung des hebräischen Reiches in zwei Stags im ein Enbe gemacht, wenn nicht ber Aussas, ber ihn in patern Jahren befiel, ber weitern Ausführung feiner Plane hinderlich gewesen ware. Doch bem sen wie ihm wolle. Gewiß ift, Usia war für das Wohl und Glück seines Rels des in bobem Grade besorgt und befestigte beffen Anfehm, nach außen burch glückliche Kriege, nach innen burch wedmäßige Einrichtungen. Die von bes Königs Bater Amazia beaonnene Unterwerfung ber Edomiter murbe von Ulla vollendet in folder Beife, baf Glath, die Safenstadt am rothen Meere, wieder zum Reiche Juda fam (2 Kon. 14, 22). Den übermüthigen Philiftern wurden die Städte Gath, Sabne und Asbod weggenommen, ein wohlgerüftetes heer fand bem Ronige jebergeit gur Seite. wurde burch die Anlegung fefter Plate für die Gicherheit bes landes geforgt, in welchem Gewerbe, Aderban und Biehjucht blübeten. Go gefchah es, bag ber Rame bes Theol. Stud. Jahrg. 1833. 45

Lönigs Mia weit und breit gehöret und mit Shrfurcht ges nennet ward (2. Chr. 26, 1.—16.)...

Diefer gludliche Anftanb. bes Reiches Juba fonnte micht ohne machtigen Girfing auf bie Befinnung in bem Rachbarreiche ber gehn Stamme. Bleiben. Es tounte nicht fublen, bag ber Bunfch rege murbe, an biefem Glude Theil zu nehmen, moburch benu meiter bas, bei einem Theile wohl nie gang unterbrudte, Berlangen nach einer Miebervereinfanng bes :abtrumig geworbenen Reiches Exhenine:mitbem Reicha Juba bei bielen Burgern bes erfteren reger und lebhafter wurde als je. Unfere armlichen ge-Schichtlichen Rachrichten, fagen freitich barüber nichts Musbritchiches, allein wichtig und wohl zu berücksichtigeniftes, baff gerabe bie Propheten biofer Beit eine Biebervereinis aung ber beiben getrennten Beiche unter einem Ronige aus Davide Stamme ale nahe bevorftebend verfiinden (Hof. 1, 6 f. 11. Amos 9, 11. - Micha 4, 1: 2: - Zachar. 12, 4 W. Sel. 9, 5. 6.), und bas fie andbrudlich verlangent biefelbe folle nicht mit Baffengewalt berbei geführt werben Chof. 1, 6. Micha 5, 9. ... Radiar. 9, 10. ... 10, 5, - 12, 4. Jef: 2; 7. - 30,: 16.). . Sie muffren alfo boch hinreichende Grunde haben ju glanben, baff eine folche Bereinigung ohne Blutvergiesen jest von innen heraus und gieichsam von felbft zu Stande tommen fonne und wender und his house he had a little to the

Ranni hatte Ferobeam die Augen zugeihan, sozeschah was die Propheten erwantet und vorausgesagt hatten. Der Kampf der Partheien brach los und führte einen anarschischen Zustand der Dingt; eine gänzliche Auflösung der Ordnung im Reiche der zehn Stämme herbei, welche eine ganze Reiher von Jahren anhielt, und eigentlich die zum gänzlichen Untergange des Reiches unter Hosea fortsbarerte. Gleichwohl enthielt sich Usfa, dem ein wohlgestützess Heer zur Seibe stand, jeglicher Einmischung und die Propheten warnen sogar vor jeder Einschreitung mit Baffengewalt. Sicherlich herrschte bie Besorgniff, baf in biefem Kalle von ber fehwächeren Parthei bie machtigen Affprer herbeigerufen werben möchten, mit welchen schon frit Amos die Propheten gebroht hatten. Amos 1, 5; -5, 27. von Sofea und ben fpatern Propheten ift es be-Mährend aber bie politische Rlugheit bem bereicher von Juba bas Berhalten eines blos rubigen Beobe achtere gur Pflicht machte, läßt es fich taum andere benfen, als bag jene fraftigen Stamme, welche erft burd Jerobeam bem Reiche Ifrael wieder ginsbar gemacht morben waren, biefe Berruttung bes Staates nach innen, und bie damit verbundene Ohnmacht nach angen fich ju Rute machten, um bas ihnen auferlegte Joch wieber abgus Ramentlich wird bief won ben Ammonitern idütteln. und Moabitern gelten. Gobald bieß gefcheben, lagt fich aber von bem bamaligen Rönige bes Reichts Juba mit Sicherheit erwarten, bag berfelbe fofort Alles gethan baben werbe, um biefe beiben erledigten Staaten gu. fich und feinem Staate in baffelbe Berhaltnig ber Borigfeit au bringen, in welchem fie früher ju Grobeam geftanden hate Bei bem Unsehen, in welchem Uffia ftanb, bedurfte es bagu möglicher Weife nicht einmal einer friegerischen Dazwischenkunft; sondern freiwillig begaben fich bieselben in ben Schut bes Reiches Juda, beffen Uebermacht fie fürchteten, nachdem ihnen Afrael einen folden Schart nicht mehr gewähren konnte. Und ein foldes Berhaltuig muß in ber That eingetreten fenn. Die hiftorischen Bücher bes A. T. berichten uns nämlich (2 Ehron. 26, 8.), daß die Ame moniter bem Uffa Tribut entrichtet haben. Schwerlich tann bieß in Rolge eines Erieges gefchehen feyn, ba bas Gebiet ber Ummoniter burch bas Gebiet ber Moabiter und bas Reich ber gehn Stamme von bem Reiche Juba getrennt mar. Dag aber diese Unterwerfung nur aus Rücksichten auf die Berfonlichkeit des Ronigs Uffa Statt 45 \*

... 1.

gefunden hatte, zeigt ber verfuchte Abfall unter Jotham (2 Chronif. 27, 5.).

Der Moabiter geschieht bei der Unterwerfung der Ammoniter unter Ussa keine Erwähnung. Gewiß indeß wünschte der Beherrscher von Juda dieselbe. Es scheint aber, wie das Beispiel der Ammoniter zeigt, daß man mehr den Weg der Unterhandlung als der Waffenentscheidung gewählt habe, und daß die stärkeren Moabiter durch alterlei Andreden und Audstüchte die Unterwerfung erst himzuhalten, dann wirklich zu vereiteln wußten. Eine himzeutung auf ein Benehmen solcher Art ist Jes. 16, 6 ber kimmt angedeutet, wo der König und das Bolt zu Jerussalem von dem Propheten gewarnt werden, sich nicht ein zweites Wal durch die großtlingenden Berheißungen der Woabiter täuschen zu lassen.

Inzwischen hatte nach zwanzigiährigem Kampse die schwächere Parthei die Affprer zu Hülfe gerusen a). Phul, violleicht nicht der eigentliche König der Affprer, sondern nur ein affprischer Befehlshaber oder Satrapa, welche sich zie Könige nennen ließen (Gesenius zu Issaia 10, 8.), erschien mit seinen Kriegsschaaren. Die Affprer rückten vom Tigris und Enphrat über Kalne, Kartemisch, Homath, Arpad, Damastus nach Samarien vor (Ies. 10, 9.); Kalne und Hamath waren schon zur Zeit des Amos in den Händen der Affprer d). Phul mit seinen Affprern wird also bei seinem Zuge gegen Israel denselben Weg genommen haben. Von Damastus und dessen Umgedung konnte man aber auf einem gedoppelten Wege nach Palästina gelangen. Der eine führt von Damastus südwestlich durch die Berge des Antilidanou, an den Quellen des Jordan

a) Ausbrudlich wird bieß zwar nicht gefagt, aber bie Lage ber Dinge, bas Benehmen ber Affprer und einzelne Aeußerungen bei hofen machen es fo gut als gewiß.

b) S. meinen Commentar zu Joel S. 54.

bei Kaisch und Vaneas vorüber nach Galilaa und von da weiter füdwärts herab nach Samarien und Juba. Diefen Beg fchlugen jum Beifpiel bie verbündeten Kürften ein. welche zu Abrahams Zeit einen Streifzug nach bem Thale Siddim unternommen hatten. Abraham verfolgte biefelben über Dan ober Laisch bis nach Choba bei Damastus, und fehrte barauf über Galem gurud (1 Mof. 14.). Diefer Weg, welcher über hohe Gebirge und bann burch wilbe, sumpfige Gegenden führte, tonnte jedem größeren Beere leicht fehr gefährlich werben, weshalb er auch von Seeren nicht weiter viel betreten erscheint. Derfelbe mar mehr handelsstraße, wie er denn mit ber Strafe von Damass tus nach Tyrus jum Theil jufammenfiel. Gin zweiter Weg führte von Damastus in mehr füblicher Richtung um bas tobte Meer ober über Petraa hinab nach Arabien und westlich bis nach Aegypten; bergeftalt bag bent von Damadtus Rommenben bas galiläische und tobte Meer gur linten Sand blieben. 3wischen beiben Meeren führten bann an mehreren Buncten Seitenstraffen über ben Jordan in bas eigentliche Valaftina hinüber. Roch jest läuft die Vilgerftraße von Damastus nach Metta in biefer Richtung. Rach der hebräischen Sage hatte Jakob diesen Weg eingeschlagen, als er aus Mesopotamien von feinem Schwiegervater Laban gurudfehrte, welcher ihn auf bem Gebirge Gilead ereilte 1 Mof. 31, 21. 47. pergl. 32, 3 ff. In entgegengesetter Richtung von Megupten ber feben wir biefe Strafe eingeschlagen von ben Sebräern, welche bie Leiche Satobs nach Valaftina bringen 1 Mof. 50, 7. 11. vergl. Boln'e y Reisen nach Sprien II. S. 257. Derfelben Strafe verbankten auch bie meiften ber Stäbte, melche fpater unter bem Ramen ber Detapolis betannt find, ihre Bluthe und ihren Wohlstand. Selbst bie Sprer von Damasfus, obschon fie im Besite ber Gebirge bes Antilibanon bis zur palästinensischen Grenze bin waren, schlugen bei ihren Ungriffen auf bas Reich Ifrael vorzüglich jenen öftlicheren

der beiden Wege ein. Diefer aber führte sie zunächst zu den Ostjordansländern der Hebräer, und hier hatten sie sich auch lange festgesett. Bergl. befonders 2 Kön. 10, 32. 33. Außerdem 1 Kön. 22, 3 u. 29. 2 Kön. 8, 28. 29. — 9, 14. — 13, 3. 22. 25.

Raum tann nun noch ein 3meifel übrig bleiben über bie Wahl bes Weges, welchen Phul mit feinen Affprern einschlug, um nach Ifrael zu gelangen. Gicherlich mar es ber bftlichere Weg, auf welchem ber Affprer bas Gebiet bes ifraelitischen Reiches zuerft in ben ganbern auf ber Ditfeite bes Jordan betrat, ganber, welche ben Stammen Ruben, Gab und Manaffe angehörten. pon mar, bag junachft eben biefe Begenben Begenftanb ber Berheerung von Seiten ber Affprer murben, welche nach affatischer Beise bas land entvölkerten, indem fie bie Bewohner beffelben in Die Gefangenschaft fortichleppten, 1 Chronit. 5, 26. Als hierauf Phul auch bem übrigen Theile bes Reiches Ifrael mit gleicher Berheerung brobte, fah Menahem, ber Konig bes Reiches Ifrael, feine andere Ausfunft, ale burch bie Erlegung einer großen Summe ben übermächtigen und wilben Gegner zu entfernen. 2 Ron. 15, 19. - Um wenige Sahre fpater ftarb, nach zwei und funfzigjähriger Regierung, Ufia (759), ber Beherricher von Juda, und hinterließ fein blühendes Reich feinem Sohne Alsbald verweigerten die Ammoniter ben Tri-Jotham. but, welchen fie bisher bem Uffa bezahlt hatten. Jotham aber, ein fraftiger Rurft und ichon früher Mitregent feines Baters, überzog bie Widerfpenftigen fofort mit Rrieg; benn burch die Entvölkerung ber Oftjorbansländer mar es ihm jest möglich gemacht, bie Ummoniter auf nahem Wege an-Sie mußten auf bas Reue Tribut entrichten a) zugreifen.

a) Es ift unbegreiflich, wie man biese Angabe ber Chronik barum geschichtlich verbächtigen konnte, weil Phul und Tiglath-Pilesar, also zwei affprische Könige, die Bewohner berselben Gegend fort-

(2 Chron. 27, 5.). - Sun:Mitfange Deffelben Sabres, in welchem Uffa ftarb (2 Ronig. 15, 2. 27. 32.), hatte Belah den Sohn Menahems, Bekachja, nach kanm zweijähriger Regierung ermorbet und fich felbst auf ben erlebigten Thron gefest. Diefer Vetah erkannte bie Gefahr mobil welche feinem Reiche won angen von zwei Geiten brohte. Im Norden war diest bie immer näher rückende Dacht der Afforer, im Guden das Reich Juba, an feiner Spite ben Ronia Jotham. Ueberdieß fehlte es gewiß nicht an unruhigen Vartheien im Innern bes von Betah beherrschten In biefer miflichen Lage ließ fich von einem Reiches. Bündniffe mit ben Gyrern ju Damastus am Meiften bofs fen, befondere barum, weit ein folches Bundnif für bas gegenfeltige Intereffe ber beiben Bolter munfchenswerth erscheinen mußte. Den Svern nämlich mußte es daran liegen, die alte Feindschaft zu vergeffen, und fich burch ein Bündniff mit Mrael gegen bie brobenbe: Macht ber Affprer zu stärken. Das Reich Ifrael aber betrachtete bie Sprer ale feine mauer gegen die Affprer und zugleich als feinen Schutz gegen bas fest fo machtige Reich Juba. So tam bas Bunbnig gwischen Defah und gwischen Regin, bem Ronige ber Sprer, leicht zu Stande. 2 Ron. 15, 37. vergl. 16, 5. u. Jef. 7, 1 ff. Es war aber biefes Bunbniß ber Lage ber Sache nach bei feiner Entstehung ein blo-Bes Schutbündnif.

Raum indeß daß, nach fechzehnjähriger Regierung, ber fräftige Jotham gestorben war und sein schwacher Sohn Ahas den Thron bestiegen hatte: fo wurde aus dem Schutbundnisse ein Trutbundnis. Mit vereinter Macht rückten die Berbundeten gegen das Reich Juda heran, und

geschleppt haben sollen. Als ob dies an und für sich etwas uns mögliches wäre? Der Lage des Landes und der Richtung des Zuges nach erweist sich aber diese Angabe sogar als höchst natürlich und wahr.

nachdem bes: Ahas heer geschlagen ift, wird Jerufalem von ihnen eingeschloffen und belagert. 2 Kön. 16, 5. Jes. 7,1ff.

Der geängstete und schwache König Ahas weiß keine andere Hulfe, als in einem Bündniffe mit Affprien. So wird denn der assprische König Tiglath-Pilesar zu hülfe gerusen. Er erscheint mit Heeresmacht. Sobald den Belagerern Kunde von dem Anrücken der Affprer hinterbracht wird, brechen sie eilig von Jerusalem auf, um ihre eignen Länder vor dem nahen Feinde zu vertheidigen. 2 König. 16, 5—7. 2 Chron. 28, 5. 6.

Das affprische heer stieß, wie es nach ber lage ber länber nicht anders möglich ist, zuerst mit den damastenischen Sprern zusammen. Die Sprer wurden geschlagen, und Damastus wurde belagert. Während Tiglath:Pilesar diese Belagerung selbst leitete, sandte er einen anderen Theil seines heeres hinauf nach Palästina gegen Ifrael. Dieser Theil des affprischen heeres berührte das Gebiet des Reiches Ifrael zuerst in den ländern auf der Ostseite des Jordan, und verwüstenwieselben in ihrer ganzen Erstreckung die hinab zur moaditischen Grenze 19.

a) Das bieß ber wirkliche und in ber That ganz natürliche hergang ber Sache war, ergiebt fich aus ber Combination folgenber Stels len. Rach 2 Konig. 16, 9 belagerte Tiglath-Pilefar Damastus, eroberte bie Stadt und tobtete ben Ronig ber Sprer, Regin. Rach 2 Ronig. 16, 10 machte ber Ronig von Juba Abas feinem Berbunbeten, bem Affyrer Tiglath-Pilefar, einen Befuch in Damastus. Dieg berechtigt zu bem Schluffe, bag ber affprifche Konig felbft ber Stabt Jerusalem nicht naber, ale bis zu biesem Orte bes Bufammentreffens getommen ift. Baprend aber Damastus von ben Affgrern noch belagert wurde, hatte eine Abtheilung bei affprifden Deeres bereits bie Lanber auf ber Oftfeite bes Jorban, bem gewöhnlichen Wege folgend, eingenommen und ganglich verheert. G. Jef. 17, 1-11. und Gefenius ju biefem Muss fpruche, befonders ju B. 1 u. 3. Damit ift zu vergleichen 2 Ron. 15, 29. 1 Chronit. 5, 26. Rach Jef. 17, 2. batten fich aber bie affprischen Berwuftungen bis nach Aroer erftredt, welches am Ars non, alfo an ber außerften Grenze gegen Moab bin, lag. (5 Dof.

Rach ber früheren Berwüstung biefer ganber unter Phul hatten fich Moabiter in ben ihnen zunächst gelegenen, entvölferten Gegenden nördlich vom Arnon niebergelaffen. Diefe foateren moabitifchen Untommlinge wurben iett als Bewohner ifraclitischen Gebietes von bem affpris ichen Beere überfallen. Bas fich retten tonnte fich, ohne fich zu bedenten, über ben Arnon in feine urfprüngliche Seis math zurud. Der Borgang felbst verbreitete im gande ber Roabiter allgemeine Berwirrung und Befturgung. Man wußte nicht, wie weit die Affbrer ihren verheerenden Bug fortfeten würden. Bahrend baher ber eine Theil, ben weiteren Lauf ber Dinge abwartend, fich hinter ben Arnon jurudgezogen hatte, (Jef. 16, 2) verliegen Andere in ihrer Angst bas moabitische Gebiet und suchten Schut in eis liger Klucht über bie Gubgrengen bes lanbes hinaus. (Jef. 15, 5. 7. 8. 9.). Jest find wir nun auf ber Stelle angefommen, auf welcher ber hebraische Prophet bei Abfaffung bes 15ten und 16ten Capitels ber jesaianischen Sammlung feinen Standpunct genommen hat. Bas werben bie Moabiter nun thun? Wie hat fich bas Reich Juda in biefem Kalle zu benehmen ? Dieg waren bie beiden Fragen, auf beren Beantwortung es antam.

Groß war die Gefahr, in welcher das kand der Moabiter jest schwebte; größer noch die Noth, in welche dieselbe zulest stürzte. Richts weniger stand auf dem Spiele, als der gänzliche Untergang des Boltes. Bor diesem Untergange zu bewahren, sobald die Affprer vorrückten, ver-

<sup>2, 36; — 3, 12; — 8, 48.</sup> Sef. 12, 2.). Und dieß wird auch burch unseren Ausspruch Jes. 15 u. 16. bestätigt. Alle die Schwierigkeiten, welche die Ausleger des Zesaia dei 17, 2 gefunden, oder vielmehr erst hineingetragen haben, erledigen sich so von selbst. — Ebenso gehört Jachar. 10, 10 hierher, da der Prophet, welcher diese Capitel schrieb, sicherlich um diese Zeit ledte. Wenigstens sind. Hen gitender ge Beweise nicht solcher Art, daß sie diese Ansicht zu erschüttern vermöchten.

mochte tein Widerstand des kleinen Hausens von Moabitern etwas, das Elend konnte durch Widerstand nur versmehrt werden. Selbst die Flucht in die das Land umzgebende Wüste ließ kaum ein anderes Ende als den Tod voranssehen. Nur ein einziges Auskunftsmittel blieb bei dem damaligen Stande der Dinge offen. Die Moaditer hatten früher unter der Hoheit des hebräischen Staates gestanden; das Reich Juda aber war mit den Assprern verbündet. Man durste sich also pur dem Reiche Juda in die Arme werfen, an den König von Juda den alten Trisbut bezahlen (Jes. 16, 1.), worauf dieser bei den Assprern Schritte zu Gunsten der Moaditer that (Jes. 16, 2—5.)— und das Land war gerettet.

Auf biefe nahe gelegte Auskunft waren bie Politiker in Jerusalem vielleicht gang von felbst gekommen; vielleicht auch mar bie Runde bahin gelangt, daß bie Moabiter eine folche Austunft im Sinne hatten. -Der Antrag war für bas Reich Juda und für seinen König nicht ohne mehrfachen Reig; allein berfelbe hatte auch feine mehrfachen gefährlichen Seiten; benn möglicher Weise konnte fich bas Reich Juba burch bie Annahme beffelben auch bie Reindschaft ber Affprer zuziehen, welchen ja, hatten fie es auf Moab abgefehen, eine reiche Beute entriffen worden mare. Der politische Scharfblick unseres Gehers erkannte biese Gefahr, und warnt mit prophetischem Ernfte vor der Unnahme, indem er ben alten Nationalhaß anregt und Doabe Untergang ale nothwenbig barftellt. Den Gobenbienern fonnenihre Goben nicht helfen (Jef. 15, 2.3. - 16, 12.), und Jehova will nicht helfen (15, 7.). hiernach fällt biefer Ausspruch um das Jahr 741.

Der Ausspruch erregte Aufsehen, blieb aber unerfüllt. Die Affprer überschritten ben Arnon nicht, und die Gesfahr ging an Moab vorüber. Wahrscheinlich wiesen die Gegner ben Propheten nachmals mehrfach auf diesen Ausspruch hin. Da nahm ihn Jesaia wieder vor, und bestäs

tigte sein Eintreffen auf das Reue. Binnen brei Jahren, so verheißt derselbe, werde Moab untergehen 16, 13. 14. Möglicher Weise fällt diese Erneuerung des älteren Sprusches in die Zeit der Züge der Affyrer gegen Aegypten, ets wa um das Jahr 716. Auch dieß Wal hatte sich der Prosphet getäuscht, und so nahm denn Jeremia die Weissaung abermals auf, — jedoch ohne glücklichern Erfolg.

Ich muß es dem Urtheile unbefangener Bibelforscher überlaffen, zu entscheiden, ob diese Darlegung der geschichtslichen Berhältnisse, welche die Abfassung des prophetischen Ausspruches Jes. 15. 16. veranlaßten, gegenüber den frübern Darstellungen, haltbar befunden wird oder nicht. Einer Widerlegung dieser letteren bedarf es von meiner Seite nicht. Nur eine Aussalfung kann die richtige seyn, und die von mir gegebene ist historisch begründet.

Bas aber die Auslegung des Abschnittes im Einzelnen betrifft, so darf ich die Leser in dieser hinsicht nur auf
den bekannten trefflichen Commentar von Gesenius, so
wie auf die dritte Ausgabe der rosenmüllerschen
Scholien verweisen. Rur über ein paar Stellen, an welchen ich mit den genannten Gelehrten nicht übereinstimmen
tann, seh es mir vergönnt einige Bemerkungen hinzuzufügen.

15, 1. Dieser Bers ist unstreitig mit Gefenius für sich allein und recht eigentlich als prophetische Weissagung über Moab zu fassen. Passend und mit Nachdruck steht ber Beschluß, welchen Jehova über Moab gefaßt hat, an der Spise des Ganzen.

15, 2 und 3. Diese beiden Berse muffen zusammen genommen werden, da sie nur verbunden den Gedanken, welchen der Prophet aussprechen wollte, deutlich werden lassen. Die Absicht, welche den beiden Bersen zum Grunde liegt, ist keine andere, als die trostlose Bestürzung zu beziehnen, in welcher die unglücklichen Mabiter bei ihren Göben vergebens Rath und hülfe suchen. Auf dem Bers

gebens liegt ber Sauptnachbrud. Daber werden bie Anstalten ber Moabiter, um ben Schut ihrer Götter ju erhalten, ausführlich und breit beschrieben, mahrend ber Erfolg treffend nur mit zwei Worten ausgesprochen ift. Diefe beiben Worte find aber bie letten bes 3ten Berfes, nämlich: יוֹכֵד בַבַּכִּי. Bei ber Erflärung biefer Borte muf. fen wir burchaus ju ber alteren, vor Schultens gewöhnlichen , gurudgeben. Seit biesem Belehrten ift es nämlich üblich geworben, bie Worte von einem Berfließen in Thranen, ju erflaren. Allein ber Ausbrud יבר בבר in biefer Bebeutung mare bann im Bebrais fchen gang einzig in feiner Urt; benn ber Bebraer fagt fonft nur הברונה עינינו המעם unfre Augen fteigen herab in Thranen d. h. unfer Auge gerfließt in Thranen Jer. 9, 17; 13, 17; - 14, 17. שלגיי בים הכד עיני 136. ober פלגיי בים הכד עיני Bafferbache ftromt mein Auge herab. Rlagel. 3, 48; ober mein Muge weint, mein Muge fleigt, mein שניר ירבה בים in Thranen herab. Rlagl. 1, 16. Alle biefe einer fpateren Reit angehörenden Ausbrude, find boch noch fehr verfchies ben von dem Ausbrucke an unserer Stelle בַּבַּר. fühlte auch herr hitig (S. 43.); fatt aber baburch auf bas Richtige geführt zu werben, fand berfelbe barin, feiner Spoothefe zu Liebe, blos einen harten Ausbrud, einen Archaismus. Bei biefer feit Schultens üblichen Erklärung ift bas Berhältnif bes britten zum zweiten Berfe gang überfehen. Der zweite Bere beginnt : בלה לבכי, ber britte fchließt: יוֹרֵר בַּבֶּרִי. Dffenbar findet boch in biefen Worten ein Gegensat Statt. Der Prophet will fagen: Um burch feine Thranen bie Gotter ju rühren und gur Sulfe zu bewegen, fteigt bas Bolt hinauf zu ben Anhöhen, auf welchen die Tempel gewöhnlich erbaut maren, und auf bas Dach ber Säufer, ben gewöhnlichen Orten ber Pris Allein unter Thränen steigt es wieder herab vat=Undacht. ober fehrt ed rud, ein Beweis, daß es feinen Troft gefunden, daß sein Gebet vergeblich gewesen ift. Sicherlich ift bieß an unserer Stelle bie einzig richtige Erklärung:

Im zweiten Berfe ift Dibon, und gleich nachher Rebo und Medeba, ale Theil für bas Gange, gefest b. h. von fammtlichen vertriebenen moabitischen Alüchtlingen aus ben vermufteten Gegenben nörblich vom Urnon. Chen barum heißt es auch zuerst allgemein nicht, mobei man unbedingt an die Privathäufer ber Moabiter benten tann, benn bas flache Dach ber Morgenländer, ober bas Dbergemach bes Saufes, maren ja bie Orte, mo man zu beten pflegte. 1 Ronige 17, 19 ff. - 2 Ron. 23, 12. - Daniel 6, 10. 11. Jerem. 19, 13. Beph. 1, 5. Die Alüchtlinge hingegen ober bie Bewohner von Dibon, welche feine Saufer niehr haben, ziehen zu ben Tempeln ober Altaven nimb. - Das מידבא und vor בין liefe fich eben fo mohl burch auf, als burch um überfeten. Allein wie konnten bie Moabiter noch auf Nebo und Medeba als betend bargeftellt merben, ba ber Prophet bas kand nörblich vom Arnon, in welchem biefe beiben Orte lagen, ale in ber Gewalt ber Keinbe überall vorausfest, wobei es gleichviel ift, ob biefe Berwüstung ale gur Zeit bes Ausspruches ichon erfolgt ober als erft bevorftehend betrachtet wird. Folglich fann by nur in ber zweiten Bebeutung genommen werben, in welder baffelbe nach Berben bes Affectes fehr häufig vortommt und ben Grund ober Gegenstand bezeichnet. -Bei Rebo benten bie Andleger, fo viel mir befannt, alle an ben Berg Nebo, welcher 5 Mof. 32, 48. 34, 1 als ber Ort genannt wird, von welchem herab bem Mofes vergönnt war, vor seinem Tobe feinen fehnsüchtigen Blid auf bas land ber Berheifung ju werfen. Un ober auf biefem Berge foll eine Stadt gleiches Ramens gelegen haben. Danon weiß indes, wie herr hitig richtig bemertt, niemand etwas. Indem jedoch berfelbe aus Burdhardt bas Dasenn von Ruinen eines alten Tempels nachjumeifen fucht, beffen Dafenn jur Zeit unferes Ausspruches

taum glaubhaft ift, beweist herr hitig indirect auch bas Daseyn eines Ortes; benn ein größerer Tempel ohne eisnen folden ist taum bentbar.

Das Michtige möchte Hieronymus haben, bessen Worte, ba sie ganz übersehen scheinen, ich ganz hersehe. (De situ st nominibus locorum Hebr. Opp. Venet. III. p. 251. Nabau, quod Hebraice dicitur Nebo, mons supra Iordanem contra Ierichum, in terra Moab, nbi Moses mortuus est. Et usque hodie ostenditur in sexto milliario urbis Hesbus, contra orientalem a) plagam.

Nabo, civitas filiorum Ruben in regione Galaad, cuius meminit Isaiss in visione contra Moab, et Ieremiss. —— Sed et usque hodie ostenditur desertus locus Naba (Ναβαβ —— —), distana a civitate Esbus millibus octo contra meridianam plagam.

16, 7. Der sching der kann nur ein Back seyn, welscher die Südgränze des moaditischen Gebietes bildet, alsso in der Rähe von Zoar zu suchen ist, wie schon Geesenius zu dieser Stelle gezeigt hat, womit zu vergleischen ist desselben Gelehrten Anmerkung zu der Rederschung von Burckhardt's Reisen in Syrien IL 1066. Dersselbe Bach wird Amos 6, 14 rapp in genannt, nit welschem er auch von Herrn hitzig identisseit worden ist. Streistig aber ist die ursprüngliche Bedentung des Wortes, und da auch das Reueste, was sich hierüber gesagt sindet, nicht befriedigt: so ist es hier am rechten Orte, den Gegenstand näher zu erörtern.

Wie man aus Jos. 8, 16, wo das Wort erklärt wird, und aus den alten Uebersehungen des A. T. sieht; ist die eigentliche Bedeutung des Wortes schon frühe verloren gegangen, was, wie sich bald zeigen wird, sehr erklärslich ist. Die Lax. haben das Wort nan übersett durch

a) Ein Schreibfehler, für welchen bas Griechische richtig hat ele detpuds.

Emmos Jef. 83, 9; - 35, 1; - 41, 19; - 51, 3. Jerem. 17, 6. Bach. 14, 10; durch aparas und aneiges Berem. 2, 6; - 50, 12; - 51, 43; burch vỹ διψάσα Jef. 35, 6; burch dooun in ben biftorischen Büchern, als 4 Dos. 22, 1; 33, 48. 49. 50 ic., und einmal in ben Pfalmen 68, 4; burd foneoa, 1 Sam. 23, 24., endlich burch agabla hefet. 47, 8; benn andere Ueberfebungen an Geellen, me bie Ueberfeber ben bebraifden Text andere gelefen haben, gehören nicht hierher. Man fieht übrigens, daß biefe Ueberfeter nur gebeutet ober gerathen haben, ohne zu mifs fen, was bas Wort eigentlich bebeute. Darum hat Theo. botion bas hebraische Wort gang beibehalten, indem er gerabezulagaba fest, Siob 39, 6, wie von ben Lxx, ichon Sof. 3, 16, jedoch mit größerem Rechte, gefcheben mar. Aguila hat bafür opaln und opalns gebraucht 1 Sam. 23, 24; Siab 39, 6; Jef. 35, 1. Summachus bages gen fcheint meift nedicks ober neding bafür gesett zu haben. 4 Mof. 22, 1; - 26, 3. 32, 38; 5 Mof. 3, 17; Jof. 11, 2; 1 Sam. 23, 24; 2 Sam. 15, 28; Jef. 35, 1; Amos 6, 14. Doch hat er hiob 39, 6 dolnnrog. In neuerer Zeit ist es, feit Simonis, fast allgemein üblich geworben, bem Borte angy bie Bedeutungen Chene, Bufte beigulegen, und ba fich bagu im Sebraifchen fein entsprechendes Stammwort mehr findet, fo hat man bas athiopifche sterilie fuit, ju Sulfe genommen, und eine Berfegung ber Budftaben für mahrscheinlich gehalten. Diek voraufaes ichidt, wollen wir versuchen, auf einem anbern. Wege bie eigentliche Bedeutung bes Wortes herauszufinden.

Durch die Beobachtungen neuerer Reisenden a) ist es außer allen Zweifel gesetzt worden, daß in alter Zeit der Jordan sein Gewässer mitten durch die arabische Wüste dem Meerbusen Akaba, einem öftlichen Seitenarme bes

a) Bergl. Burcharbt's Reisen in Sprien und Palaftina S. 8 und 731.

rothen Meeres, jufandte. Die Thalniebernna aber, welche ber Jorban, wo nicht von feinen Quellen an 1), boch von feinem Austritte aus bem galifaifchen Deere bis gu feiner Ginmundung in ben Meerbufen von Afaba burchftromte, führte ben Ramen 1239. Bon bem füblichen Theile biefes Thales fommt ber Rame noch vor 5 Mof. 1, 1; - 2, 8; 3of. 12, 1; ja fogar noch jest fibrt wenigftens ein Theil biefes Thales, füblich von Beffepra bis zum rothen Meere hin, den Namen عربه b). Im A. T. wird jedoch bas Wort nage hanfig von bem Palaftina naheren Theile bes Thales, vom See Tiberias bis jum tobten Meere herab, gebraucht. Daber heißt junathft biefes Meer מַרֶבֶּה בַּי 5 Mof. 4, 49; 3of. 8, 16; -- 12, 3; 2 Rönig. 14, 24. Godann führt bas Jordansthal, nordlich vom todten Meere, den Ramen 1132; Jos. 12, 1; 2 Sam. 4, 7; und zwar heift ber westliche Theil mizw יריחות Sof. 4, 13; -- 5, 10 u. öft.; ber öftliche Theil בַּרְבוֹת anin 4 Mos. 22, 1; 5 Mos. 34, 1. 8. Daß aber auch ber übrige Theil biefes Thales bis jum Gee Tiberias ben Namen שרבה geführt habe, geht bervor aus Jof. 12, 3. 8. Die Beschaffenheit biefes Thales, burch welches ber Sorban feinen Weg nach bem rothen Meere nahm, mar aber nach ber mechfelnben Beschaffenheit bes Bobens fehr verschieben. Gegenwärtig bilbet bas Jordansthal zwischen bem See Tiberias und bem rothen Meere eine von zwei Gebirgereihen im Weften und Often begrenzte Mulbe, genannt, und etwa zwei Stunden breit. Der Bos ben beffelben ift ba, wo fich Baffer findet, von einem üppigen Grun bebeckt, fonft aber burr und obe. werben im A. T. mehrere Orte in diefem Thale genannt

a) So Eusebius Onomastic. s. v. Ailor.

b) Burcharbt a. a. D. S. 732.

## ub. b. geschichtl. Auffaff. u. Stell. v. Sef. C. 15 u. 16. 801

Jos. 15, 61. 62, und ber Talmub ermahnt Biebes von fleinerem Budfe, Baume und Getreibe aus biefer Gegend, f. Wetftein zu Matth. 3, 1. Mitten in biefer Mulde hat fich der Jordan ein kleineres Thal, etwa vierzig Ruß tiefer und eine Viertelftunde breit, ausgewühlt, und hier ift fein Bette von hohen Bäumen beschattet und von einem immer frifchen Grun eingefaßt. Bahlreiche Beduinenstämme gieben mit ihren herden theils bas gange Sahr, theils mahrend bes Winters in diesem Thale umher a)." Da wo jest ber Jordan in das todte Meer einmundet, öffnete fich in alter Zeit eine herrliche Aue, wie ein Garten bes Berrn, bas Thal Sibbim, bekannt wegen ihrer Fruchtbarkeit und mit mehreren Städten bebaut, 1 Mof. 13, 10. Kelsmande umschließen jest bieß Thal, an beffen Stelle das tobte Meer getreten ift, beffen Unblid bie Seele mit. Trauer und Schrecken erfüllt. Bon ba an weiter nach Suden, bis jum rothen Meere, zeigt fich jest bem Muge, ba wo ehemals ber Jordan feine Baffer malte, nichts als ein mafferloses, sandiges Thal, in welches nur obe Relfen, bie baffelbe an einigen Orten umschließen, einige Abwechselung bringen. Wo aber biefes Sandmeer, befonbere im Winter, von Waffer befeuchtet wird, ba bricht alebald an ben alten Ufern einiges Grun hervor, gleichsam die Ueberreste einer besseren Bergangenheit, oder jener Zeit, ba bas Waffer bes Jordan noch reichliche Nahrung barbot. Einem Thal wie biefem, mitten gwischen

a) Diese Araber werben aufgezählt in Burcharbt's Bemerkungen über die Bebuinen und Wahaby. Weimar 1831. S. 21. Sie führen den gemeinschaftlichen Namen Ghur-Araber von 3. Rach Burcharbt a. a. D. heißt aller Marschoben Shur. Eigentlich bezeichnet 3. überhaupt eine tiesliegende Gegend. — Die Schilberung des Jordansthales selbst ist ents lehnt aus Burcharbt's Reisen in Sprien und Palästing, S. 593—97.

Wiften gelegen, kann in alter Zeit ber Name der Wifte nicht beigelegt worden sehn, und schon darum kann die Ableitung aus dem Aethiopischen von an, storilis fuit, die so schon gefünstelt ist, nicht zugelassen werden. Wir bedürfen aber auch nicht derselben.

Dasienige, mas am Jorban in alter Beit, wie noch jest, am meiften feffelt und anzieht, ift fein grunes, von hoben Banmen überwölbtes Bette. "Diefes niebrige Thal," fagt Burdhardt a), "ift mit hohen Baumen und einem üppigen Brun bededt, welches einen auffallenden Rontraft mit ben fandigen Abhängen bildet, die es von beiden Seiten begren: gen." Daffelbe führt schon im A. T. ben Ramen: Dracht bes Jordan, נאון מירהן, Bach. 11, 3; Jer. 12, 5; — 49, 19; - 50, 44. Die hohen Baume aber, welche bie Ufer bes Jordan gieren, find nach einer, ebenfalls von Burdhardt b) mitgetheilten, Bemertung, Beiben, von den Arabern كرخ genannt. Dieß ift noch ganz einerlei Bort mit dem hebraischen ברב, Weibe. Das Femininum beffelben Wortes הברש, wie קנה טסת קנה wird einen mit Beiden befetten Ort, wie wir fagen, ein Beibicht, ober eine Weibenaue bezeichnen, ein Rame, welcher gang für bas Jordansthal paßt. Und daß biefe Ableitung bie richtige fen, wird auch bestätigt baburch, daß der fleine Binterbach, welcher bie Grenze bes Moabitifchen gegen Suben macht, bei Amos 6, 14 בחל הערבה Bach bes Weidichte, Jefaia 15, ד החל הערבים Bach ber Meis ben heißt, welches lettere Wort doch deutlich auf zw hinweift. Bestätigt wird ferner biefe Ableitung burch bie Analogie, in fofern ber Drientale gern Ortonamen nach gewiffen, an ben ju benennenden Orten fich finbenben, Pflanzen mahlt; ein Gebraud, welcher bemfelben noch

a) Reisen in Sprien S. 594.

b) Cbenbaf.

näher gelegt ift als une, ba, wie mehrere Reifende, und unter ihnen auch Burdharbia), bemerft haben, min ber Bufte fetten verschiebene Arten ber Rranter bei einans ber fich finden, aber feber Diffrict feine eigenthumliche Pflanze zu haben scheint, bie ba machft, wo man feine andere findet." Analog fim im A. T. bie Benennungen בכא השלח , bas Thal bes Baffastrauches, 96, 84, 7. דואלה "ב. bas Terebinthenthal, 1 Sam. 17, 2 n. o. www has, bas Mazienthal, Joel 4, 18. 700 ", bas Schilfthal, Rame eines bestimmten Thales, obschon Schilf überall am Bafe fer fich findet, Jos. 16, 8; - 17, 9. 3500 "1, das Traubenthal, 4 Mos. 13, 23. 24. Wie many allein von einer Gegend und bafür Jef. 15, 7 man gebraucht wird; fo fine bet fich öfter www, eigentlich Afagien, von einer bestimme ten Gegend gebraucht, 4 Mof. 25, 1; Jof. 3, 1; Micha 6, 5 u. v. b). Der Ginwant, bag ber Rame Beibene bach fehr vielen Bachen gutommen tonne, verbient folge lich weiter gar feine Berlichschtigung und Diborlegung; benn bann dürften auch wir in Doutschland feinen Beis benbach, Erlbach, Mühlbach, teine Caple eigentlich Galze waffer haltenden Fluß haben, ba bief auch auf fehr viele Die Wirklichkeit widerlegt es allen grubelnben Theorien gum Trop.

Paffend und richtig also mare die Benennung bes Jordansthales durch 1727; allein paffend war biesethe

a) Bemertungen fiber bie Bebuinen C. 181.

b) Eine chnliche Bewandnis wie mit ਜੜ੍ਹਾਣ, hat es mit dem arae bischen Worte . Dieses bedeutet eigentlich das User. S. Reiske ad Abulsedae annal. moslem. I. p. 228. Den Namen Frak, welcher bekanntlich in so weiter Ausbehnung gesnommen wird, führt aber ursprünglich, wie aus einer Bemerstung Burchardt's (Reisen in Sprien S. 1050) hervorgeht, das Userland des Euphrates, oder das breite Thal, in welchem dere seine siese siese, in welchem dere seine siese,

nur in alter Beit, nur bis ju jener merkwürdigen Raturbegebenheit, in beren Folge bas berrliche Siddim in Feuer unterging und an feine Stelle ein finfterer Gee trat, melcher bie Baffer bes Jorban, die ehebem ihren Musfluß in bas rothe Deer gehabt hatten, verschlang und noch bis jest verschlingt ( Mof. 19.). Daburch murbe ber beste und größere Theil bes ehemaligen Jordansthales ju einer burren Debe, ber größte Theil feines Beibenschmudes verschwand und faum noch, bag bie fandigen Seitenwände bes Thales ben alten Lauf bes Berfluffes bezeichnen. Indeg ber Name blieb für bas Thal. Eben baburch mußte aber die urfprüngliche Bedeutung bes Bortes allmählich verloren gehen. Reine Beibenaue, fonbern vielmehr eine fandige obe Bufte führte ber größte Theil ber Gegend, von welchem biefer Rame galt, ben Bliden por. Rann es nun vermunbern, wenn man fortan bei dem Worte שרבת an eine Wufte bachte, und baffelbe gur Bezeichnung einer folden geradezu brauchte? Und fo zeigt es fich in ber That im A. T. nang fteht an mehreren Stellen bes A. T. gerabezu für Bufte. Bergl. Jef. 33, 9;-35, 11 -- 51, 3 u. a.

Fast aber scheint es, als sep biese urspringliche Besteutung des Wortes schon in früherer Zeit wieder errazthen gewesen. Denn Jes. 33, 9 haben einige Handschrifzten der Lax. das Wort name, der Grundbedeutung nach richtig, aber dem Zusammenhange nach falsch, übersetzt durch: Eln, wobei man sosort erinnert wird an ro Elos rov logdavov, 1 Matt. 9, 42. Das Wort Elos erklärt aber Hesp chi us durch obupvros ronos, n xeilos norapov, nal d reluarwons ronos und Eln durch obvodevogou rono. Aehnlich Suidas.

Die Bedeutungen bes Wortes nigm werden hiernach auf folgende Weise zu ordnen senn:

הבֶּרָבֶּן, שְׁנְתְּבֶּרָ, bezeichnet eigentlich einen mit Weibent bewachsenen Drt. Den Namen הַבְּרָבָּן führte vorzugsweise

bie nächste Umgebung bes Jordan, so weit seine Uebersschwemmungen reichten, weil biese mit hohen Weidenbäusmen bewachsen sind. Im weiteren Sinne erhielt hierauf die ganze Thalniederung, in welcher der Jordan bis zur Sinmündung in das rothe Weer stießt, den Namen אַרְבָּיִרְבָּיוּ Da nach der Entstehung des todten Weeres der größts Theil der אַרַבְּיִר zu einer Wisse wurde, so ging die Grundsbedeutung gänzlich verloren und das Wort wurde häusig gleichbedeutend mit Wisse gebraucht.

Es giebt vielleicht weiter tein einziges Wort, beffen verschiedene Bedeutungen sich so geschichtlich entwickeln und dabei in eine so frühe Zeit zurücksühren!laffen, als das vorstehende.

16, 7. Darum jammert Moab über Moab. Diese Worte erklärt man gewöhnlich so, daß der Sinn seyn soll: Darum, ob dieser abschläglichen Antwort, des jammert Moad sein trauriges Loos. Da indessen im vorhergehenden Berse die Moaditer von dem Könige von Juda abgewiesen werden, in Folge bereits gemachter Erssahrungen; so ist es im Munde des Propheten viel nachbrücklicher und auch wohl richtiger, bei den Klagen Moads über Moad an die bittere Reuezu denken, welche die Moaditer über ihr früher gegen Juda bevbachtetes Benehmen empsinden. Sie machen sich selbst bittere Borwürse darüber.

Bei den, letten Worten dieses Berses wir möchte die alte Erklärung, welche dieselben auf wir bezieht, wieder in ihre Rechte einzuseten senn. Denn wenn Gessenius fagt, daß das Abjectiv nie, nie und ini sonst sonst immer tropisch für: niedergeschlagen stehe; so steht dem 2 Sam. 4, 4; — 9, 3 entgegen. Die eigentliche Quelle des Irrthumes ist aber in dem Worte wing zu sus den. Freilich wenn man dieses Wort durch Erümmer übersetzt, so past es nicht, dieselben als ganz zerschlagene zu bezeichnen. Allein diese Bedeutung des Wortes ift nur angenommen, nicht erwiesen, und die Grundbedeutung

von Bund, Grund, Grund feste, reicht vollommen aus, ja glebt sogar einen viel kräftigeren Sinn. Zur Zeit des Andstruckes war nämlich die Hauptseste des Landes Lie Chareseth noch nicht zerftört. Der Prophet sieht die seibe aber schon im Geiße zerstört, und verheißt: daß in Folge der abschläglichen Antwort von Seiten Juda's die Moabiter lagen würden über die sesten Werke, wich oder über die Grund sesten, ihrer Hauptsesung, welche, was ja kaum glaublich schien, von den Feinden sicher ganz zerstört werden würden: Dipp - 70. Man übersetze:

Darob feufjet Moab über Moab, — Alles feufjet, Ueber die Grundfesten Kir-Charesethe jammert ihr,— (über) bie gang gerftorten.

4.

Mit Zungen! lieben Brüber, mit Zungen reben!

Archibiatonne Sarme in Riel.

Phin. spp. 1, 5. — nec sum contentus eloquentis seculi nostri.

(Ursptunglich für einen Ptebigerverein gefehrieben, beffen Mitglieb ber Berfasser ift.)

Es will nitr zu wenig scheinen, bag ich nur meint Predigtbispositionen in unsern Berein zum dießjährlichen Umlauf gebe, und ich glaube von Ihnen allen so viel get kannt zu senn, daß ich wohl ein Mehreres thun darf, ohne irgend den Argwohn zu erweden, ich wollte mich nur das mit hervorthun. Nein, diese Furcht habe ich nicht, das gegen von der Furcht bin ich nicht frei, Sie möchten mein. Darbringen für ein gar zu unbedeutendes halten, oder in einem Bilde gesprochen, Sie möchten verlangen:

da ich boch ausgehe und Sie besuche, so müßte ich benhandrock abgelegt haben und in einem Anzuge kommen, ber einige Wahl und einigen Fleiß an den Tag legt zur Bezeugung einer schuldigen Answerksamteit. Aber, ich habe nicht die Zeit dazu, auch soll ich nach ärztlicher Borsschrift mich diesen Sommer nicht schriftstellerisch kleiden, was thue ich denn, da ich's doch so gern mag? Ei, ich schreibe nachlässig, wie mir die Einsälle kommen, ober im Bilde geblieben, ich lasse Sie zu mir kommen, auf meine Stude, daselbst nehmen Sie mir auch den Hausrock nicht übel, wenu ich Sie darin empfange.

Rach der Ueberschrift werben Gie vermuthen, ich brachte etwas über bas paulinifche Zungenreben, mit neuen, mit andern Bungen reben. Dber hatten die beiben !! oben und bas: lieben Brüber biefe Bermuthung nicht in Ihnen anftommen laffen? Rein, bavon auch nichts. Davon hat man so viel gelesen und so viel zu lefen, daß wenigstens ich nichts hinzuzufügen habe. Thue bas, wer fich mehr mit ber Eregefe beichäftigt, wer aus fpateren Quellen fpater gefchöpft hat, aus berliner, tonigsberger, bonner ober aus welchen. Bon mir ift biefe lleberschrift aus bem Grunde gewählt, weil ich mit biefem Ausbruck am beften zu bezeichnen glaubte, mas ich eigentlich meine, wenn ich uns auffordern will, unferer Amtsfprache eine anbere Geftalt zu geben. Der Ausbrud Sprache genügt mir nicht als einestheils zu weit, ins bem er ja auch an bie grammatischen Formen benten läßt, bie ich aber fast gar nicht meine, und als anberntheils zu eng, indem er an Abweichungen von bem Gewöhnlichen und Ueblichen, an herfibernahmen aus bem Entlegenen und Fremden, an poetische Erhebungen, ba bas Wort ichon als Wort und als Wort allein wirfet, - baran nicht benten läßt, woran ich aber eben gebacht haben wollte und meine gerade bieg mit bem Ausbrucke Bunge, neue Bunge, unter ber Stiffe freilich ber Erinnerung an 1 Ror. 14 angugeben. Richt mahr, Gie verftehen mich

jest? Nämlich ungefähr so weit ich mich felbst verstehe. Wir kommen ja dem Begriffe dieser Sache wohl noch etwas näher, indes in solche Rähe, das wir ihn anfassen und aufstellen können, den Begriff ausstellen, kommen wir meinnes Erachtens nicht, diewell unsere Sache über den Begriff erhaben ist, wie alles, was nicht ein Product des Begriffs selber ist, in ihn hinein sich nimmer bringen läßt, Leben z. B., Geist, Kraft u. v. m.

Roch einmal aber laffen Gie mich auf 1 Ror. 14 bin weifen. Sie wünschen gewiß mit mir, baf fich bafelbft ein Erempel, eine Drobe fande von einer Rebe mit Bungen, und wünfchen biefes nicht allein aus bem Grunde, um Die bezüglichen Schriftsteller beffer zu verstehen, fonbern gleichfalls, um nach Befund ber Rüblichfeit biefe Gabe mo moglich und zu erwerben, indem fie ja nach ber Lehre bes Apostels erwerblich ift. Bas vor eines Sahres Zeit in London in Irvings Kirche fich bavon gewiesen hat, bas freilich läuft auf nichts hinaus, b. h. wenn die Mitthei Inngen richtig find. Wir laffen bemnach biefe Gabe als Gabe, ale Bundergabe ganglich bahingestellt feyn, und lediglich auf unfere eignen Ruße gestellt ansehend. Und auf biefen unferen eignen Rugen gehend, laffen Gie und ungefähr biefen Weg nehmen. Buerft auf bas Relb ber gegenwärtigen Borkommenheit, zu betraditen, was da machft, bag da nichts Schmachaftes und Saftreiches wachft, auch die große Ginformigfeit und Ginfarbigkeit, bie baraus entspriegenbe Langweiligkeit sammt ber Trägheit bafelbit gefunden wird. Dann, wir muffen benn feben, wie hinauf zu tommen ift, auf bas Kelb, ba fich finben, bie mir fuchen, bie neuen Productionen ber Rede, wie biefe fich ausnehmen und was wir von ihren Tugenden in Erfahrung bringen fonnen. Zulest, und als wieder nach Saufe gehend fprechen wir über bie Berpflangbarteit biefer Bewächfe, ob und wo fe ihren geeigneten Boben finben, und ob Jebermann bas Geschick habe ber Berpflan-

Was man nicht weiß, das bekommt man nicht zu wis fen und was man zu wiffen bekommt, bas weiß man ober es ift auch nicht werth gewußt zu werben, - fo möchte ich unfre Predigten bezeichnen ihrem Inhalte nach. Auf bas Gebiet bes Wiffens find wir nun einmal mit uns fern Bortragen gefest, belehren, Renntniffe mittheilen in mehrfältiger Urt, nämlich Renntniffe erweitern, Renntniffe berichtigen, an Renntniffe erinnern, bas ift in Rolge ber tollen, alle Religion auf ben Ropf ftellenben, Regel "burch ben Berftand jum Bergen" unfer Wert geworben. : Was bie Menfchen glauben und thun follen, worin etwas beftehe und nicht beftehe, wover man fich zu hüten, wonach . man zu ftreben habe, mas und bazu antreiben folle, bas bei bewahren, barin fördern, aus welchen Grunden, melche Urfachen wir haben, - hierauf läuft es allezeit hinaus, was wir predigen, alfo immer auf ein gu Beachtenbes, ju Beherzigenbes, immer auf Renntniffe. wir, welchen Band Predigten wir auch aus unfern Revofitorien herausziehen, und feben bie Inhaltsanzeige an, fo finden wir bas bestätigt. Db bas benn nicht fo fenn folle? Rein fage ich, die Rirche ift weber Schule noch Auditorium; hierhin ober borthin gehört bas Mittheilen ber Renntniffe, in die Rirche aber gehört es nicht. Grund angegeben, einer: Wir predigen vor Confirmirten, b. h. vor Perfonen, benen wir felbft bas Zeugnif gesprochen haben, baf fie ben gangen Rath Gottes zu ihrer Geligs feit fenneten; ein zweiter Grund: Wir haben auch an Stellen zu predigen vor Perfonen, die eben fo viel; wie wir felbft, und noch mehr miffen; ein britter: Unfere Bus hörer find ja mehrentheils unfer Leben lang biefelbigen Perfonen und eine Claffenabtheilung finbet ja nicht Statt, follen benn bie Borgerudteren immer unter ben Burudges bliebenen und Nachtommenden bleiben? ein vierter Grund:

Bei ber reichsten und flarften Dittheilung ber Renutniffe müffen wir und felbit fagen, an unferm herzen es und abfühlend, falls es unfere Buborer nicht auf eine ober anbere Urt und fagen: bag wir bas Rechte boch nicht aetroffen hatten. Und ber fünfte Grund, welcher bie anbern in fich aufwimmt: bas Weniafte an ber Religion ift Lebre, bas Meifte ift, ober richtiger gefagt, fie felbft ift Leben, bas zur Lehre tommen muß, wenn bie nicht gang tobt bleiben foll. Bahrlich wir gehen Bege, Die wir nicht geben follten. 3ch weiß, mas Gie einreben, und haben es fcon, ebe ich biefe Wendung mache, bei Gich eingeredet: Bas meint er boch? bag wir alle kalte Berftanbesprebis ger fenen? Ich weiß aber in ber That nicht, wie wir anberd und angufeben haben, in fofern wir Renntuiffe mittheilen, ale bie ja boch eine Sache bes Berftanbes find und - bes herzens nicht find. Gie anerkennen boch bie große Kluft zwischen Berftand und berg ? Ja nennen Sie es nicht mit mir ein schlechthin Unbegreifliches, wie jener an biefem tomme? Mir ift es völlig fo unbegreiflich, als wie ber Seift auf die Materie wirkt. Aber ber Geift, fagen Sie, wirft boch auf die Materie, fo in unfern Predigten ber Berftand auf bas Berg. Ich habe nur ein Gleichnig, fein Beifpiel geben wollen. Den Geift laffe ich auf bie Materie wirfen in ber verborgenen Beife, Die bes Schos pfers Ginrichtung ift, hingegen wenn ich bie Abficht habe, burch ben Berftand auf bas Berg ober burch Renntniffe, bie ich mittheile, durch Borftellungen, die ich mache, auf ben Willen, auf bas Gefühl, wohin es benn ift, zu wir. ten, ba burfen mir wahrlich bie Wege nicht unbefannt fenn, bie ich: ju geben habe, und ich tenne ffe nicht, ba muß, ich bon ben Wechselbeziehungen awischen beiben miffen, und ich weiß von ihnen nicht. Was foll ich benn thun, ba ich einmal fein anderes Instrument, ale Renntmiffe, habe, bie fich blos ber Berftand anzueignen permag? Dieg Instrument branchen, wie gut es benn geht,

fleifig es branchen, in biefer, in ber, in fener Beife es brauchen, ftete von Reuem es versuchend und bie Erfahrung fragend, wie gebraucht es fich wirffam bewiesen babe, bier in unferm Kall, auf welche Weise fich bie Aufmertfamteit in Andacht permutirt habe. Indes, und jest tomme ich auf bas gurud, mas ich Anfangs biefes Abfas bes fagte: Das wir nicht miffen, bas befommen wir nicht zu wiffen n. f. w. Wir find nämlich biejenigen Leute nicht, die Sonntag für Sonntag ein Aullhorn von Rennts niffen ausznaiegen baben und von Reuntniffen, Die interefüren, allgemein intereffiren, und weil wir biejenigen nicht find, fo bringen unfere Predigten bald nichts Unbes fanntes, balb nichts Interoffantes. 3ch that biefen Aus genblich, wozu ich vorhin aufforberte, nahm einen Band Bredigten aus meinem Repositorium, habe Reinhard 1801 Band 2 gegriffen. Diefe gange Inhaltsanzeige abzuschreis ben, habe ich bie Zeit nicht, gleichwie meine Lefer bie Beit und Geduld nicht zum Lefen; werden benn nur einige Themata herausgenommen, was ich auch für hinlänglich balte zu meiner Beweisführung. Um erften und zweiten "Ueber bie Erhebung jum Unfichtbaren, Vinafttage: welche das driftliche Pfingffest gewährt" (Aufschwung jum Ewigen - ift eine gange Predigtfammlung eines Unbern betitelt), wer begehrt bas zu miffen? jum Unfichtbaren, ift es Reutrum ober Masculinum? bas Reutrum ift es, Die unfichtbare Welt, viel zu weit und zu unbemefe fen für einen pfingstfeiernden Christen! 1. Trinit.: "Bon ben Mitteln, burch welche wir die hoffnung eines fünftis gen Lebens in und erhalten und ftarfen follen," bas bieten wir. Chriften? Unfterblichteits beweife? und Soffe nungsgründe ? - .. .. .. .. .. .. .. ... Ueber bas Untworten mit ber That? 17. Trin., wie fpeciell und herausgepreft! und wie troden: "vor allen Dingen genauer beschreiben"! - Um 3. Buft.: "Wieviel bei bem gegenwärtigen Buftanbe bes Baterlanbes auf bie Ueberzengung automme, bie Grundlage eis

nes mahren Bolfsaludes fen mahre Arommigfeit." Db. jemand bas in Zweifel ftelle? 3ch meine, ob von Rirchgangern jemanb ? Sogar von ber Redaction eines politischen öffentlichen Blattes, weiß ich, ift ein Auffat, ahnlichen Inbalts, mit ben Worten gurudgewiesen: bas verfteht fich ja von felbft. - Beihnachten: "Das Geburtefest Jefu, ein Reft ber Ausschnung mit ber menschlichen Natur" herausgeholt aus bem Worte: und ben Menfchen ein Wohlgefallen. Gin Ausföhnungsfest, wenn es noch ein Reindschaftsfest mare in Gemägheit Rol. 3, 5: Go tobtet nun eure Blieber, bie auf Erben find! Und wo findet fich .. ein Unwille, ein Abichen, ein Wiberwille" gegen bie menschliche Ratur, ber "au heben" ift? häufig genug unter ben Rirchgangern und am Beihnachtsfeste, bag barüber gu predigen ift? - Genen wir offen und aufrichtig, lieben Briiber: Wenn bei Durchlefung einer Thematenreihe bei Reinhard hier und ba eine besondere Lust entsteht, biefe Predigt por andern zu lefen, so ift es zehnmal die Curiosität, wie boch biefes Thema möchte ausgeführt fenn, wenn es Ginmal bie Bermuthung ift, burch biefe Predigt befonbers erbaut zu werden. Migverstehen Sie mich nicht! 3ch will kein Tabler Reinhard's fenn, fo wenig, bag ich gern betenne, ich mochte wie Reinhard ju predigen im Stande fenn, um biefe Geschicklichkeit nach meiner Art anzumenben. Aber ich table biefe reinhardsche Predigtweise, bei wem fie fich findet, bei mir, bei Ihnen, bei Allen mehr und minder fich findet, nämlich: fo auf bie Mittheilung ber Renntniffe ausgehen, und bas Wiffen ber Buborer gu vermehren fuchen, - fege hingu nach ber Aehnlichfelt bes Spruches vom grunen Solg: Wenn felbft ein Reinhard es nicht gut macht auf biefem Bege, mas wollen wir anbern nus bann vergeblich bemühen a)!

a) Ich bin nicht ber königsberger hamann, fonbern nur ber ties Ler harms, aber ich bin fanf und zwanzig Jahr Prediger gemes

Diefes von bem Inhalt unferer Predigten, jest, mas fie find, bem Bortrage, ber Sprache, bem Ausbrucke nach. Wie bas Gebirn ben Schabel, fo bilbet ber Inbalt ben Ausbruck, baber benn, wie jener, auch biefer ber rechte nicht ift. Groff ift bie Bleichförmigfeit ber Rangeliprache und ift fogar zu einem befondern Ramen gefommen: Rangelftyl, Rangelbeutsch. Ein Document beffen ftellt bie muhlhäufer Predigtfammulung bar; zwei, brei abgerechnet, fingen alle Prediger barin bis zur Ununterscheidbarfeit diefelbige Melobie, wie die Lerchen und Das tommt baher, fie alle wollen belehren, Renntniffe mittheilen. Dentlichkeit, Behaltbarkeit ichaffen baher bas Sprachgefet. Unter ben einzelnen Berboten fieht oben an, 5 Mof. 5, 8: Du follft fein Bild. niß machen einigerlei Gleichniß, weber oben im himmel (etwa die Sonne magft bu brauchen, die fo allmählich aufgehende und Licht mit Warme verbunden gebende Sonne), noch unten auf Erben (Saat und Ernte find verstattet), noch im Baffer unter ber Erbe (Sturm auf dem Waffer ift guluffig). Um bei Reinhard zu bleiben, er

fen, bas ift er nicht gewesen. Daher glaube ich eben fowohl ein Urtheil über Reinhard nehmen zu burfen, wie er ein Urtheil über Bollitofer genommen hat. Das ift fein urtheil über Bollitofer, D. Schriften von Roth 7, 284: 3. verbinbet mit bem Reichthum feiner Sprache eine fehr gludliche Dekonomie ber Borte für ben Berftand und bas Berg. Die Schnur feiner Fragen, Ausrufuns gen und Rebefiguren ift voller Licht und Barme fur bie Ginbils bungefraft. Sein Mechanismus ift voller Symmetrie. In feis nen Gebeten, Abtheilungen und Anwenbungen ift Ginbeit unb fünftliche Beziehung. Diese Schonheiten und Energien find fo fichtbar und fo finnlich, bas nur ein Blinder und ein Tauber fels bige leugnen ober in 3weifel gieben kann, - aber eben fo wenig bie Tavtologie und Ginformigfeit, und bag ich felbige mit einer ebenmäßigen Genauigkeit und Evidenz fuhle und ein wenig aberglaubifch bie evangelische Armuth und Ginfalt ben Ethnicismis und ihrer Polplogie im Beten und Lehren unendlicher und inniger porziebe.

ift ber lebrreichfie Brediger und baher auch ber bilblofefte. Ein zweites Berbot: Reine Anthropomorphismen, gefemeige Anthropopathien. Lieben laf Gott bie Menichen. aber bie Gunber haffen, einen Born haben über fie, bas bei Leibe nicht! Gin britted: Affecte erregen barf ber Drebiger nur modice et caute. Gin viertes: Bum Burgen allenfalls, boch nimmer jum Beiten bas Galg gebrauchen. Db fich bei Reinhard irgendwo finbe, was man bas Salg ber Rebe nennt? Ich frage Belefenere. tounte ich leicht zu einem homiletischen Detalog fommen, ber es auf's Rlarfte an ben Tag legte, wie man Deuts lichteit und Behaltbarfeit jum Behuf einer glücklichen Belehrnng über Alles gehen laffe. Behaltbarteit! Die aber entwischt Euch bann gerabe am erften, wenn 3hr nach ben genannten Geboten Euch richtet, und mit ber Deuts lichteit hat es auch gute Wege auf biefem Bege; es ift bes Berftehens und Behaltens nicht werth, und 1 Kon. 8, 12: Der herr hat gerebet, er wolle im Dunfeln mohnen. Erwähne ich hier noch Eins, welches von bem Belehrenwollen gleichfalls andgeht, bie übermäßig ges brauchte Redefigur ber Frage. Reinhard hat taum eine andere Rigur, ale bie Frage. 'Um nach meiner Liebhaberei auch ein wenig zu etymologifiren: Wie fann bas beutlich heißen, womit nichts gedeutet wird! Die Dffenbarung Johannis, fie felbft, wie fie ift, mit allen ihren Bilbern ift eine Deutung, "und hat fle gedentet" Cap. 1, 1. Roch einmal: der Apostel nennt es evoquos lóyos, was Luther beutliche Rebe überfest hat, fo muß fich benn ja ein σημα, ein σημείου finden, wo aber bas in unfern Predigten? Rirgenbs; mas ein loch ift, beißen mir ein Auge, wie bei ber Rabel und bem Mühlftein 4). Ferner

a) Dat es icon mit bem Ueberseben seine Schwierigkeit fo, bag jebe Sprace ben Ueberseber alle Augenblick an ihre Unkbersebarkeit erinnert, so, bag Poetisches nimmer in Prosaisches Aberseht were

weise ich auf unsere Periodologie. Mir ist ein warnendes Beispiel eben zur Hand. Eines ehrenhaften Predigers Cholerapredigt fängt so an: "Was könnten wir, da die verheerende Krankheit, gegen die wir euch vor mehreren Bochen, als wir sie, aus nicht großer Ferne, unter danz gen Besorgnissen, jedoch auch nicht ohne die Hossnung, sie werde noch von uns abgehalten werden, sich uns nächern sahen, Muth einzusprechen suchten, nun zu uns here eingebrochen ist, uns wohl ledhafter wünschen, als das uns gegeben werden möchte, gegen sie start zu seyn?" Ist das nicht eine Prosa, eine oratio prorsa, wie eine Drills maschine? Ein erorbitantes Beispiel, sagen Sie, jedoch ein seltenes; ich antworte: Begehren Sie mehrere? ich kann damit dienen, indeß stimme ich allerdings Ihnen bei, selten wird so gepredigt, und auch dorten ist so der

ben fann, wie umgetehrt nun gar nicht, wie follte bas Bilb tone nen ohne Bilb perbeutlicht merben ? "Deute uns biefes Gleichnis vom Unfraut auf bem Acter" Matth. 13, 6. Chriftus thut es, aber wie bilbervoll ift wieder feine Deutung, baber wir Prediger wieberum feine Deutung ben Buborern beuten, und wer ba fagte: Rinber bes Reichs find "bie echten Burger bes Deffiasreichs," Funt's Bibelausg. , und bas Reich bes Deffias befteht in feiner Berrichaft über die Menichen burch Empfehlung ber Bahrheit (wahrer Religion), Kunt's Biktlausg. 30h. 18, 37, - fcmerlich bie "Rinber bes Reichs" richtig beutete; nein beibes, bie Rins ber und bas Reich, will anbers gebeutet, will nicht ertlart, fonbern gebeutet fenn. Wir follen nicht hindurchfeben, wie burch ein Loch, ober ob auch hindurch, so boch nicht blos hindurch in's große Weiß, sonbern sollen etwas an = und in etwas hineinsehen. Wer' aber burchichauet in bas volltommene Gefet ber Freiheit, Jak. 1,25. Bebarf bas Auge einer Bulfe, fo nimmt man teine Brille ohne Stafer barin; gefdweige Pappicheiben anftatt ber Glafer barin, fonbern folde Glafer, bie nach eben ben Gefeten, wie in bie Xugen bas Licht fallt, geschliffen finb. Doch bekanntlich muffen auch bei ben beften Augenglafern immer noch bie Augen felbft bas Deis fte und Befte thun.

Anfang nur. Aber bafür fimmen Gie mir auch wieber bei, wenn ich fage: Die allermeiften Predigten werden in ber Büchersprache gehalten. Büchersprache? Bor gwei Sahren mar bie unfere Besprechung auf Unlag eines Auffanes, ben ein Mitglied unferes Bereins "über Buchersprache auf ber Rangel" mitbrachte. Ich meine, wir erhielten diesen Begriff: Sie ift biejenige in Schrift und Drud üblich gewordene Urt bes Bortrage, welche fich in etwas burch bie hänfige Aufnahme abstracter Borter, gröftentheils aber burch bas Ginreihen einzelner Gabe, Die ber mündliche Bortrag an einander reihet, in Ginen Sab, von biefem unterscheibet. Go ftellten wir, meine ich, bamale ben Begriff, Manches, mas wir beibrachten, aufgebend und verwerfend. Wenn nun aber biefer Begriff von ber Büchersprache richtig ift, mahrlich fo muf. fen wir alle fagen: Bir predigen in ber Bücherfprache und in ber bes lebens predigen wir nicht, fonbern wir sprechen wie ein Buch. Es liegt auf ber Sand, wie wir bazu kommen, allein nicht verborgener liegt ber Grund, baß es ein gang Berkehrtes ift. Ich hebe nur bie beiben angegebenen nabern Unterschiede hervor; ben einen, bie bäufigere Aufnahme abstracter Wörter. Da ift es mohl keine Frage, welches Thema nach feinem Ausbrucke beuts licher fen, bieß: Ueber bie andere Stellung, in welcher fich gegenwärtig Reiche und Arme gegen einander befins ben? ober bieg: Die zu unferer Zeit bie Reichen anders, wie ehebem, ju ben Armen, und bie Armen andere, wie ehebem, ju ben Reichen gestellt find? Rehmen Gie bie Wörter hingu: 3med, Bestimmung, Berhältnig, Be giehung, Einfluß, Bermittelung. Ich hebe ben andern gemachten Unterschied hervor, ben, bas Ginreihen mehr rerer einzelnen Gabe in Ginen Gab, und hier laffen Sie mich die in der Büchersprache selbst gegebene Definition ber Büchersprache in die Mundsprache übertragen und

dabei fragen, mas man gefprochen beffer verfiehe, ab man die Definition nicht beffer fo ausgebrückt verftebe: Sie ift biejenige Urt bes Bortrags, welche besonders in Schrift und Drud üblich ift, ba man häufiger, als in ber Rundsprache, abstracte Borter braucht, vornehmlich aber, ba man einzelne Gate gu Ginem Gat in einanber reiht, die in ber Mundfprache ihre Stelle an einander gereiht bekommen? Ich gebe hier hingu: bie adjectische brauchten Participia, - bieß in ber Mundsprache: bie adjective gebraucht find; fo, die häufigere Weglaffung bes Substantive gegen beffen Bertretung burch bie Pronomina, - bieß in ber Munbfprache: bas Subftantiv läßt man weg und ein Pronomen vertritt die Stelle des Substantive. Es bedarf mohl fginge Erinnerung, bag ich hiermit ber Büchersprache nichts gum Nachtheil molle gesprochen haben ; meine Absicht war, blog zu zeigen, in welcher fich bie großere Berftandlichkeit finde, b. h. wenn die Büchersprache als Mundsprache gebraucht wird. Ale lerdings es fann jemand fchreiben ober im Buche fprechen gang nach ber Mundsprache, gllein bavon ift bier ia bie Rebe nicht. Wenn ich nur hiermit, ich meine mit ber Aufweifung, die größere Verständlichkeit fen bei ber Mund: fprache, ben Gebrauch ber Buchenfprache auf ber Rangel als etwas Verkehrtes bargestellt habe, so möchte mir mohl feine andere Einrebe begegnen, als biefe: Steht benn bie Berftändlichkeit oben an? Sch meine boch, wenigkens aer bührt ihr der Borgug vor ber Unverständlichkeit, es ware denn, bag jemand Talleprande Meinung beipflichtete: die Sprache, fem dazu ba, daß, wir unfere Gebauten mite telft ihrer verbergen. : Was niemand von und meinf. Unfere Sachen zi bie wir pprzutragen haben, find bunfel genug, um nicht Affes zu vermeiben, was pon Geiter ber Sprache her ffe noch bunkler macht. Indefich habe meinen Bortrag von hier weg und anders, wohim zu teme Theol. Stud. Jahrg. 1883.

ken, hier sey noch bloß gesagt: Sprache, Sprache, das Wort selber etinnere und, daß wir auf der Kanzel spresthen sollen und nicht schreiben, nicht ablesen, d. h. wie ein Such sprechen. Oder wär's noch nöthig, jest darzuthum, wie aus dem Gebrauche der Büchersprache auf der Ranzel die Einschmigkeit und Einsarbigkeit, hieraus wiedet, wie und der Underständlichkeit gleichfalls, die Langigkeit dei den Zuhörern und bei ihnen, wie dei den Predigern, die Arägheit entsprieße, was Auslaufs gessagt ist? Rein das ist nicht erst nöthig, im darf zu dem zweiten Theil schreiten.

Rürzer wird er ausfallen, das erwarte ich felbst, die-Fer zweite Theil: was und wie benn zu predigen fen, worin die neuen nothigen Productionen ber Rede bestehen, ober wie ichs genannt habe bas Reben mit Bungen, was bas fen. Wenn ich unter Ihnen ware, bann konnten wir und einander helfen, tonnte ber eine Gtahl und bet anvere Stein und bie Wechfelrebe bas Schlagen fenn, babon Funten fliegen groß und klein, min aber bin ich allein und mit beibes ber Stein und ber Stahl fevn. (3ch habe vor einigen Tagen Die Matamen hariris von Rückert gelefen). Zwei Pforten fcheinen fich mir bier gu öffnen, ob es vie rechten fenen und ob ich durch beibe gehe? - Die bins Pforte ift Reue, fremde Sachen vorbragen. Erffart auch Obshausen, meine ich, bie Abjectiva Erroau, nauvai bei pawoon für wenig Befonderes fagende Abjectiva, bemnach es in bem Worte unit Bungen reben" Telbft fchon late, baf neue frembe Sachen vorgebracht würden. lille unova, fact Vilkins, nova, magna, quae audictim nunduam, legerim hunquam. Die geiftliche Berebtfamteit, hat Professor Rummel gesagt, Autin nur burch einen neuen Stoff belebt' werden. (Bon' ben Alten fagt man : Re fageng bon beit Reuvent fie haben gefagt; ifte nicht fo? und wenn pimoher 95° Aber besteht bas Reden mit Aufgen

berin, daß wir Reued bawbringen follen, fo muß mohl barauf verzichtet werben. Einmal und zuwörderft, ba ber Inhalt unserex Predigten boch ja ein geistlicher bleiben folls bas Christenthum aber feine Berkundigung gehabt hat feit i viclen Jahrhunderten und von den begabtesten, gelehrteften, frommften Mannern, beren Bortrage auch gum Theil auf uns gekommen find, wie mare ba etwas übrig geblieben für uns noch zu finden und von uns auszuspres den! Bum Unbern: Aller Stoff liegt ja auch offen ba im' ber Bibel und in ben bie Bibellehre aussprechenden Rater bitmen, Gefangbüchern, Agenben und Betenntniffchrife ten, mage ba einer es gu prebigen, mas in biefen Buchern nicht steht, so ist er ein Erson dador aber kein ydossens lalov, wie wir es meinen. Rein, ber Prebiger muß ben Clauben der Rivche predigen und darf ihn nicht einmal fürben; die napayyedlia alscews årvnoxoltov. Bo foll has Reue benn herkommen? In antworte, baher foll es fommen, und bauf es kommen, und wird es herkommen, wo das Sombol und die Agende und das Gesangbuch und ber Katechismus und wo die Bibel, felbst hergekommen ift. Denn, man wehre und sträube fich noch so fehr bavor, man freuzige und fegne fich, fo foll man es boch hören auch wohl kiehen lassen, was Novalis von der Predigt gesagt hat: Sie ist ein Bruchstück ber Bibel und zwar bes tansnischen Theils ber Bibel, ift eine Inspirationswirfung. Bebe man nichts barauf, bag fie im Bolte mirflich fo ant fichen werbe, aber wie ftanben wir Prediger zu, wann has Bolf die Predigt nicht so ansähe! man wird dach ets was auf unsere Kirchenlehre geben, welcher zufalge im dritten Gebot es heißt : bag wir die Predigt und fein Bott nicht verachben. Wer ist ein ehrlicher Ausleger und fagt nicht, hier werden Predigt und Bibel identificirt? Umferer Airdenkehre zufolge singen wir in Liebster. Jesu, wir find bier: Dich nub bein Wort anzuhören. Will jemand bas

auf ben zu verlesenden Tert nebft ben etwa vortommenben Bibelfbrilden allein beziehen? Unferer Rirchenlehre gufolge ift es von jeher nicht auf bie Apostel allein, sondern auf alle mahre Lehrer bezogen, mas Chriftus Lut. 10 fagt: mer euch höret, ber höret mich. Rirchenlehre? Sa, Rir, chenlehre, auf bag ich juvorderft Rovalis Bort von ber Bredigt in Gemäßheit mit ber Rirchenlehre bringe, barnach bie Krage: Wie tonnen wir Prediger unfern Dund mit nur einiger Sicherheit, bag wir mahr reben, aufthun, wenn wir von ber Kirchenlehre abweichen? Es mußte benn jemand fenn, wer aber will es fenn? ber einen Privatgeist zu haben behauptete und eine Inspiration, welche ihm infonderheit geworben fen wiber ben Geift, erleuchtet von welchem bie gange Rirche bie Bibel lieft und verstehet. Und wozu fage ich bieß Alles? wohin foll bas fahren? bagu, babin: bas Relb ift hiermit gewiesen, auf welches wir und gu begeben haben, ber Baum genannt, von welchem mir ju pfliiden, bie Quelle, aus welcher wir ju trinten haben, Reib, Baum, Quelle ift ber Geift, ber heilige Beift, und wer burch ihn prebigt, bet predigt, wie iche meine, predigt, wie iche nenne, mit Bungen. Jest follte ich allerbings eine formgerechte und verftand = (hand =) fefte Definition geben von bem, mas der influxus Spiritus sancti fen. Aber auch ber Berfuch es zu thun murbe barthun, bag ich felber Beinen Berftand bavon hatte, benn es ift biefer influxus ein factum, eine Erlebung, fenntlich und verftanblich allein, wann er als ein factum erscheint und von jemandem selbst erlebet wird. Deffen wir Mehreres tennen, z. B. bie Liebe Indes nüher trete ich gleichwohl und zu einer Defcrip tion, wie ich zu geben vermag aus meinen feltneren, fchwacheren Erlebungen biefer Art. 3ch fete bies als bas Erfte: Ein heiliger Ernft muß mich begleiten an mein Bert, gum wenigsten bie Ungufriebenheit, ber Rummer, ber Schmery,

daß biefer heilige Ernft mir benmalen fehlt, mit bem Fleg ben ju Gott verbunden : Gieb ihn mir! Das Zweite: Ein Kommen ber Gebanken, da fie mehr gefunden als gesucht erfcheinen unter ber Freude, bag fie nicht ausbleiben, und iner Freude um meiner Buhörer willen, um meinetwillen nicht, daß die werben bavon erbaut werden. Das Drittes Die Erbauung meiner felbst guvor, wenn ich in folder Stunde bie reinigenbe, ftartenbe, troftenbe Rraft biefer Gebanten erfahre. Das Bierte: Wenn meine Bervorbringung, nachdem bie Gebanten bei mir gum Ausbrude gefommen find, mir erscheinet als jum geringften Theil meine eigene, weifer wie ich bin, hoher wie mein bermaliger Stand noch ift, und mehr Göttliches enthaltend, als jur Beit in meiner eigenen Geele liegt. Das Fünfte: Benn fich foldes auf bem driftlichen Gebiete gutragt, ich meine, wenn es hervorbringungen find, bie ju ihrem Boher ober Bohin die driftliche im Reuen Teftament ente haltene Seilsordnung haben, gleichwie Chriftus fogar von bem heiligen Geift fagt: Er wird es von bem Meinen nehmen. Das Sechfte: Mein Wort muß bei ben borern einen Unklang finden; mofern teinen, gar teinen, fo murb' ich fürchten, im Errthum über mich und meine Rebe au fenn - und bas Siebente: Eine größre Bahl von borern, die Menge, wo eine ift, muß fich fpalten, theils bas Wort für ein unverständliches und unannehmliches erflären unter Sohn und Spott, theils Freude baran has ben und äußern, ihren eignen Ausbrud barin finbend, als ihnen aus bem herzen gesprochen, wohl befannt und boch nicht ohne Fremdheit, oft gehört und doch nicht ohne Neus beit, jeben Gingelnen treffend, obwohl an Alle gerichtet, gleichwie am erften Pfingftfefte mit eines Jeden Bunge ge= tebet. - Bollte einer bas lieber Beiffagen nennen, auch fo, meinethalben, nur ift mir bie gewählte Benennung als paffender vorgetommen. Weiffagen ober mit Bungen reben, einerlei, sagen Sie, wir mitsen heller sehen: Ich erswidte mit einem Worte, bas bei mir sehr viel gilt: "Mansgelhufte Erkenntniß ist ber vollständigen Unwissenheit vorsuziehen" uitb rebe weiter also:

3th habe es versucht, ununterstütt babei von Allen, was über ben Rangelvortrag geschrieben ift, b. h. wie viel beffen von mir gelefen und behalten ift. Werben Gie and Diefen fleben angegebenen Charafteren es nicht einigerma Ben verftehn, mas ich mit bem Bungenreben meine? Truge niich meine Soffnung nicht! Wenn nicht, fo folge mir aus unferm Berein ein Zweiter, ein Dritter, und mo er her tommt, ber meine Ibee in feiner Beife, nach feiner Auffaffung reiner, richtiger und beutlicher barftelle. Menfch auf Erden tann und etwas fagen, bas fo nüblich und nothig wie bief mare. Wer und aber blof mit Ge muthlichkeit, Berglichkeit tame, ober mit Unschanlichkeit, Lebhaftigfeit, Keuer ober mit Driginalität, Genialität, und wenn er tame felbft mit Galbung, barin beftund' es, mas wir bas Reben mit Bungen nenneten, - ju bem würben wir fagen muffen : Freund, wir bedauern, bag für bich unfere Befchreibung untlar geblieben ift, benn was bu and fagit, bas tann allerbings haften an unferer Ibee, allein fle felbft ift es nicht, bu fprichft von Karben, wir aber bon Licht.

Rachdem ich diese Beschreibung hinter mir habe wohl oder wenig vober mißlungen, athme ich freier und wie ein eigentlich schon Fertiger süge ich nur hinzu, wie sich diese Idee darstelle ihrer Natur nach, welche Spracht die Nebe mit Zungen führen werde. Das sage ich nicht um, wer sie redet, den die Rhetorist zu lehren, der wird schon selber sie sich lehren und nicht lehren erst, fondern ich deute ihre Sprache an in der Absicht, in der einen, das ich damit etwas zur Berdeutlichung meiner Idee noch bei trage, in der andern Absicht, ob wir vielleicht durch die

Antiquista einer folden Sprache möchten bet Saite felba theilhaftig merben. Es werbe biefer Weg nicht bon She ven verachtet, der Gang burch diese Pforte nicht vern immabe. Sind wir benn nicht alle burch Worte, burch moch nicht verfignbus Worte zu Gedanten und Begriffen zu ben erften wenigstens, gefommen ? Bas es hier benn gebo? biefes: 1. Reine Büchersprache, benn es follte ein Gores den sevu, und die Büchersprache ift teine Sprache. Bera neinen genug an biefem Ginen ; 2. bie Sprache wird eine karte Behnlichkeit mit ber Bibelfprache haben. find ja biefelbigen Sachen, bie ihren Ausbrud erhalten es ift in berfelbige Beift, ber auch bie beiligen Minner Gottes getrieben hat, baf fie rebeten; unter biefen Männern, in Umgang mit ihnen, fernt ber Prediger rea ben : 3. die Sprache wird eine bilberreiche fenn. Rur bon alltäglichen Gebanten ift bas alltägliche Bort zur Sond welches bem neuen Gebaufen aber nicht genüget, es ift ein Schuh nicht nach feinem Rufe gemacht und barin ichon fo mancher Auf gestecht hat, barum sucht er fich ein andes res Aufgeug und zwar, mo allein fich eine große Babt findet, in bem Bilbe a). Wird freilich bas Bilb auch, weldes er mahlt, mit ber Zeit feine Bilblichkeit verlieren und

a) Creuzers Symbolik, — aus welcher viel auch für unsern Gebrauch herauszuholen ift, — Bb. 1. S. 54: "Es ist vorerst die einsache Bemerkung, das die, wie gesagt, überall und besonders im Altersthum herrschende Anschaulichkeit und Bitvlichkeit der Schrift und Rebe des Denkens und Dichtens nicht als eine willführliche und sigurliche, sondern als eine an sich und schleckthin nothe wendige Ausbrucksert zu betrachten ist." — Wahrs lich es ist eine Einseitigkeit, welche sich selbst bestraft, wie's aus Einseitigkeit that, wenn man fortwährend unser Jugend alleist nach Latium und Attika sührt, aber den Orient ihr verschlossen hälts Sage: Gottes ist der Orient, und Gottes ist der Occident, — dieß Wort aus der zweiten Sure hat v. hammer zum Motto sein ver Kundgruden des Orients genommen.

fich in biefenige Bebe verlieren, welche man bie eigentliche heißt, fo hat es bamit boch Zeit. 4. Edig, scharf, spis wird bie Sprache fenn, Spiegen und Rageln gleich, wie fo bie Reifter in ben Berfammlungen fcbrieben Dreb. Gal. a. C. Denn bie glatten Steine liegen am Bach, ba fie and David auflas, mo fie burch langes Gerolle über einander hin fich abgeglättet haben, die urfprünglich edigen, icharfen, fpigen. 5. Rurg, gnomisch, orymprisch, fententios, fprüchwörtlich. Je fester gelaben, je ftarter ber Rnall. Man bringe g. B. bie Erfahrung, baf fo oft gegen bes Lebens Ablauf bie Leiben, Die Rampfe, Die Brufungen bes lebens gahlreicher werden und fchwerer, fammt allem, mas man folden Geprüften Beruhigenbes und Ermunterntres fagen fann, in den Spruch hinein: "Se naber ber Dimmel, je fteiler bie Berge" - von welcher Wirkung wird biefer Spruch fenn! 6. Rachläffig; incorrect, wie man es auch ben Verfassern mr Bibel Schulb gibt. Sehr begreiflich, benn wer "bie großen Thaten Gottes" ausfpricht, wird fich nicht um bie fleinen Regeln ber Grammatiter und Styliffen befummern. 7. Gleichwohl rhoth. mifch, metrifch, ja in Berfen. Es ift, wer mit Bungen redet, in einem gehobenen Buftand, barin ift aber eine folche Sprache die geforderte, die natürliche, wie fo oft an Trunfnen und Wahnsinnigen gesehn wird. 8. Was fogar manchmalen gum Reim und gum Choral wird. Beibe find eine Ausbrucksweise, welche ber im Geift Genende vorfindet, wie follt' er von biefem Gefag teinen Gebrauch machen! 9. Der welche andere Weise ber Beift findet, findet oder neuschafft. Sit ja ber Choral ju feiner Zeit and neu und gang unerhört gewesen. Ich höre mit biefen neun Bestimmungen auf. Bis wir bes Rebens mit Rungen zu reben machtig find, laffen Gie uns mit gutem Meiß und üben, daß wir in angegebener Weife, mas wir bann haben gegenwärtig, ausbruden lernen. Dhne

Onälerer freitith, boch, wie gesagt, mit gutom Fleiß. Der Bebaine, einförmigen Lebens, und neuer Anschauungen ers maugelnd in seiner Buke, hat unter seinem Zelt an seis ner Sprache gearbeitet, gekünstelt, und zu welchen herre lichen Gedanken et gekommen sep unterbeß, wird und in den vorhingenannten haririschen Makamen vor Augen ges silhet. Ueberhaupt ver Orient, der und jest immer weister aufgeschlossen wird mit seinen reichen Fundgruben, wird and noch viel Licht geben darüber, was mit der Sprache, allein mit ihr, nuch mit unsver Sprache zu mas chen seh, bisher ungekannte, nie geahnete Dinge.

Das würde denn auch, sagen Sie, bisher ungekannte, nie geahnete Predigten geben. Erschrecken Sie denn das vor? Es muß ja: sann, oder wir predigen und bald von den Kanzeln hinunter, die letzten Leute aus den Kirchen und dem Christenthum aus der Welt hinaus. Sind ja alle unsere Predigten Reden (und wenn sie noch Reden wirklich wären!) über die Religion und keine Religionsreden, ich meine, darin die Religion selber ihr Aussprechen hat; anatomirt, analysiet, paralysiet wird sie. Indessen, anstatt auf den ersten Theil wieder zurückzugehen, wollen wir und, hinangebracht, wie wir schon sind, durch das eben vorhin Gesprochene, zum dritten Theil wenden.

Unfer keiner lasse, sich abhalten, ein Reues zu pflegen, durch die Borstellung, daß doch auch so nicht, wie wir sie treiben, unsere Arbeit ganz vergeblich sen. Es ist wahr, bei Gelegenheit unserer Predigten kommt die Religion, wirklich sie selber, mit zum Borschein und beweist ihre sesligmachende Kraft au den Gemüthern. Wer hielte, wenn auch das nicht einmal der Fall wäre, in seinem Amt es aus! und wie hielten sonst die Zuhörer, die wir noch haben, es bei und aus! Allein, meine lieben Brüder, müssen, es bei und auch nicht in Anschlag brugen, einmal, was die fromme Gewohnheit noch thut, besonders in meh-

rern ganbgemeinben? bann, mas ber fromme Unver-Rand thut, ber einem Jeben basienige ju haren giebt, nicht mas er hort, fonbern mas er fich felber fagt? bann, was nicht une, fonbern bem Ort und bem Gefang und ber Liturgie ,überhaupt jugufchreiben ift ? und ebenfalls was in unfern Predigten nicht fie thun, fonbern was die in ihnen vorkammenben Bibelfprüche und Gefangverfe thun? Gewiß wir haben bas mit anzuschlagen und von ben Birtungen nuferer Predigten abzugiehen, und masale bann als reine Birtung unferer Predigten übrig bleibt, ift mahrlich ein Beringes. Daher muffen mir , muffen, auf neue Wege bedacht febn. Ich babe auf einen neuen Weg Sie und mich gewiesen, auf bas Reben mit Bungen. Db ihn fchon einer gehr in unfern Tagen? werbe mich hüten au fagen: ber, ber, - auf baf Gie nicht über mich herfahren und fagen: Bewahre, wie magft bu ben nennen, als wider welchen Jebermannes Sand ift gleichwie wiber Ismael! Denn bie ich am eheften nennen mochte, als bei welchen wir in bie Schule geben konnten, find eben bie Befchrieensten und Berschrieensten in Ifrael. Dug ich indeffen auch felber fagen, der befferen Erempel harre ich und, Cicero de orat. I., Ego non despero, fore aliquem aliquando, qui existat talis orator, qualem queerimus. Bis er kommt, wollen wir und auf bas Reben mit Bungen legen gang auf eigne Sand.

Wollen und, dieß zuerst, zu bestern Christen machen, unsern Bernf und Erwählung fester machen. Wir müssen mehr unser Herz als unsern Kapf, wie man sich ausbrück, in die Weiche legen. Als einst von Francke in Halle jungt Prediger, ich meine, nach Amerika begehrt wurden, klagk ber, daß so weuige gebrochenes herzen wären. Den Demüthigen gibt Gott Gnade, gibt er auch das Charisma, von dem wir sprechen. "Wie ich gewandelt im Kümmerlein, Werd' ich im offenen Tempel sepn" Rnapp.

Aber, als Chriftus die wundershätige Speifting gefchehen laffen wollte, fragte er: Wie viel habt ihr Brobte? Go and follen wir, bas Ameite, etwas barbieten, welches er Muf bie innerliche Bereitung folge bie außerliche ober fie werben verbunden mit einander, mit ber Ues bung an ber Gottfeligfeit 1 Tim. 4, 6, bie liebung an ber Biffenfchaft, gunachft ber theologischen, ber Dogmatit vornehmlich, bann aber auch, wie weit banu Arit und: Geles genheit ift, ber Raturmiffenfchaft, als welche infonberheit uns bie Bilberfprache liefern wird. Und felbft ben Sand. wertern und Ackerdleuten werbe bei ihren Arbeiten jugefeben. - Satte ein nambafter berifner Brebiger bas Sichten angefehen, fo mirbe er iber bie Stelle: .. baf er euch möchte fichten wie ben Baiben" fich richtiger ausgebrudt haben. - Napoleon fette einen Breis von einer Million Fr. auf die Erfindung einer Spinnmaschine, ber Preis ift unverdient geblieben, feben wir bie himmlische Rrone ausgefest, die unverwelfliche Rrone 1 Betr. 5, 4, von bem Erzhirten ausgefest benen, bie feine Seerbe recht In ber That fie muß beffer geweibet werden. Sie verläuft fich, fie tommt um, wenn wir nicht auf eine andere, nahrenbere, jufammenhaltenbere Rebeweife ausgeben, bie ju erfinden oder ju entbeden. Geben wir bemnach die ganze Predigtenlitteratur und die ascetische überhaupt als eine Preisbewerbung an, barin wir muftern, welche Arbeit unferer Ibee naher tomme, bis einmal eine folche Arbeit erscheint, von welcher wir fagen: Ja bas ift mit Bungen gerebet, - biefe bann vor und hinftellen und und nicht schämen, wie ein Schüler imitationes ju machen, bie geistlichen Sprliche lernend, Gir. 39, und in folchen tiefen Reben und übend, anfangend als Ameife und aufhörend als Spinne ober noch beffer als Biene. immer eine folche Redeweise fich vernehmen läßt, bahin hös ren, fleifig bem Bolt, ba ift fie häufiger als bei ben Belehrten, auf ben Mund sehen. Sage niemand, daß ihm das Talent dazu sehle. Denn wie ein Reinhard, Ammon, Dräsete predigen, das ist nicht Jedermannes Sache und erfordert ein Talent, das Wenige haben, eine Gelehrsamsteit, die wir und nicht zu erwerben im Stande sind, hingegen das Reden mit Zungen erfordert so wenig ein natürliches Nednertalent und weltliche Gelehrsamseit, daß diese wie jenes eher ein Hemmschuh als ein Pferd mehr am Wagen sind, und wohl glande ich hier das Wort des Apostels anwenden zu können: Nicht viel Weise nach dem Fleisch, nicht viel Gewaltige, nicht viel Edle sind berufen, sondern was vor der Welt thöricht, schwach, unedel und verachtet ist, das hat Gott erwählet.

## Recensionen.

1 1 1 2 2 3

- 1. Die Anthentie bes Daniel und die Integrität bes Sacharjah. Erwiesen von E. W. hengstenberg, Dr. ber Phil. und ber Theologie, der letteren ordentl. Prof. zu Berlin als erster Band von Beiträgen zur Einleitung in's Alte Testament. Berlin, b. L. Dehe migte, 1831. 394 S. in 8.
- 2. Daniel latine vertit et annotatione perpetua illustravit Ern. Frid. Car. Rosen müller, Th. Dr. et litt. oo. in acad. Lips. P. P. O. s. Scholia in vetus testamentum, pars decima. Lipsiae, sumtibus l. Ambr. Barthii 1832. 445 p. in 8.

Das fust gleichzeitige Erscheinen dieser Werke über bad Buch Daniel, die Anklindigung eines ausstührlichen Commentars über dasselbe von einem jüngeren Geistesveri wandten dus erstgenannten Verfassers in dessen Borrede zur angestührten Schrift, die verschiedenen neueren Abhandulungen und gelegentlichen Erörterungen über sinzelne das nielische Weisfagungen, und dazu die Angelegentlichkeitz nicht selten auch Leidenschaftlichkeit, mit welcher diese Unstersuchungen angestellt und aufgenommen werden, zeigt hinlänglich, wie sehr gegenwärtig die Peologische Forssschung zeuse auf die bewessende Streitsrage der Krinkund die damit zusammenhängenden dogmatischen Begriffe von Weisfagung und Kanon gerichtet seh. Wehmen wird dazu, dass dennigen nemestamentlichen Buche, welches

ber Stellung in ber Reihe ber übrigen, bem 3mede und feiner gangen Urt nach bem Daniel im Alten Testamente entspricht, neuerlich ahnliche Bemühungen zu Theil werben, und halten wir bieg nicht für zufällig, fo ergibt fich, nachbem bie hauptbifferengen unferer Theologie, bie über Schrift und Schriftmahrheit, ihr normatives Unfehen und ihre Göttlichkeit überhaupt hinlänglich von beiben Seiten zur Sprache gebracht worben, man nunmehr ab-Achtlich ober unbewuft zu folchen Erörterungen vorfchreis te, wo mehr im Einzelnen von bem Unterschiede ber Sthrift unn Schrift, und bes Wortes Gottes in ber Schrift von biefer felbst, wo von ihrer vollkommen menschlichen Ratur insbefondere bie Rebe fenn muß. Es hat mit biefen Untersuchungen auch eine folche. Wichtigfeit, bag wir erft von ihren Ergebniffen ein eigenthumliches Refultat jeuer voraufgehenden, größeren Differengen, Die Befeitigung ber Berwürfniffe amischen Schriftglauben und Deniglaubigfeit, ober wie man fonft bie vorhandenen Gegeufate benennen mag, erwarten burfen. Denn erft wenn bie eis nen bie volltommene Menschlichfeit und Geschichtlichfeit, in ber bas göttliche Wort ben Menschen fich mittheilt, Dies jenige Eigenschaft, nach welcher es ber jebesmaligen Beit im Reiche Gottes gemäß fich barftellt, und bag Gefes ber Allmählichkeit bei feinen Aufschluffen befolgend . bem Lanfe ber Geschichte fich auschlieft, binreichend erfannt und nachgewiesen haben werden, mird ben andern bie volltommene Göttlichkeit und Unmanbelbarkeit geben bie fes als bloß menschlich und gewöhnlich menschlich verkann ten Wortes, Die ewige Gultigfeit feines gangen Inhalts, und die innere Einheit besselben bei der Mannichfaltigfeit und feten Bermittelungsbedürftigfeit ber Korm von Seiten ber Wiffenschaft mabruehmbar und annehm bar fenn; und es wird fich bie lebendige Ginheit bes Bottlichen und bes Menfchlichen in und an bem Schrifts worte, die feines Inhalts und feiner Form, alebann eben

fo beutlich herausstellen, als ber Unterschied von beiben im Berhältnif zu einander bestimmt umfchrieben fenn wird. So lange es aber noch in ber Inspirationelehre und in ber Eregefe einen Apollinarismus gibt, ber, wie er ben Mofryphen nicht die gebührende Stellung zu ben fano. nifchen Buchern einzuräumen weiß, fo auch und noch uns giemlicher gegen jedes Buch von bem Unfehen eines Pfeubepigraphone im Ranon protestirt, wird auch bas ebionis tifche Ertrem in ber Unficht von ber Schrift fich fortwah. rend geltend machen. Denen, welche biefer Ueberzeugung find, ift es baher nur erfreulich, jest befondere Theilnahme mahrzunehmen für biejenigen Schriftbucher, welche, gleichsam bie Borhofe und Grenggebiete bilbend um bas Allerheiligste ber Schrift, Die außerbiblifche Litteratur und Beife am nächsten berührend, und boch ftreng geschieben von ihr burch ben Geift, welcher, ber Schrift allein eigen, auch in ihnen einheimisch ift, insonderheit bazu bienen, von Seiten ber miffenschaftlichen Betrachtung, hinüber und hinein zu leiten in bie heilige Mitte. Dag nun hier in die fritischen Forschungen neuerlich mehrfach auch bie Dogmatit mit eingeführt worben, halten wir gleichfalls für einen Gewinn. Denn nachdem eine Rritit, bie gang rudfichtelos ihr Gefchäft verfehen, jur Benuge im Bange ber Wiffenschaft und von bem einzelnen Forscher für fich geubt morben, thut es noth, bag von bem Gefammtgebiete ber Theologie aus und in Ginklange mit biefem bie gewonnenen Ergebniffe vervollftanbigt, abgeschloffen und verarbeitet merben. Wenn aber irgend ein Forscher von born herein thut, mas feine Dogmatif ihn heißt, und banach nur ex praescripto mit feinen Gegnern verhandeln tann, so ift bas freilich eine völlige Umtehrung bes rechs ten Berfahrens, und er gerath fo unausbleiblich in grofen Rachtheil gegen bie Manner, welche unbeforgt um ben Ausgang ihrer Untersuchungen, allein die Wahrheit ohne alle Rebenrucfichten wollten, in bem großartigen Theol. Smd. Jahrg. 1833.

Bertrauen gu ihr, bag fie fich nimmermehr wiber-

In biefem Rachtheile finden wir herrn Dr. henge ftenberg fogleich zu Unfange feines Buches, wo er fich jenen andern Forschern gegenüber stellt. würdig," fagt er G. 1, "baß bie Angriffe gegen bie Mecht heit bes Daniel fammtlich von folden ausgegangen find, welche überhaupt Gegner ber geoffenbarten Religion ma ren, fen es nun innerhalb ober außerhalb ber außern Ge meinschaft ihrer Betenner, ober boch unter fichtbarem Ginfluffe bes burch fie beherrschten Zeitgeiftes ftanden," und fo gahlt er bie verbienteften Manner minbeftens als Um driften namentlich auf. Er felbst nämlich hatte, nach S. IX. ber Borrebe, bie fefte Ueberzeugung, bag bas göttliche Unsehen, und fomit bie Mechtheit bes Daniel von bem herrn und feinen Aposteln entschieden behauptet werbe; es war ihm eine geoffenbarte Wahrheit, bag bas Buch Daniel in feinem Sinne acht fen, und fo mußte es ihm etwa gleich gelten, bieg leugnen, und Begner ber geof fenbarten Religion fenn. Ja er fagt es G. 4 ausbrücklich, bag bie Anerkennung ber Nechtheit bes Daniel und bie An ertennung ber geoffenbarten Religion ungertrennlich verbunden find. Wenn nun aber ber Berf. ferner gefteht, er habe nach feinen Grundfagen bie Untersuchung über unfer biblisches Buch nicht also anstellen gekonnt und gedurft, als ob ihr Resultat ihm selbst noch zweifelhaft gewesen ware, ober als ob es für ihn nur irgend von ihrem Er folge abgehangen habe, und wenn er bann forbert, baß man ihm bas Recht, einen folden Standpunct einzuneh men, nicht streitig mache, fo wie er bagegen bie Lösung keiner Schwierigkeit burch bie Berufung auf seine Auctorb tät beseitigt habe: fo hat dieg lettere allerdings feine Richtigkeit, fofern ber Berf. überall Grunde anzugeben fucht: aber feine Beweisführungen find boch nun gant und gar nicht aus einer felbstftanbigen, aufammenhangen-

ben, lebendigen Auffaffung unferes biblifchen Buches, aus einer Gefammtanschauung beffelben hervorgegangen. führt vielmehr ein Plankergefecht gegen lauter vereinzelte Behauptungen, und trifft fie auch fo nur an ber Augenfeite; bie Sauptfache aber wird im Grunde nie berührt. ober nur jum Schein, und baran ift benn boch allein ber Umftand ichuld, bag ber Berf. jenen Standpunct nahm und bamit eigentlicher Untersuchung ben Rücken wandte. Run ift fein Buch nur benen, welche gleichen Ginnes mit ihm find, eine ansprechende Erscheinung, Die beabsichtigte Birtung auf die übrigen muß es verfehlen. Denn Scharffinn ohne alle Tiefe läßt fich fehr leicht überhieten, und bie nicht recht befämpfte Sybra streckt statt ber abgehauenen Ropfe je fieben andere hervor, die gute Sache aber vollends nimmt auch im ungleichen Rampfe gu. Go ift uns feinenfalls bange, bas Berlangen bes Berfe. nach einer Biderlegung mit Gründen, wie er mit Gründen gestrite ten, an unferm Theile zu erfüllen, wenn wir auch ichon feinem Berfprechen, jede gegründete Burechtweifung gewiffenhaft zu benuten, nicht trauen burfen. Auch von einer folchen fann und barf ihm ja nicht bas geringste abhängen, fie wird boch immer feine höhere als menschliche Auctorität haben, und durch bie ift ihm feine Sache gewiß Ihm ist die Authentie bes Daniel geworden (S. IX). einmal erwiesen, wenn auch nicht von ihm - wie ber Tis tel befagt, und nur ber Lefer wegen find wir verpflichtet, ben von ihm aufgestellten Grunden von neuem zu begege nen. Indem wir uns bagu anschicken, bemerken wir im voraus, daß ber Berf., ba er mit ungemeiner Ausführlichkeit und Sorgfalt alle Gründe gegen feine Sache gesammelt, unter biefen in ber That auch manche unhaltbare aufgezählt und bloß gestellt, daß er aber von ben probehaltigern, welche die bleet'sche Revision Cherlin. theol. Zeitschrift, Seft 3) barftellt, nach unserem begs ten Wiffen taum einen auch nur wantend gemacht. Und 48 \*

boch sind wir es dem Herrn Berf. schuldig zu erklären, daß die vorliegende Arbeit von ihm an in der That seltener Consequenz im Berfahren, an vorzüglichem Scharfblick, an ausgebreiteter Belesenheit ihres Gleichen such in der neuesten Litteratur dieser Art. Klarheit der Anordnung, Fluß der Darstellung, Leichtigkeit im Ausdruck bis auf wenige Einzelheiten, die mehr steif als schwerfällig zu nennen, sind wir gleichfalls an dem Berf. gewohnt; möchte nur die Zuversichtlichkeit, mit welcher er auftritt, nicht so oft in Ostentation, und leider nicht selten auch in völlige Ungebühr ausgeartet seyn.

Das Buch, welches wir nun im Ginzelnen in's Auge faffen, gerfällt in zwei Saupttheile - bie Integritat bes Sacharja ift nur ein Unhang, ben wir auch hier unberud fichtigt laffen - eine Wiberlegung ber Gründe gegen, und eine positive Beweisführung für die Aechtheit bes Daniel, bie lettere meift eine Wieberaufnahme und Steigerung bes früher vorgebrachten, 3. B. S. 23 u. ff. und S. 237 ff. Die Stellung im Ranon, S. 41 feine hiftorische Unrichtige feiten, G. 311 genaue Renntnif ber Geschichte bei Daniel, S. 64 gegen aufgewiesene Wiberfprüche, verdächtige Ungaben, fpatere Ibeen und Gebrauche, G. 333 Bemeife vertrauter Befanntschaft bes Berfaffers mit ben Ginrich tungen, Sitten und Gebräuchen gur Beit Daniels, u. f. w., eine Anordnung, die ihre Unbequemlichkeit hat, aber mit ber gangen Beschaffenheit ber Monographie eng gusammen hangt, und mit ihrem eben gerügten Grundfehler, ohne Auffassung und Darlegung unferes biblischen Buches von innen heraus zu fenn, zugleich verziehen werden muß. Es fonnte nun auch nicht fehlen, daß ber erfte negative Theil ber umfaffenbere und hauptfächliche murbe.

Vorauf geht eine Geschichte ber Angriffe gegen die Aechtheit des Daniel. Wie man neuerlich gegen die Besnennung Pseudo-Jesajas Einspruch erhoben und die ans gemessenere Deutero-Jesajas an ihre Stelle empsohlen

hat, so möchten wir zunächst ben Gebrauch bes Wortes Mechtheit bei Untersuchungen über Bücher, welche in ben Ranon gehören, ju Gunften bes entsprechenderen Ausbruckes, Authentie, in Anspruch nehmen. Die Borftels lungen, welche wir mit Unachtheit verbinden, und bie benen von Kalichheit am nächsten tommen, find boch auf ein Buch, beffen rechtmäßige Stelle im Ranon man zu bestreiten feinesweges berechtigt ift, nicht wohl anwendbar. Bir machen bas biblifche Buch nicht unbiblisch und nicht unacht, wir zeihen es nicht ber Falschheit, wenn wir beffen Abfaffung nicht auf ben Ramen, ben bie Ueberschrift nennt, ober ber felbit im Texte erscheint, gurudführen. herr Dr. B. fann fich freilich bie Sache nur fo benten ; ihm ift ber Berfaffer unferes Buches entweder ein Daniel gur Beit bes Erile, ober fogleich ber boshaftefte, unverschämtefte Betrüger, weil er ja für jenen Daniel gelten will. Aber foll man benn bei ber Beurtheilung ber Erscheinungen, welche bie heilige Litteratur barbietet, fo gar nicht Rudficht nehmen auf ben Charafter, ben im allgemeinen die Schriftstellerei ber jedesmaligen Zeit an fich trägt; foll man nicht vielmehr eben baffelbe Geprage, nur nach Ab. jug beffen, mas baran profan und midergöttlich ift, bei ben gleichzeitigen heiligen Schriftstellern voraussetzen und erwarten? Ift nicht bas göttliche Wort vielfach und auf vielerlei Beife (Sebr. 1, 1) an die Menschen ergangen, und zwar immer in ber ihnen angemeffensten Beise, fich anschließend an Perfonlichkeit, Dertlichkeit, Beit? Rührt boch Br. S. biefen Gebanten felbst aus, G. 352 ff. feiner Schrift, um baraus mancherlei in Unschauungs = und Darftellungsweise im Daniel zu erklären: marum follen wir nicht auf ben Grundgebanken biefes Buches von vorn herein bieg anwenden? Wir leugnen nun zwar nicht, bag feit ber Beit ber erften Ptolemaer, und noch mehr im zweiten Jahrhundert vor Chrifto, als unter Eumenes II. und Attalus II. Die Bibliothet zu Pergamus mit ber

alexandrinischen wetteiferte, Gewinnsucht bie Urfache fo vieler Pfeubepigraphen in ber griechischen Litteratur gewefen, ba man fo bie abgefdriebenen ober felbstverfaß. ten Werte beffer bezahlt erhielt, ober bas Bergnugen hatte, weit und breit gelefen gu werben, und ben eignen Meinungen ein großes Gewicht zu verleihen; aber es ift ja auch unftreitig, bag ichon fehr viel früher alte und berühmte Ramen neueren Werten von den Berfaffern felbft vorgefest, jum Theil ficher ohne bie Abficht ju taufchen vorgefest murben, wie Puthagoras ichon Gebichte unter bem Ramen bes Druheus verfagte, boch wohl nicht als ein boswilliger, unverschämter Betrüger, fon bern weil er in Art und Weife bes Orpheus gedichtet ha ben wollte, und fo viele andere, bie Guibas a. v. 'Oopers aufgählt. heratlides Pontitus schrieb Tragobien unter bem Ramen bes Thefpis, Dionpfind Metathemenus täuschte ihn bagegen burch eine Rads ahmung bes Sophofles, und heraflides murbe go täuscht; boch aber wieber nicht auf boshafte, unverschämte Beife. Uebler gemeint mar ichon bas Unternehmen bes Geschichtschreibers Un arimen es, feinem Reinde Theo. pompus eine Schmähschrift gegen gewiffe griechische Staaten unterzuschieben a) : furz es gab fehr verschiedene Absichten, aus welchen man unter fremdem Ramen und Gewande auftrat, und die ursprünglichste und erfte war vollkommen unbescholten und rein. Menderte fich hierin nun allerdings unter ben Ptolemaern aus ben angegebe nen Gründen bie Sache im allgemeinen jum Schlimmeren, fo hatte biefelbe Zeit auch bas Berbienft, ju einer mehr inneren Rückfehr ber Schriftstellerei zu ben alten Mustern aufzufordern, und beigutragen, fo weit es bamit gelin gen tonnte. Seit nämlich bie Grammatiter Ariftard

a) S. Ruhnken. hist. crit. orator. Graec, p. XCIV sqq. vor befr fen Ausgabe bes Rutilius Lupus.

und Ariftophanes Byzantius ben Ranon ber Rlaf. Mer angefertigt hatten a) - eine Erscheinung, Die bei ben Erörterungen über ben biblifchen Ranon noch mit in Betracht zu giehen - begann bamit befanntlich eine neue Epoche ber Litteratur, und man ftrebte meniaftene feitbem, ben Alten es gleich zu thun. Freilich fehlte es bazu ben meiften Rachahmern völlig an bem erforderlichen Talente, aber in ber Form und Sprache nabern fie fich ihren Dus ftern häufig nicht ohne Geschick; und was würden fie ohne biefe geworden fenn? Lauter Bemerkungen, bie auch auf bas Buch Daniel und feinen Berfaffer Unwendung leiden, bei welchem die Anlehnung an den Ventateuch in der Rachbildung ber Geschichte Josephs und seiner Traumbeutungen, an die Propheten, in einzelnen Bilbern und Unflangen (abgesehen von den Biffonen Cap. 5 verglichen mit Jef. 21) eben fo gu Tage liegt, als auch bei ihm ber mythologischen Gelehrsamfeit und Ueberladung jener Litteras toren ein Entsprechendes gur Seite geht in feiner Forts bildung insonderheit der Angelologie, und in feiner Bors liebe für bas Groteste und Uebertriebene in Geschichte und Symbol. Was er ohne fich gewaltsam zurudzunöthis gen zu Geist und Weise seines Daniel vermocht und geleiftet haben murbe, wollen wir nicht fragen; genug, bag" er felbst biefe Form für feine Mittheilungen fich mahlte, und baß er fie mahrlich nicht schlecht gehalten, wenn man nur eben fich bewußt bleibt, bag er fie als Gintleidung brauche, und frei in fie hineintrage, mas er barguftellen hat, weit entfernt von kleinlicher Berechnung, wie angemeffen gerade feine Schilberung erscheinen werde zu Das niels Weise und Zeit. Dief mar ihm ja nicht die Saupts

a) S. Bentleii opusc. philol. Lipsiae 1781. p. 156 und zus gleich baselbst Beweise, wie leicht ein späteres Werk von dem Urstheile der Zeitgenossen höher hinaufgersicht wurde, wie bestehn und die Qechalia capta balb für homerisch galten.

fache, fondern bag er ben Beift bes gepriefenen Daniel mieber einführe unter bie verzagenben, jum größeren Theile auch abtrunnigen Zeitgenoffen. Bringen mir ferner hiermit in Bufammenhang, theils bie Gigenthumliche feit bes gesammten Alterthums, ohne geschichtlichen Ginn nach unferer Beife, ja in vieler Binficht ohne bie Fähigfeit gu fenn, mahrhaft einzugehen auf frühere Buftande, biefe nach ihrem eignen Dagftabe und nicht nach bem ber Gegenwart zu meffen - ein Kehler, an welchem infonderheit Die flaffifche Geschichtschreibung frankt, ber aber auch vor ber modernen Beweglichkeit und Charafterlofigfeit bemahrte -; theils daß die orientalische Welt in ihrer Stabilität hierzu auch bis zu einem gemiffen Grabe berechtigt mar, endlich, daß es in ber That die Pflicht ber in bem theofratischen Bolte bazu Berufenen mar, neuere, falfche Fortbilbungen und Berdrehungen der alten, einigen Bahr heit, Berleugnung bes Beiftes, ber in ben Glaubenshels ben und Propheten ber Borgeit gemefen, ungläubige 3meis fel an ihren Berheißungen (vgl. Dan. C. 9 mit Jerem. 25, 12 u. ff.) ale folche blog zu ftellen, und bagegen gu bezeugen, mas Glaube und Ueberzeugung ber Bater gemefen: fo merben wir, wenn bief in ber Beife, wie in unferem Buche, gefchah, nun weiter bas nicht fo anftößig finden, und wenigstens die gafterung unverschämten Betruges unferer unwürdig finden. Und wenn Gr. S. bieß nicht fogleich fann, mag er bann, um einen Uebergang gu finden, fich erinnern, wie bie erleuchtetften Bater ber Rirche entweder die alten heiligen Urfunden fo deuten, baß fie in die neue Zeit und Weife hineingepreßt erschei nen, ober im andern Falle bie neuesten Dogmen unbe benklich in bie altefte Beit gurudbatiren, und fie bem be noch, Joseph u. f. w. in ben Mund legen, ober gern ihm beigelegt miffen, um fo Gegenwart und Bergangens heit. einander auszugleichen, unfundig, daß die ge-Schichtune Fortbildung bas unumgangliche Mittelglieb

bilbe. Es war ja anch ein folches Verfahren keinesweges unnatürlicher, als bas bes herrn Berfs., Propheten fich Jahrhunderte vorwärts in völlig veränderte Situationen begeben zu laffen, und mas in unferem Buche Daniel ges schieht, ist boch mindestens ungleich zwedmäßiger und Gottes murbiger. Gott weiß mohl zu jeber Reit feine Diener und Werfzeuge fich zu mahlen und zu bilben, ohne bag er benen früherer Jahrhunderte einen ihnen gang fremden Gefichtefreis eröffnen, und in biefe magifchen Gebilde fie binein ftellen mufte, ohne baf er feine Dros pheten zu Manten und die Weiffagung gur Bahrfagung herabzugiehen genöthigt mare; aber bas ift feiner nicht unwürdig, auch in minder gediegene und vollfommene Form feine unverletliche Wahrheit zu bergen, wenn fie nur aus biefer einem Gefchlechte entgegen leuchten, und nur fo, ober am beften fo von demfelben gefaßt merben Und wenn bann noch baffelbe Gefchlecht, und noch mehr bie nachst folgenben, gewonnen burch ben heiligen Inhalt, auch die Form und Sulle nun irrthümlich ehren möchten, und fie migverftehen, bis burch neue miffenschaftliche Erkenntniffe bie ursprüngliche Bebeutung bavon wiedergefunden wird: ift bieg ein größeres Wunder und ein größerer Nachtheil, als wenn allegorische Interpretation, dieg Wort im weitesten Ginne genommen, Sahrhunderte, Sahrtausende hindurch herrscht und immer wieder sich geltend macht, so oft burch die Unfunde der Reit die beffere Erflärungeweise verloren geht, bis biefe aus bem nun boch überlieferten Lebenselemente von neuem fich herstellt? Ift nicht vielmehr jene mangelhafte Beife bas unscheinbare Werkzeug, ben theuern Schat göttlis der Wahrheit eben boch zu überliefern an beffere Beiten, ba er einmal ohne diese Sulle sonft nicht zu handhaben und zu bewahren mar? Diefe beiden Dinge, allegorische Ertlarung und allegorische Ginkleibung, entsprechen fich gegenseitig und schließen sich an einander an, so baß sie

mit einander entstehen und gunehmen; in bem Puncte aber, wo fie fich gleichmäßig berühren und in einander aufgehen, ftellt fich bas reine und richtige Ergebnig, bie nacte Wahrheit felbst heraus, und ba ift ber Mittel = und Lichtvunct, um welchen ber Rreislauf fich vollendet, und von welchem er allerdings auch bis in große Trübe und Dunkelheit fich verliert. Aber es fallt nun boch fo in bie Racht biefer Erbe und in ihren Dunstfreis ber himmlische Strahl, und die göttliche Offenbarung, die ja überhaupt nur in bem Worte, bas felbst Gott ift, in aller Rule und in volltommener Rlarheit erschienen, gehet fo ihren Bang unter ben Menschen nach ewigem Gefete ber Weisheit und ber Liebe, burch Sohepuncte und Abfenfungen, it nachdem fie fogleich ju fich ju erheben, oder juvor fich berabzulaffen gebrungen ift zu bem niebrigeren Stands vuncte, auf ben man herabgefunken. Alsbann fehlt es auch nicht an ben schärferen Schatten, wie fie bie Sonne wirft mahrend ber fürzeren und falteren Tage, aber bas genbte Auge fondert bann um fo bestimmter Licht von Schatten, und nimmt jenes in um fo reinerer und erfreu licherer Belle mahr. Wie follten wir alfo unrein beißen, was Gott felbst geheiligt hat, und babei noch nicht inne haltend, Wiffenschaft und Forschung verbächtigen, bie, wenn fie auch immerhin nicht überall im Dienste lebendi ger Religiosität und Christlichkeit fteben, boch allein fcon burch fich, fofern fie, vorläufig in niederem Rreife, bie Mahrheit ermitteln, bewußt ober unbewußt hinauführen an bem bohepuncte aller Wahrheit und Beisheit. Satte herr h. hiervon einen Begriff gehabt, es murbe bann feine Geschichte ber Angriffe gegen die Authentie bes Da niel burchweg weniger gehäffig ausgefallen fenn, und er murbe, um nur bieg eine ju rugen, nicht Gemler und feine Rachfolger als Geistesvermandte von Collins (G. 6) aufgeführt haben. Wenn übrigens ber Berf. hier im voraus für fich etwas gewonnen zu haben glaubt, ba er fich in Uebereinstimmung mit bem jübischen und christlichen Alterthume findet, so ist unsere Meinung barüber bereits im Bisherigen ausgesprochen.

Bon biefer geschichtlichen Darlegung geht ber Berf. junachft gu ber Wiberlegung ber Behauptung über, bag fich griechische Wörter im Daniel finden. batte ichon Bleef in feiner Revision G. 216 ff. den Ab. jug ber fälfdlich ober nicht mit Sicherheit hieher gerechnes ten porgenommen, und zunächst nur bas Wort סיבשנידו um beffen willen bann aber auch קיתרוס, פסנטר, משנטר für griechischen Ursprungs erflärt; und bie griechischen Stamme συμφωνείν, ψάλλειν, αίδαρις find ja auch unvertenns Wenn nun herr Dr. h. gegen bas erftere Bort einwendet, bag es fich bei griechischen und lateinischen Rlasfifern in ber Bebeutung eines einzelnen mufikalischen Inftrumentes nie finde, fo hat er bies G. VIII. ber Borr. felbft gurudgenommen, ba es bei Polybius vortommt, und wenn er bagegen eben ba erflart, bag es bei Gervius ju Birg. Men. XI. 737. nicht ermahnt werbe, wie auch ber flüchtigfte Blid auf bie angezogene Stelle lehre, fo hat es bamit folgende Bewandtnif. venetianer Ausgabe bes Servius von 1558, welche bie von S. getabelten Gewährsmänner vor fich hatten, Geier wenigstens und C. B. Michaelis tonnten feine beffere has ben, lief't bas curva tibia im Texte erflarend: symphonia, chorum Bacchi autem ideo, mahrend allerdings mit Recht 3. B. Schon Masvicius herstellt: symphoniacorum. Das choros nämlich im Terte veranlafte bie falsche Lefart im Scholinm. Go ift also bas Citat boch als foldes bei ben Gemahrsmannern gerechtfertig Benn aber Rofenmiller ad loc. und Gefenius s. v. auf Bere 27 ib. verweifen, fo ift dieg ein Irrthum. Uebrigens tann bie Stelle bes Servius und nun freilich nicht weiter bienen und die Worte baselbst tibia ndaylaudog ober vasca erflären nicht das Instrument symphonia, fondern bas

tibia curva im Texte. Dagegen können wir ans Forcellini bie Stelle Cels. 3, 18 beibringen, mo symphoniae neben cymbala, gerade wie in unferem biblifchen Terte bin und wieber, fich findet. Auch führt F. bas Bort in ber Bebeutung bes classicum militare auf. Gin Blasinstrument alfo bezeichnet es immer hin, vgl. Gesen. s. v., und fo Fonnten wir die unzuverlässigere Angabe bes Ifidorus übergehend, ober fie burch Unnahme einer urfprünglichen, allgemeineren Bedeutung bes Wortes, Begleitungeinstrument, bie auch fehr angemeffen ift, rechtfertigend, allenfalls hiemit die Erflärung, welche Biller in bem arcano Keri et Chetibh p. 324 von mobro gegeben, bag es von σιφώνια, und diefes von σίφων, tibia, fistula fomme, in Berbindung bringen, um fo auch bes Berf. Bedenten über jene zweite Form unferes Wortes, welche bas Chetib ent halt, als fen fie bem Griechischen weit ferner liegend, gerabe aus bem Griechischen zu heben. Aber es ift ja flar, bag, ba feine von beiben Formen genau bie griechische ausbrückt, die eine ber andern nachhelfen, und fo die lles bereinstimmung mit ovuowvia gerabe außer 3meifel feben foll. Und follte es mit orp und bem bazu gehörigen Reri nicht derfelbe Kall fenn, ba theils auch im Sprischen bie griechische Endung is in og verwandelt wird (f. Gesen. s. v.), theile aus ber Rurge ber erften Gulbe in aldages jene andere, in den Targg, gewöhnliche Form fich hinlange. lich erklärt? ba ferner ber bes Arabischen und Sprischen Rundige auch an Verstümmelungen folder herübergenoms menen Worte bis zur Unkenntlichkeit nicht einmal Anftof nehmen barf. herr h. meint freilich, warum follte bieß Wort derade griechisch seyn, ba bie andern es nicht find? Wenn diefe es aber find? - ¬¬¬¬¬ a) ferner, ober viels mehr מסומרין, wie es im Terte immer heißt (Cap. 3, B. 5.

a) Das fic C. 3 B. 7. in biefem Worte w flatt n finbet, gibt, verglichen mit bem griechischen wadrie, einen bemerkenswerthen

7. 10. 15 und zwar unter lauter Singularformen), ist ja eben ψαλτήριου nicht ψαλτήρ, welches lettere allerdings nicht das Instrument sondern den Spieler bedeutet, wenn Stephanus im Thesaur. s. v. vollständig ist. Endlich καρτί ist nach sicheren Zeugnissen zwar barbarischen, vielleicht phönizischen Ursprungs, wie auch Bleef weiß, und ausdrücklich behauptet — aber warum sindet sich das Instrument in der Musik der alten Hebräer nicht, und erst, und allein im Daniel? Beweis't dieß nicht, daß es erst jett wieder den Hebräern zugekommen?

Diese Anmerkungen betreffen meist auch Rosen mülsler, welcher in Betreff ber besprochenen Worte gleichsfalls für den orientalischen Ursprung stimmt. Ja er scheint selbst Michaelis (Chr. B.) Ableitung des nied von der contabulare zu billigen, da er sie zum Schlusse ohne Missbilligung anführt. Doch past sie, abgesehen von der Wortsform, auch nicht zu der Erklärung, welche Servius von dem Instrumente gibt, und selbst mit der Angabe des Isid or us, daß ein Irt Pauke gemeint sen, ist sie nicht wohl vereinbar.

Herr H. läßt auf biese Erörterungen unter Num. II. einiges Allgemeine über bie Sprache bes Dasniel folgen, während S. 297. das Genauere nachgetragen wird. Bleet, ben wir wieder als Repräsentanten der von H. bekämpften Ansicht nennen, hatte sich hier zu nachsgiebig benommen, indem er überhaupt aus der Beschaffenheit der Sprache bei unserm Mangel an zureichender Kenntnis nicht folgern will. In Bezug auf solche Einzelsheiten, welche nicht nach allgemeinen Sprachgesehen eine mehr oder minder fortgeschrittene Abschleifung der Fors

Beitrag zu Ewalds Aufklärungen über die allmähliche Ums wandlung bes n ursprünglich = r in &, und bes wursprüngslich & in r, die bei den LXX. schon kast durchaus vollzogen ersscheint. S. Ew. Grammatik S. 26.

men zu erkennen geben, hat er vollkommen Recht, und es hilft nicht, noch fo viele Besonderheiten aufgahlen, ba Diese immerhin bei einem größeren Reste von Werten aus iener Zeit fich als bas Gewöhnliche erwiesen haben tonns ten; fie fonnen fo nimmermehr einen Beweis, höchstens einige Probabilität hergeben: aber bas gange Geprage bes Daniel ift boch ein anderes in Sprache und haltung als bas ber letten Salfte bes Jefaias, ober für wen biefe hier nicht gilt, als bas fo vieler ber fconften Pfalmen, welche unbestritten bem Erile und ber nachstfolgenben Beit angehören. Dies beständige Albieweil, בל- קבל דבה , biefe Urt von Breite, biefe Anordnung und Darftellung ist boch mahrlich nicht einmal ber bes Ezechiel, ber bes Sacharja, soweit er hieher gehört, vergleichbar. wenn nun auch zwifden bem Chaldaifch bes Efra und bes Daniel gar fein Unterschied mare, eine Behauptung, bie noch ber näheren Untersuchung bedarf, wenn entschieden beide näher zusammentreffen, als Daniel und die Targumim, fo erflärt fich dief hinreichend auddem Umschwunge, web chen die Ginführung ber griechischen Sprache im weitern Umfange und bas Burndtreten bes alten Bebraifch je mehr und mehr herbeiführen mußte, und es fällt biefelbe gerade in diese Zwischenzeit.

Zum britten soll bas Schweigen bes Jesus Sirach von Daniel als Einwand gegen bas berzeitige Borhandenseyn besselben badurch entfräftet werden, daß auch der hochgeseierte Esra übergangen sep, während die verhältnismäßig unbedeutenderen, Serubabel, Josua, Nehemia mit großem Lobe erwähnt werden. Hätte nur der Hemia mit großem Lobe erwähnt werden. Hätte nur der Hemia mit großem Lobe erwähnt werden. Hätte nur der Henia mit großem Lobe erwähnt werden. Hätte nur der Henia mit großem Lobe erwähnt werden. Hebemia dagegen sich mit den bürgerlichen Angelegenheiten beschäftigt, und S. 242 ausdrücklich angeführt, wie das zweite Buch der Maffabäer Nehemia vor Esra auszeichne und biesen kaum zu kennen scheine. Und in der That war je-

ner als Statthalter eine wichtigere Person als ber Levit in feinem Gefolge, wie viel biefer auch für Rultus und Tempel that. Je naher bem Zeitalter biefer Manner, besto mehr mußte Nehemia hervorragen, nachmals erft tonnte die Wirksamfeit Efra's die verdiente Anerkennung Dag ihn also Jesus Sirach überging, ift burche aus nicht befrembend, mahrend er hingegen einen fo eine gigen Propheten, wie Daniel insonderheit nach h's. Bors' aussetzungen gewesen, unmöglich auslaffen konnte. Wir behaupten zuversichtlich, eine Anführung Daniels im Sie rach wurde nichts beweisen für die Authentie des Buches. ba hier, wie S. felbst zur Sprache bringt, nicht ein Berzeichniß ber berühmten Schriftsteller ber Ration, sonbern ihrer berühmteften Männer überhaupt gegeben werben sollte; und jedenfalls mar ber Name Daniel von besondes rem Rufe: eine Auslassung bieses Ramens ift und bleibt ein bedeutender Anstog. Will Berr S. ihn dadurch heben. daß Daniel nicht unter seinem Bolke gelebt und gewirkt habe, - wie ist es benn mit Ezechiel, ben S. zwar ausnimmt, aber ohne allen Grund, ba er erst vom fünften Jahre feines Aufenthalts im Eril feine prophetische Wirksamfeit beginnt, und ohne alle Confequenz, ba er G. 3 von Gechiel, Daniel und bem Berfaffer bes Buches Efther fagt. daß sie außerhalb Valästina lebten. S. 29 hilft er damit nach, baf Ezechiel, obgleich im Eril, boch unter feinem Bolke als Prophet gewirkt habe, Daniel nicht; aber er nennt es auch G. 2 mit Jarchi eine judische Ginbilbung, baß kein heiliges Buch außerhalb bes heiligen Canbes verfaßt sein dürfe, und wie verwandt ist dem die Spielerei, darauf Rachdruck zu legen, daß Daniel gerade unter feis nem Bolke nicht gelebt und gewirkt habe, fondern etwa am Sofe, da doch seine Unwesenheit daselbst nach S. 121 unten fehr unterbrochen gewesen fenn foll, und obenein die ganze Sache eine leere Spitfindigkeit ist. So dürfen wir in diefer gangen Sache ben Berf. nur auf feine eignen

Worte verweisen, ob er so etwa inne werbe, baß seine ungebeugte Consequenz im Berfolgen seines Zieles am Ende durch lauter einzelne Inconsequenzen und um den Preis, jede Aussage nur so viel gelten zu lassen, als eben gewünscht wird, erkauft sep. Hätte er sich doch die Geisstesfreiheit bewahrt, jedesmal in die Mitte der Sache gehen zu können, statt daß er nun, froh von irgend einer Seite sie brauchbar zu sinden, bald so und bald anders sie wendet. Wir werden ihn hierauf im Folgenden noch weiter ausmerksam machen, eine ähnliche Aeußerlichkeit im Berfahren beckt er in der vierten Rumer auf.

Seine gange Lehre vom Ranon beruht auf ber ichon längst einmal vorgebrachten und längst aufgegebenen Unterscheidung von Propheten bem Umte und Propheten ber Sabe nach. Der gemeinsame Charafter ber Sagiographen foll fenn ihre Abfaffung von Richtpropheten bem Umte nach (S. 29), ber ber Nebiim bie Abfaffung von Propheten bem Amtenach, und zwar als folden. Um nun hier auch die historischen Bücher unterzubringen, merte man, bag bie Geschichte ber Theofratie zugleich eine indirecte Beiffagung ber Bufunft enthalte, und ihre Aufzeichnung einen wefentlichen Bestandtheil bes prophetischen Berufes gebilbet habe. Solche Sohlheit ift unerträglich! Wie fann man nur von einem Umte ber Propheten reben, wie barauf folche Unterscheibungen bauen. Mag man unterscheiben Propheten ber Rraft und ber That, die wie Glias allein handelnd und blog von Mund zu Munde auf ihre Zeitgenoffen wirkten, und folche, die vorzugsweise burch Wort und Schrift von Ginfluß waren: aber wo ift ba ein Umt, und nicht vielmehr in beiben Fällen bas gerabe Gegentheil bavon? Elifa wirb noch etwa mit bem Prophetenmantel belehnt, aber wie ift es mit ben Inauguralvisionen ber fväteren Männer Gottes, find diese in ber That jedesmal die ersten, find fie irgend mo eine Bestellung ober eine Berufung, und je

fpater, je mehr nur bieß? Der Priefter hatte ein Amt, ber Prophet einen Beruf, und feine Begeisterung mar feine Bollmacht. Wo aber Diefe mar, bie prophetische Gabe, ba war auch prophetischer Beruf, beibes ift in ber göttlis den Saushaltung ftets bei einander. Dennoch beruht als lein auf jener Diftinction nach herrn h. bie gange Anord. nung bes Ranons, bie er itbrigens im Zeitalter bes Efra und Rehemia planmafig begonnen und vollenbet werben läßt, und bie er baburch erleichtert, bag er bie gange Unjahl ber beiligen Bücher ba fogleich als langft fertig ben Ordnern vorlegt. Run haben biefe nur bie Dube gu überlegen, ob ber Berf. jedesmal ein Prophet ober ein Richtpraphet bem Umte nach gewesen, und bagu mar freis lich fo lange Zeit nicht erforderlich. Go hangt alles mohl jufammen, und ber Borf. feiert feinen Sieg, indem er bie Biderlegung ber Unficht von fucceffiver Emftehung bes Ranons, und ber bleet'ichen Mobification berfelben bis S. 238 u. ff. berfpart.

Was in Nam. V. über herabsetzende Urtheile der Juden in Betreff Daniels beigebracht wird, ift so unbedeutend als diese selbst, und läuft am Ende anf die Distinction verschiedener Grade von Inspiration, welche namentlich auch die Alexandriner machen, hinaus. Diese hätte Herr H. nicht übergehen sollen, da er von den übrisgen jüdischen Theologen in diesem Stücke so ausstührlich handelt.

In Rum. VI. will ber Derr Verf. aus Ewald's Gemmnatik beweisen, daß woben Cap. 9, 2 eine Prisvatsammlung gewisser heiliger Schriften beseute. Der Artikel stehe nämlich häusig bei solchen Gesgenständen "die als bestimmte in der Gattung aus den Umständen ver Rede und Wortverbindung dem Zuhörer deutlich sind." Ew. S. 567. Wie lautet denn nun aber unsere Stelle wörtlich, und auf welchen Zusammenhang sührt sie? "Ich, Daniel, befrachtete in den word die Theol. Stud. Jahra, 1833.

Bahl ber Jahre, jenes Gotteswortes an Jeremias, ben Propheten (κτρι μέρι κ. - τρι τη τόμ)." Merden nicht ausdrücklich hier die Sepharim als eine heilige Einsheit, die Jahl der Jahre als ein Gotteswort schlechthin, nur gerade an Jeremia gerichtet, betrachtet, und was ist da wohl der Gattungsdegriff, den der Artifel andeutet? Befannte heilige Schriften, Worte Gottes — und daß sie van Jeremias aufgezeichnet worden, ist das Besondere daran. Allein stopp soll wie als terminus tachnicus für das Ganze des alttestamentlichen Kanon vorkommen, sondern vielmehr Hakketudim. S. 29 weiß H. H. seihl wohl, daß diesem das griechische paagal, paagai äpaa, entspricht, und ist da nicht τα βιβλία eine eben so genaue Uederseung des anderen Wortes?

Der Berf. fahrt bamit fort, (in Rum. VII), die Antlage zwedtofer Berfchwenbung von Bunbern im Daniel zu wiberlegen. Querft beweif't er, bag im Erile Bunder geschehen konnten, aber mehr auch nicht; er fühlt nicht einmal, in welchem Contraft bamals gerabt überhannt nur burch Wunder, geschweige bie banietischen, bie gottliche Detonomie mit fich felbst erscheinen wurde. Gott hatte eben bas abtrunnige Bolt preis gegeben, bie göttliche herrlichkeit mar von ihm gewichen, erft mit ber Befreiung aus bem Eril wendet er fich wieder fichtlich, aber auch nicht mehr munderbar, bemfelben gu; und er follte es burch alles Frühere überbietenbe Bunberbege benheiten gerade mahrend bes Exils verherrlicht haben? Dief ift nicht mahrscheinlicher als, mas S. anderweitig meint, bag Gott furz juvor ehe alle Weiffagung von feb nem Bolte wich, diefe noch einmal auf recht enorme Weife in einem Propheten concentrirt. Wie nämlich fo bas Boll für bie nachstfolgenben bunteln Beiten nach S. benn bed mit Weissagung reichlich im voraus verseben war, so biet mit Bunberbegebenheiten; und für die Gegenwart hatten fie ben Sauptzweck, bie Anertennung ber Allmacht bes

herrn und ber Auctorität bes Daniel zu bewirken, und so bie Befreiung ber Ifraeliten porzubereiten (G. 38). Wie es bamit fen, mas 4. B. bie vor Cap. 5 berichteten Bunber für Ginbrude hinterlaffen hatten, geigt B. 11 biefes Cap., wo erft burch bie Ronigin Bittwe, bie Gemahlin Rebutabnezars (benn bas ift fie, nicht Evilmerobachs Bittme), Belfchagar auf die Verfon Daniels aufmertfam gemacht wirb. Auch läßt B. felbst G. 121 ben Ronig fo eben frische Runde von Daniel, und einen verfönlichen Einbrud von bem hochbejahrten Greife empfangen. ift aber gubem ber Charafter unseres Buches, bag es gleichsam immer von vorn anfängt, und schon bie LXX; ober bie Urheber ber Mecenfion, welcher fie folgen, bas ben burch ihre Uebergange hier nachzuhelfen gefucht. Alfe bagu mirkten biefe Wunder gerabe nicht, wozu fie S. aufbietet, und wir gestehen auch, baf fie nur als Ginficibung gefaßt ben vollen Eindruck machen, den fie beabsichtigen, Wie was im Epos ober im Gedichte überhaupt fcon ift, barum noch feinesweges im Gemalbe bargeftellt fich ausnimmt, ba bie Phantaffe für bas Rach = und Rebeneinaus ber ihrer Bilber verschiedene Gefete hat, fo unterliegt auch ein Wunder als Thatfache anderen Bedingungen, als wenn es als Symbol erscheint, und in ber Dichtung ift hier großartig und ichon, mas als Ractum beleibigent ware. Rugt boch ber Berf. fchließlich auch felbft bingu, bag bie Wirkfamteit (Wirkung) biefer Bunber nicht blog auf Daniels Zeitgenoffen berechnet mar, fondern baf fie auch fpater - namentlich unter ben Berfolgungen bes Untiochus Epiphanes - jur Stärkung bes-Glaubens bienen follten. Das gerabe meinen wir auch, jumal fie fich ba nicht wieberholten, fonbern eine Beit bes Leibens bes Anechtes Gottes eintrat, eben wie im Eril, und barin eine höhere Berrlichkeit bes herrn fund ward, ale in als len Munbern fo viel ihrer find. Wir werden burch ben Berf. genothigt, hierauf zu Rum. X zurückzukommenz und

wie werben da ben Fehler seines Wunderbegriffes bei seiner Quelle kennen lernen. Wie fehr übrigens diese banielisthen Geschichten gerabe auf bie mattabäische Zeit berechnet find, hat Bleet trefflich und zureichend nachgewiesen.

In Rum. VIII. lernen wir den Herrn Berf. von feis ner streitbarsten Seite kennen, indem er gegen die Rachs weisung historisch er Unrichtigkeiten im Daniel zu Felde zieht.

- 1. Er wendet sich zuerst zu Cap. 8, 1 u. 2, und bemerkt ganz recht, daß Daniel sich nur nach Susa versett
  benke. Doch bleibt noch so die Schwierigkeit, daß sich zu
  dieser Berlegung der Bisson dorthin zu den Zeiten des Erils kein Grund angeben läßt; erst unter den persischen Königen wurde Susa Residenz, und nun erst erklärt sich,
  warum dort die Bisson Statt sindet; oder man müßte mit Theodoret und H. sich daran genügen lassen, daß Susa
  als die zukünftige Hauptstadt des Reiches so ausgezeichnet worden.
- 2. hierauf wirb von ber lowengenbe Cap. 6 gehans belte S. erflart bas für bie mefentlichsten Buge ber Be foretbung berfelben, baf fie unterirbifd gemefen, und daß die jum Tode Berurtheilten dahinabgeworfen wor ben, und bamit ftimme bie von Soft gegebene Befchreis bung ber nordafritanischen Gruben. Go umgeht er bie eigentliche Schwierigkeit. Daniel beweff't nämlich feinen Mangel an Anschauung hier barin, bag er bie Grube als mit einem oben barauf gelegten Steine verschloffen vorstellt. Mag man biefen noch so groß und platt denten, wo erhielten benn bie Lowen Luft und Licht, um auch nur einen Tag ju eriftiren? Gerabe bie Berufung bes herm Berf. auf bie Graber ber alten Bebraer, bei welchen ber Stein die Stelle ber Thur versehen habe, macht in Berbindung mit bem Umftande, bag bie befchriebenen Ge macher unterirbisch maren, feine Sache noch schlimmer.
- . 3. 3m Sten Cap. wird Belfchagar (Nabonedus) als

Sohn Rebntadnezars aufgeführt, da er dach erst der vierte Rachfolger besselben ist. — Dagegen D., in sep Borfahr, Großvater, Belschazar der Entel. So vershält es sich allerdings wahrscheinlich; aber daß der Conscipient es so meinte, wird doch durch den Zusammenhang des ganzen Cap., da überallnur Nebukadnezar und der gesgenwärtige Regent als Vater und Sohn zusammen und gesgenübergestellt werden, im höchsten Grade unwahrscheinlich.

Erörterungen über Darins Medus, ben Xenos phon Charares II. nennt, die übrigen griechischen Schrifts fteller, bie eigentlichen Siftorifer, übergeben. hier ruft b. ben Abybenus zu Sulfe, führt ihn mit ber Bemertung ein, daß man bei ihm oft gar nicht recht miffe, mas er eigentlich fagen wolle, gibt ber entscheibenben Stelle namentlich die Empfehlung mit, daß fie gang ben höchst eigenthümlichen, verworrenen Charafter ihres Urhebers. trage, beutet fie unbedenklich auf Darius ben Meber, und hat fo gewonnene Sache. Freilich G. 103, mo Abnben im Bege ift, wird er als ein "fehr schlechter" Schriftstels ler bei Seite geschafft, abnlich wie S. 57 bie Unguverlasfigfeit bes Josephus gerügt, S. 277 ihm bas unverftandigfte Mahrchen wortlich nacherzählt wirb. Doch noch Die Dariken follen gerade für Diesen Darins beweisen, obgleich ber Name furz zuvor für ein bloges Aps pellativum erklärt worden. Go ichreitet ber Berf. fort zu bem bemertenswertheften feiner Austunftsmittel. Geftütt auf eine Vermuthung von Niebuhr, daß bas Argr in bem Ramen, den Xenophon anführt, gleich Usdahag, und bieses Aftrages sen, identificirt er Charares und Diesen, und bringt bann, nachbem er noch, nunmehr unnöthiger Beife, Xenophon eine Verwechselung der Namen des Baters und bes Sohnes Schuld gegeben, wenn wir S. 49 hinzunehmen, folgende Gleichung heraus: Aftyages = 3)

a) D. h. auch gebraucht für —

Eparaves'=Achaeverosch = Rerres = Cambyfes = Artaravres = Artachschafta = Darius Medus.

o So werden wir uns nun wohl hindurch finden durch bie Dunkelheiten biefes Zeitraums in ber Geschichte, ober boch ohne Muhe aus ihr machen können, was uns eben recht ist.

5. Bei ber Erffarung von C. 1, 1 ift ber Betf. be fonbers ausführlich und fühn. Siedurch berechtigt er uns gu ber Bermuthung, bag bie Schwierigfeit biefer Stelle aus einer unrichtigen Auffaffung ber mit wird 2 8on. 24.1, vielleicht ursprünglich abbrevirt geschrieben, hetgestoffen Der Berf. bes Daniel nahm fle für bas britte Regierungsjahr Jojatims, und fest alfo who rows. Für biefe Erflärung fpricht ber Mangel an Rlarheit in'ben erffen Berfen bes Cap. überhaupt, wo man nicht fieht, ob bie Berfon Jojatims mit weggeführt gebacht werbe ober nicht, und barüber schweigt auch genauer betrachtet bie Chronit. Sie berichtet nur, bag man Die Abficht hatte, ifin wegauführen, und nur etwa Ezech. 19, 9 fpricht für bie Ausführung. Auch bie Unterscheidung von Gefäßen, welche in ben Gögentempel, und welche in beffen Schats tammer tommen, ift febr fchwantend, und fo anderes mehr. Aber Berr S. bemerkt bavon nichts, und fieht lieber in bem allen bie genauefte Gefchichtstenntniß feines Daniel. Umihn mit Jeremias in Ginflang zu bringen, laft er Rebufab. negard erftes Regierungsjahr, bem vierten Jojatime ente fbrechend, wenigstens beginnen im britten biefes jubifchen Aber was ist bamit gewonnen, wenn in biefem Jahre, ja noch im barauf folgenben (bem fünften Jojafims, f. Jerem. 25 u. 36; 9, 29.), die Gefangenschaft erf geweiffagt wird? Enblich, bag nin in unferm Certe nicht heißen tonne, fich auf ben Weg machen, ben Bug beginnen, zeigt bas unmittelbar folgenbe num aufe beute lichfte. Und fo fallen auch bie übrigen Rebencombinatios nen, fo fcarffinnig fe find, und gewähren mir ben Bortheil, die Streitfragen ihrem Ende naher zu bringen.

Unter Rum. IX werden die Diderfpride, welche sich im Daniel besinden ober besinden sollen, aufgelöst, die lettern mit leichter Mühe und gutem Erfolge. Daß es übrigens eine "grenzenlose Dammheit" des Urhebers unseres Buches beweisen würde, wenn sich Widersprüche in demselben fänden, daß wir dem angeblichen Pseudos Daniel die "höchste Klugheit" nothwendig zuerkennen müssen, diese Behauptungen überlassen wir mit Recht den Kreunden von aufs äußerste getriebenen Gegenfähen.

Cap. 1, 21 verglichen mit Cap. 10, 1. erklärt H.: Daniel erreichte ober erlebte bas erste Jahr bes Cyrus, und folgt also benen, welche vor ihm biese Auskunft gasben. Aber warum macht er benn Bleef über bie erganzenbe Erklärung: er blieb in diesen Berhältnissen, so harte Borwürfe, wenn er selbst bem nin bie Bedeutung von nin abspricht, und danach jene doppelte Kühnheit begeht, es in unmittelbarer Berbindung mit in erleben, (superstitem esse) zu überseten?

In bem neuen Abschnitt (Num. X) geht es an ben Borwurf unwahrscheinlicher und verbächtiger Angaben im Daniel, und ber Berf. geht hier bie historischen Capitel ber Reihe nach burch:

Bu E. I. läßt er sich über die historische Eristenz Daniels im Erile weitläuftig aus. Wir stellen diese gleichfalls nicht in Abrede, weil gerade die Erwähnung des Namens dei Ezechiel nicht leicht veranlassen konnte, an einen Zeitgenossen zu benken, wenn man dazu nicht noch andere Gründe hatte. Daß indeß Daniel gerade als Knade, und genau unter den Berhältnissen, welche in unserm Buche geschildert werden, an den babylonischen Hof gekommen, und da sich befunden habe, stimmt doch immer nicht mit ber nur 13 bis 14 Jahre nach der etwanigen Wegführung des Anaben abgefaßten Beiffagung Czechiels Cap. 14. (Bgl. Cap. 28, 3.).

In Cap. 2 findet H. die Forderung Rebukadnezars, daß man ihm nicht nur die Dentung seines Traumes, sondern auch diesen selbst derichten solle, sehr glaublich, und sie würde auch und als Factum sogar erscheinen, wenn nicht die ganze Art der Darkellung dagegen spräche. Was hilft es denn da in die einzelnen Worte dieß und jenes hineintragen, da man auf die Weise aus allem alles machen kann. Solche Eregese rügt Drigenes an seinen gnostischen Gegnern, solche läßt er selbst wieder in seiner Weise sich zu Schulden kommen. Sie war dem Alterthum angemessen, und verzeihlich: und ziemt es, in die Witte der Sache zu gehen, und sie aus sich selbst zu erklären, wie sie erklärt seyn will, oder es ist aller Willführ Thor und Thür geöffnet.

Gleich au Cap. 3 feben wir bieg bei unferm S. Berf. bestätigt. hier foll bie goldene, 60 Rug hohe und nur 6 Ang breite Gogenstatue nur eine mit Goldblech übergogene, auf ein fehr hohes Diedestal gestellte Bilbfaule, ober auch eine blofe Saule gemefen febn. Run vergleiche man ben Tert, und frage, mas herr Dr. h. fagen murbe und fagt, wenn man etwa in ber Wundererflarung bes R. Testamente fo verführe ober verfährt? - Bas bu nicht willft, bas bir bie Leute thun, bas thue ihnen auch nicht. Go foll man auch nicht, wenn man boch einmal erflaren will, immer die Hauptschwierigkeit übergeben. Ue ber die Bewahrung ber Männer im feurigen Ofen fchweigt herr h. völlig, gerade von ber schreibenben hand in Cap. 5. handelt er nicht; und mas follte er auch bavon fagen? Wir miffen zwar mohl, bag bie alttestaments lichen Bunder einen foloffaleren, auch mehr außerlis chen Charafter tragen, ale bie neutestamentlichen, bag fle, wie Dishausen in feiner Andeutung einer Geschichte ber Wunder a) bemerkt, mehr berechnet find, die niebern Rrafte ber Seele, Die Phantaffe gu ergreifen. Aber gibt nicht eben ein bogmatifch ausgeführter Bunberbegriff in feinem gangen Unterschiede von dem bes Portentum und ber Prodigien hievon ausführlicher Rechenschaft, lehrt er nicht eine bem jebesmaligen Zeitalter bes Bunbesvolles angemeffene Manifestation feines Gottes in Bunbern tennen, einen vollständigen Rreislauf berfelben von ben Theophanien ber Genefis, ben anfänglichsten mos mentanen Gotteberscheinungen bis ju ber, die in bem Cohne für alle Zeiten gefchah? Jemehr bie Enboffenbarung Gottes fich vorbereitet, um fo weniger ber unerwartet, ber gewaltsam auf ben noch fernen Gott binweisens ben Beichen, um fo mehr bes ethischen Elementes in bieim, bes innerlich mit Gott einenben, ihn felbft verfünbenben, nicht allein feine Macht. Diefe bewährt er auf wunderbare Weise auch ftets nur am Wundervolke als solchem, ehe er es als Bolt angenommen, feine eigentlis den Munder, feit er von ihm gewichen, bamit es frei fich ihm wieder nahere auf fittlichem Wege, gleichfalls teine Bunder, weber im Erile auf nadmeisbare Beife, noch in der maffabaifchen Zeit auch nur mit einer Spur, fondern bort ein letbender Anecht, hier ein Geschlecht von Glaubenshelben. Daher fah jene Zeit ihr Beil in ber Theophanie felbst (Jef. 40ff.), biefe in bem Menschensohne, fommend in den Wolfen des Himmels. — So denn als Einfleidung und Ausbruck für ben acht und alt biblischen Clauben, daß der Herr auch vom Tode errette, und machtig ift über alle Machthaber und über die Elemente, ift und die Errettung ber Manner im feurigen Dfen verftanbe lich und werth, als Thatfache gefaßt widerspricht sie dem planmäßigen und erhabenen Gange Gottes in ber Geichichte, und feinem Bandeln unter feinem Bolle. Je

a) Commentar zu ben brei erften Evangelien. Bb. 1. S. 246.

mehr die innere Herrlichkeit seines Waltens sich enthüllt, bestomehr schwindet der äußere Prunt, in dem er bis dabin sich vernehmbar gemacht, und Jesus Christus endlich ist der volltommene Menschen und Davids Sohn, ohne Gestalt und Schöne, so gewiß er der Eingeborne Gotztes ist.

Bu Cap. 4 macht S. aus Beroins und Abpben mahrfcheinlich, bag Rebutabnegar ungeachtet bes Schweigens ber übrigen Siftoriter und ber chaldaischen Trabition bennoch wahnsinnig gewesen fev. Jeboch bie Anführung aus Abyben ift eine Kabel fo handgreiflich als man fle nur hat, und Berofus fagt weiter nichts, als bag Rebutadnegar nach einer Rrantheit fein Leben beschloffen habe : weil er fich aber dabei bes sunsow els adomorlar nicht wie sonft bes aboorgoag bebiene, so meine er bamit eine langere Rrantlichfeit ober Rrantheit, und biefe bezeichne unfer Buch naher als Wahnsinn. Rann fich S. auch nur felbft fo abfinden? tann es ihm mit folden Ausführungen ein Ernft fenn, und ift bas bie Geradheit und ber Bahrheits. finn, beffen Mangel er fo bitter feinen Gegnern allenthalben Diefen arbeitet er beilänfig mit feinen Bemerpormirft. fungen über ben mythischen Charafter ber Geschichtschreis bung obiger Gemährsmänner, auch bes Degasthenes um 280 vor Chr. in bie Sande; ihm felbft aber fallt es nicht ein, bag es fo erflarlicher wird, wenn unfer Daniel eine ähnliche Farbe trägt.

Hiernach bürfen wir und bes Geschäftes, ben Berf. zu Cap. 5 u. 6 noch zu begleiten, wohl füglich überheben; und ben folgenden Abschnitt (Rum. XI.) gegen fälschlich behauptete nacherilische Gebräuche und Borstellungen im Daniel übergehen wir, was auch erfreulicher ist aus entgegengesetzem Grunde. Bielfach müssen wir hier dem Berf. beistimmen (zu seiner Nachweisung einer Diaspora der Juden vor dem Erile noch die wichtige Stelle . 11, 11 nachtragend); und nur die Schranken gegenwärtiger Bes

richterstättung halten und ab, namentlich seine Rachweissungen über die biblische Angelologie als ein reines Erzengniß des testamentischen Bodens, anszunehmen und durch nähere Gegenüberstellung der Engellehre dei Ezechiel und bei Daniel weiter zu entwickeln. So sind wir genösthigt, zu dem folgenden Abschnitte zu eilen.

Rum. All handelt über die Bestimmtheit der Beissanngen bei Daniel. Als Gruß zuvor bringt hier wieder herr H. die Erklärung, daß den ihm missälligen Erklärungen über diese die nichtige neturalistische Ansicht vom Prophetenthume zu Grunde liege, wonach alle übernatürliche Erleuchtung der Propheten geleugnet werde. Dieß ist, in dieser Ausdehnung behauptet, mindestens nicht wahr, und eine Kästerung so vieler verdienster und großer Theologen, die hier lediglich die Prophestie vor der Berwechselung mit der Mantik, und die Weisssaung vor der mit Wahrsagerei sicher zu stellen bemüht sind.

Die Beissaung a) wird hervorgerusen durch den wahrgenommenen Contrast, den die Gegenwart im Reische Gottes mit der Endgestaltung, welcher es entgegen geht, mit der einstigen Berwirklichung seines Urideales bildet. Bertraut mit diesem Ziele, zu welchem der Herrschung diese Zieles zumeist in der Mangelhaftigkeit und Berschtheit, in dem Widerstreben der äußerlich berusenen Bundesglieder, deren Freiheit doch nicht geschmälert wersden soll, entgegenstehen, erheben die Propheten den Blick zu dem, dessen Wille dennoch geschieht und geschehen muß, zu dem, der da unausschörlich kommt mit seiner Ersscheinung und mit seinem Reiche; und ste lernen von ihm

a) Bergl. Bed über messianische Weisfagung als geschichtliches Problem, und über pneumatische Schriftauslegung. Tübinger evang. theol. Beitschr. 1861. Deft 3. C. 75 ff.

Mittel und Bege, wie er wirft und wie er tommt, wie er mit Buchtigung und mit Errettung einschreitet gur rechten Beit, und fo treten fie marnend, strafend, troftend, meiffagend in bie Mitte bes Bolts. Ihr Blid unbt immer auf bem großen Endziele ber Dinge, aber fie ichauen bie fes jedesmal burch ben Gefichtefreis ber Gegenwart, von biefer entlehnen-fie ihre Bilber und Karben jenes zu malen, auf fie berechnen fie ihr begeistertes Bort. Dienste ber Theofratie, ber Religion stehend, haben fie nun auch bie Aufgabe, biefe zu heben, die vergeffene Bunbespflicht in Erinnerung ju bringen, von Gott ju zeugen und feinem Berhaltniffe zu bem Bolte: aber bie Politif an fich, und nun gar bie politische Sistorie, Bor ausverfündigung ber Berhaltniffe profaner Reiche ju einander mit aller Sorgfalt und Radtheit des Chronifidreis bers, liegt nicht in ihrem Bereiche und ift ihrer nicht werth. Wir ehren fie schlecht, und ben Geift, der in ihnen mar, wenn wir fie bagu herabziehen, und es kann bamit auch unmöglich gelingen. Bas haben benn me bie Bei wiele von specieller Prabiction, die ber Berr Berf. aufammenrafft, für eine Beweistraft, ober juvor noch, mas für eine Aehnlichkeit mit ber angeblichen Weiffagung Daniels etwa im 10. Capitel; in welchem Berhältniffe fieht ihre Specialität zu ber, welche hier hervortritt? Man lefe boch nur und fehe, und man wird finden, bas eines Stäubchens jum weiteften Sandmeer. Belche burre Steppen, in die Daniel und ba führt; wie unzugänglich ohne die genaueste Geschichtstenntniß, wie felbft mit Sulfe biefer nie zu einem völlig fichern Boben ber Eregefe in ab lem Einzelnen umzuwandeln. Und ift es bem auch nur von ferne ahnlich, wenn Jefajas fagt: ehe ber Knabt lernt Bofes verwerfen und Gutes ermahlen, wird bas Land, bavor bir graut, verlaffen fenn von feinen zwei Rönigen; ober wenn Jeremias von 70 Jahren ber Gefangenschaft spricht? Ließen fich auch biefe ohne Willführ mit Genauigkeit und Uebereinftimmung ber Erflarer berausbringen, fie muffen ja bod immer von ber erften Belagerung Jerufaleme burch bie Chalbaer gerechnet merben, und bas Eril felbst bauerte immer nur 52 Sahre: aber auch bas erftere ift nicht möglich, und wenn es als Beugnif bafür gelten foll, baf bie Juden felbft ftete 70 Sahre auf bas Eril rechnen, fo beweifet bas boch im Zusammenhange mit ber Weissagung bes Jeremias nicht mehr, ale ber Rame, papftliches Eril, in Berbindung mit bem jubischen felbst, für bie Dauer von jenem. Jef. 7, 8 hier auch nicht helfe, fondern als interpolirt auch ferner gelten muffe, murben bem Berf. Rofter's treffliche Bemerkungen über Parallelismus und Strophen in der hebraischen Poefie a) überführend lehren, wenn er für biefe nur Ginn hatte. Rur jedes auch nur unbefangene Gefühl dürfen bie Gage:

"Sondern das Haupt Syriens bleibt Damascus, und das Haupt von Damascus Rezin: und das Haupt Ephraims Samaria,

und das haupt Samariens Nemalja's Sohn — nicht durch das trockene Glossem — und binnen 65 Jahren ist Ephraim zertrümmert und kein Bolk mehr — unsterbrochen werden. Und was soll die Berufung auf die übrigen Stellen, da sie sämmtlich für die, welche herr h. überzeugen will, keine Beweiskraft haben, wie ein jeder und er selbst am besten weiß. Aber, fährt er fort, diese speciellen Weissagungen Daniels sollten Stärkungsmittel sen für den Glauben des Bolkes in der Zeit vom Eril die auf Christum, das heißt doch im Grunde in der matstädischen, wo man am schwersten litt, und in dieser Zeit habe nach göttlichem Rathschluß das Prophetenthum aus hören sollen, es sen daher so ein glanzvoller Beschluß zu machen, und ein rechter Borrath von Stärkung in spes

a) S. vorliegende Zeitschrift, Jahrgang 1881. S. 1. S. 40—114.

cieller Weissaung für die von Gott gleichsam verlassene Zukunft zusammenzuhäusen gewesen. Wir schweigen lieder zu solchen Ausschlüssen über die göttliche Dekonomie, als daß wir sie bezeichnen als daß, was sie sind. Aus merke der Leser, daß, wenn Daniel makladäisch ist, jeuer Rathschluß doch offendar nicht Statt sand, wenn er es nicht ist, derselbe allein aus diesem Umstande gesolgert wird. Endlich wie stimmt dazu Dan. 12, 4 und 9. Denn die da enthaltene Aussorderung auf eine innerlich vorzunehmende symbolische Handlung zu beziehen, und die Imperativen einsach in Futura, und zwar Passivi, was herr H. anzugeben vergist, auszulösen, ist eine Zumuthung, die man sich nicht leicht machen wird.

"Aber (Rum. XIII) biefe bestimmten Beiffagungen gehen boch immer nur bis auf Antiochus Epipha nes, und auf biefen folgt fogleich bas mefflanische Reich." Dagegen S. C. 195 - 98: Wenn es fo mare, fo murbe und bas nicht ftoren burfen, aber es ift auch obenein viel anders. Des Cap. 9 ju geschweigen, welches in die Chris stologie verwiesen wird, reichen auch Cap. 2 n. f. weit über Antiochus, weit über Cap. 9 hinaus, bis auf bie ameite Parufie bes herrn. Der Berf. fieht nämlich ba bas babylonische Reich, bas medisch persische, bas Ale randers und feiner Rachfolger, und bas romifche barge ftellt, biefes aber wieder junachft in ben oft- und weftros mifchen, bann in die gehn europäischen Sauptstaaten getftüdelt, und obgleich fich biefe nicht immer fo bergahlen laffen, fo werben fie boch in ber letten Beit mahricheinlich gerade in der Zehnzahl fich vorfinden. Ueber dieß lettere läßt sich natürlich nicht streiten, aber um so mehr barübe, daß auch nur das römische Reich unter bem vierten Thier mit Recht gefucht worben. Mag man auch weber mit Eichhorn, be Bette, Bleet burch Bahlung bed chalbaischen, medischen, persischen, macedonischen, noch mit Bertholdt und neuerlich Rofenmüller burch

bie andere Rahlung, bas chalbaifche und bas medoperfis iche Reich, bas Alexanders und bie Berrichaft feiner Rachfolger, die Biergahl ber Berrichaften herausbringen burfen: an bas romifche Reich ale bas vierte zu benten verbietet schon ber Umstand, daß dieses ja nicht bie vorigen ablofete, ben Drient vielmehr jenfeit bes Euphrat nie eigentlich berührte, und dag es daher in unferem Staatengemälde feinen Blat nicht haben tann. Dazu vergleis de man nur Cap. 8 und 11 (bef. 2. 21), wo Antiochus Epiphanes fast fignalifirt ift, und man wird jener Deutung nicht weiter geneigt fenn. Bielmehr hat es alles für fich, nach Cap. 2, 37 ff.: Du o König, - bu bift bas haupt bon Gold, Rebutadnezar und feine Dynastie getrennt zu betrachten und fo eine Bierzahl ber Berrichaften und nicht ber Reiche, bie man nur nach alter Deutung gewohnt ift, in biefen Capiteln zu finden. Man erhalt alsbann bie herrschaften Nebutadnezars und Die feiner Rachfolger, beibe getrennt betrachtet, wie es bie Sache, bie Unrede an ben gegenwärtig vorgestellten Ronig mit fich bringt, und bann bie medoperfische herrschaft und die Alexanders und feiner Rachfolger, beide in Gins gerechnet, wie es gleichfalls die Sache, ber Heberblich über dieselben wie aus der Ferne, nothwendig erheischt.

Unter Rum. XIV ftellt ber Berf. schließlich aller lei Argumente gegen seine Sache von geringerem Belange plammen, und wir überschlagen biese um so mehr, als wir und bei bem negativen Theile seiner Schrift schon so lange verweilen mußten.

II, 1. Die positive Beweisführung bes herrn Dr. H. beginnt mit bem Selbstzeugnis bes Berfassers von sich, ber sich im zweiten Theile nicht nur Daniel nenne, sondern auch seine Bistonen unter die chaldaisschen und medopersischen Könige datire; und es wird hier sowohl die Meinung derer verworfen, welche darin blose Einkleidung sehen, wiez. B. auch im Buche der Beisheit Sas

lomo's, bei ben Rlafffern, wenn fle gange Reben berühms ter Manner in ihre Gefchichtswerke, Dialogen, Dichtungen aufnehmen, als auch bie anderen, bag zu frommem 3mede hier eine bewufte Taufdung Statt gefunden ha be. Wir haben und hierüber oben erflart. Berr S. fcharft nur noch ben Ginwurf, wie es benn tomme, bag man ben 3wed bes Buches von jeher nicht für historisch, sonbern für prophetisch gehalten habe? bag es um bie Zeit Chris fti mit feinen Weiffagungen unter allen anbern ben meis ften Ginfluß ausgeübt? Das lettere, fo weit es feine Richtigfeit hat, beantwortet er G. 263 felbit, wenn er fie für meifthin migverstanden, namentlich von ben berzeitis gen Juden, erklart. Alfo burch ihren Difverftand murben fie fo einflugreich, und in ber That, Glauben haben ffe nie gewirkt, wo fie ihn nicht vorfanden, von Porphyrius an find namentlich bie nur angeblich meffianischen Stellen von Seiten ber Juden und Chriften, benen fie nicht als folche einleuchteten, anders erflart morben. Dit bem erfteren aber, bem prophetischen 3mede bes Buches, hat es feine volltommene Richtigkeit, auch nach einer bef feren Auffaffung beffelben. Es verfündigt bie Erfcheis nung bes meffianischen Reiches als unausbleiblich und als nahe, es richtet bamit bie jur Beit Unterbrückten und Bergagenben auf, wie nur fonft prophetisches Wort gu Troft und hoffnung gereichen tann, ja fo viel mehr, ale ber Druck ber Zeit hart und faum erträglich mar. liegt die prophetische, in der That nie bestrittene Tenden; unseres Buches, und S. 234 bekennt ja herr h. unum wunden: "es ist felbst von ben Bertheibigern biefer (ber bestrittenen) Ansicht nicht geleugnet worden, daß darin alles, was das messanische Reich und die messanischt Beit betrifft, prophetisch fen" - und so breht er fich meis ter im Rreife herum in ben nächstfolgenden Erörterungen.

2. Die Aufnahme in ben Kanon gibt ben zweiten positiven Grund für bie Authentie des Buches, und

so wird hier bie Wiberlegung einer fuccessiven Samme lung ber biblischen Bücher A. T. nachgeliefert. Bleetauf de Wette nimmt ber Berf. teine Rücksicht - hatte fich besonders auf Rehem. Cap. 8-10 berufen, wo Efra bas Bolt gerade nur auf bas Gefet verpflichtet, und auf bie Stelle 2 Matt. 2, 13. Das erftere hatte Bleet felbe nur ein negatives Zeugniff, freilich aber ziemlich ficher, genannt, weil nämlich allerdings bie alleinige Ermahnung bes Pentateuchs gegen bie fcon bamalige Berbinbung ber anbern beiligen Bücher mit ihm in ein Ganges febr migtrauisch macht. herr h. begnügt fich bie Gache damit gurudgumeisen, daß ber Bentatench ben gangen Inbegriff ber Gesetzung - und nur auf biefe sen es bas mals angekommten - für alle Zeiten ber Theofratie ente halte, und bann fahrt er mit ben merkwürdigen Worten fort: bie göttliche Gingebung ber Propheten, und mas bamit ungertrennlich verbunden fen, bie Ranonicität ihe rer Schriften fen mit bürren Worten ausgefprochen in ben Stellen Efra 9, 26: fie erwürgten beine Propheten, 29: bu ließest fie bezeugen, 30: bu - burch beinen Beift in beinen Propheten. Die Worte fint boch aber in der That zu burr, um zu beweisen, daß bie Propheten fcon ju Efra's Beit in bem Ranou enthalten und biefer vorhanden und abgeschloffen war. Die Stelle aus ben Maffabgern wird als bie Rotiz eines plumpen Betrügers abgefertigt, mahrend fie G. 249 bem Berf. ju feinem 3mede git Statten fommen muß. Eben fo entfraftet ber Berf. Die ihm unwilltommene Stelle bes Joseph. c. Ap. 1, 8, mahrend ihm biefelbe Schrift G. 250 wieber gute Dienste leiftet, und beruft fich bann barauf, bag in bem Prologe ju Jesus Sirach ber Ranon bes A. T. als eine geschloffene Sammlung nach ihren brei Bestandtheilen aufgeführt merbe. Aber ber britte erscheint boch einmal burchaus nicht als fest geschloffen, wenn er aufgeführt wird ald τὰ άλλα τῶν κατ' αὐτούς (τούς προφήτας) ήκο-Theol. Send. Jahra. 1888.

Loudinicornous und weiter authen als ra allac rargea be-Bila. nicht stwa ra anla rov narolav Bibliov. Cher noch ber allmälige Uebergang von ber kanonischen Litte vatur gu ber apolitybhifchen tann hieraus erwiefen werven , als gerade das Gegentheil. Aur diefes fpreche aber bod bie breifache Gintheilung bes Ranon nach bem ver-Schiebenen Berhaltniffe, in welchem nach ber Anficht ber Sammler Die Berfaffer ber einzelnen Bucher ju Gbtt fanben : fie febel vorans, bag bie Sammlung ju einer be-Himmten Beitick professo unternommen und vollendet wurbet u. f. m. Diefe Behauptnugen mogen fich burch fic felbit empfehlen, wie auch die nothwendig bamit werbunvene Rolaerung, baf Nebemia und Efra fich erwa felbk in ben Kanon geftellt haben. Enblich follieft ber bett De. S. aus I Matt. 4,46, bag die mattabaifche Zeit fich nicht mehr getraut haben wurde gut entscheiben, ob ein Buch kanonisch fet over nicht, da man nicht einmal wuß te, ob man bie Steine bes abgebrochenen heibnischen Ab fare wealthaffen burfelieber nicht, und sie also bis auf weiteres aufbewahrtes aber follte man benn da irgend unfer Budi Daniel ohne weiteres preisgegeben haben, ober muffte mith nun unte gerabe duf's forgfältigfte bamit um geben und es auf's befte in Chren halten, bis es benn eben Dadurer allgemeine Unertennung fand?

B. Das Zeugnis Chrift und der Apoltel von Danlelf ver eigentliche Kerd ver ganzen litterfachung des Herrn Verf. verdient auch unsere besondere Beachtung. Er entscheidet sich zu Mätth. 24, 15 vergl. mit Mark. I.4 ganz flir die Auffassung der Parenthese öckvorred voorien, welche diese Worte Christo zuschreibt, theils weil sie sich bei Matth. und Mark zugleich sinden — aber eine Benutzung des ersteren bei dem anderen ist ja doch nicht mehr zweiselhaft, mag auch nur der erstere mit Sicherheit in die Zeit nahe vor der Zerstörung Jerusalens geseht werden; wodurch denn schon diese Parenthese bei

beiben erklärlich wird: ber Mangel nämlich an wortlis der Uebereinstimmung tann hier fo wenig als an gablreis den anderen Stellen bie Entlehnung bei Mart. ausschlies fen; - theils weil biefe Evangelisten nirgend fonft ihren Relationen ahnliche Ermahnungen einstreuen - aber bafür ift auch ber Fall fo einzig in feiner Art, und an erflarenden 3mifchenfagen für bie Lefer, befondere fofern fie heibenchriften waren, bei Mart. fehlt es boch nicht; sodann weil die Worte aus Dan. 9, 23. 25 herübergenoms men seven - mas um so weniger ber Fall ift, als bei übriger Uebereinstimmung bes Citate mit ben Lxx., biefe hier nicht Statt findet; endlich, weil voeiv nicht, worauf merten, fonbern, etwas verfteben, bedeute, und bieg wird weitläufig ausgeführt. Allein bie Stelle 2 Lim. 2,7 beweiset boch immer noch bas Gegentheil, ba im Rusams menbange gar nicht von .. schwer fastichen, nur bem Geis ftesange mahrnehmbaren Gegenständen" bie Rede ift, vielmehr fehr finnlich anschauliche Gleichniffe voraufaehen. und das δώη γάρ σοι ό κύριος σύνεσιν έν πασι also nicht auf vost, & Levo, fondern auf die glückliche Bollbringung ber Rampfe und Arbeiten, von welchen bie Rebe gewefen, in beziehen ift. Go möchte es alfo boch ben Borgug bebalten, Die Varenthese ben Evangeliften juguschreiben, und auch Dishaufen ad l. c. erflart fich bafür. macht zugleich noch barauf aufmertfam, bag fonft ein vostro rà rov noomirou, ober mas bem entfprache, ftes hen mußte, und wir fügen hingu, bag biefe Aufforderung, fo gefaßt, gang überfluffig mare, ba bie Juden gu Chrifti Beit ja nach ber ausbrudlichen Angabe unfered Berfs. S. 263 u. 265 bie betreffenbe banielische Stelle auf: bie Berftorung Jerufalems bezogen, alfo nach herrn h's. Sinne vollkommen richtig verstanden, und bazu nicht erk ermahnt werben burften.

Biefern foll nun aus dem bisherigen eine Beftätigung

ber Anctorität und fomit ber Aechtheit (Authentic) bes Daniel folgen?

Erftlich, in fofern er von Chrifto Dropbet genannt merbe, eine Auszeichnung, die ihm ja niemand (f. oben) ftreitig gemacht; fobann, fofern Christus aus ihm eine wirkliche, erft in Butunft ju erfüllende Beiffagung anführe. Db bem fo fep, barauf tommt Alles an. Berf. führt bafür an, bag Chriftus bie Stelle gar nicht babe citiren burfen, wenn nicht auch er mit feinen Beitgenoffen fie für eine eigentliche Beiffagung auf die Berftorung Jerusalems hielt, weil er fonft zu beren Grrthum noch beigetragen haben wurbe. Wie aber, wenn die Stelle allerdings auf biefe Berftorung geht, aber nicht als eigentliche Weiffagung, sondern typisch, wie wenn in bem δηθεν δια Δανιήλ nicht προφητευθέν, auch nicht bas Geringfte mehr enthalten ift, ba nach herrn h's. eige nem Eingeständniffe "jenes im R. T. auch ba gebraucht wird," und wir feten hingu, gerabe ba gebraucht wird, .. wo nur bie Realistrung einer Beiffagung angezeigt werben foll, bie fich junachst auf ein anderes hiftorifches Kactum bezieht, wie Matth. 3, 3, wo ein Typus feine Erfüllung erhält (alygovial)." Es werden nämlich fo angeführt bie Stellen Jef. 7, 14, Sof. 11, 1, Jerem. 31, 15, Sef. 9, 1; 53, 4. 5 (man bemerte, in welcher Begiehung, Matth. 8, 17); 42, 1, Pf. 78, 2, 3ach. 9, 9, Jerem. 32,6, Pf. 22, 19, woju noch fommt bas merfwürbige Citat Matth. 2, 23, und von allen biefen Stellen ift es unschwer nade zuweisen, daß sie nicht eigentlich und ex auctoris consulto eine Beziehung auf ben Gegenstand enthalten, mit melchem fie in Berbindung gebracht werben. - Ferner fagt Herr H., Christus gebe von dem Boekvyua rig konuwosws gar teine nähere Bestimmung, fie follten feine borer aus Daniel felbst schöpfen; bieg mare aber nicht möglich gewesen, wenn an ber angegebenen Stelle blog von Beges benheiten ber mattabäischen Beit bie Rebe war.

follte meinen, eher bas Begentheil. War bief nicht, fo fand im gangen Daniel von biefem Bollvyua r. E. nichts mehr, als eben ber Rame, und bag es auf ber Binne bes Tempele ftehen werbe, und bas Nabere fonnte erft bie Butunft lehren, tein Grübeln über ben Ginn biefer Worte. herr h. leugnet nämlich ausbrücklich, baf Sefu Anführung auch auf Cap. 11, 31; 12, 11 gehe und bezieht fie allein auf 9, 27. Wenn Chriftus aber meint, bag fich wiederholen folle in Betreff bes Beiligthums, mas ichon einmal geschehen, mas unter Antiochus Epiphanes gewesen, bann hatte man Unschauungen und konnte nun weiter barüber benten. Doch auch biefe Begiehung burfen wir nicht unmittelbar und als auf die bamaligen Bos rer bes Wortes gemeint, annehmen. Die hermeneutit jener Zeit mar von anderer Art, als bie unfere, man fragte nicht nach bem inneren Zusammenhange bes Typus und Antitypus, man ließ fich genügen an ber, wiffenichaftlich betrachtet, mehr äußeren, bem Gemuthe nach volltommen innerlichen und lebendigen Erfaffung bes Bortes, und darüber bamals hinauszuführen, mar meber bie Aufgabe Jesu noch seiner Apostel. Diese verftofen nicht gegen bie Eregese rechter Art, noch weniger ihr Meifter, ber herr; aber bas Wie ihrer Ertlarungen, bas Berhältniß bes A. T. zum Reuen, in wissenschaftlis der Entwickelung, hat erft, nach vortrefflichen Unbeus tungen bes Alterthums im Gingelnen, mit Confequeng und erschöpfend unfere Beit ju erklaren begonnen, und vom Abschlusse ber Untersuchung ist man ohnehin noch entfernt.

Wir haben also Grund zu behaupten, daß Jesus die danielische Weissagung eben so wenig, als in Zukunft erst zu erfüllend, anführt, als er das Gegentheil, ihre typissche Geltung in ein deutliches Licht sett. Darauf kam es ihm nicht an (vergl. H. selbst S. 276 f.), genug, daß er lehrt, seine volle Erfüllung erhalte das Wort Daniels

nun erft, nun geschehe in ber schredensvollten Beise, wo von Daniel gerebet habe, ber Gräuel ber Bermuftung, wie man aus Daniel ihn tenne, sep verhängt über Jerusalem.

hiernach haben wir benn auch nicht nöthig, Gewicht barauf zu legen, baf wir bie eigentlichsten Borte Chrifti in unfern Terten nicht haben. Ift bieß immerhin flar aus ber Abweichung ber Evangelien von einander, fie bruden uns beffen ungeachtet bes herrn Ginn und Meinung ohne Zweifel ficher genug aus. Möchte man nur biefen fic ohne Borurtheil, und mit treuer Benugung ber baju bis auf unsere Zeit gewonnenen Sulfemittel angeeignet haben, man hatte fich bann hundert andere Borurtheile, die mit biefem einen fteben und fallen, ersparen tonnen. War es für die alten Bater genug nach ihrer Beife, treu über bas, mas ihnen ju Gebote ftanb, bie Schrift ju erflaren; wir muffen ein Gleiches thun und im Bufammenhange mit allen theologischen Erkenntniffen, die wir haben, jede einzelne fortbilben und entwickeln, ober mir werden nichts als ein Aggregat von mancherlei, aber gang tobtem, Stud. wert zusammen bringen, und mit und felbft und ber Beit im Reiche Gottes in traurigen Wiberfpruch treten. nug, daß auch bei aller Sorafalt und Treue im Forschen wir bennoch nur ftudweise erkennen, und für jene nur bie Berheißung haben einft zu erfennen, gleichwie wir ertennet find.

Aber bleibt nicht doch nach allem diesen wenigstens die Anerkennung des erilischen Daniel als Berfassers unseres Buches von Seiten des Herrn? S. 270 gesteht Herr Ho, daß ein bloßes Citat des N. T. in Bezug auf Aechtheit oder Unächtheit eines alttestamentlichen Buches nichts be weise, z. B. in der Streitfrage über den Deuterojesajas. Aber hier, meint er, werde ein Betrüger ein Prophet genannt, und eine Weissagung post eventum auf die Zukunst gedeutet. — Jene Schmähung ist oben zurückgewiesen worden, diese Bedenklichkeit erledigt sich durch dogmatis

sche Einsicht in das Wesen des Appus, und das Berhäldniß des A. T. zum Neuen nach Inhalt und Form. Und durch eine solche dürfte auch dem Berf. klar werden, weßhalb die Lehre von der Himmelsahrt des Herru sich worzugsweise an Daniel anlehnt, und weßhalb Jesus mit aus diesem den Namen des Menschensohnes sich beilegt.

4. Spuren bes Buches in ben vormattabaifden Beiten, welche jeboch ihren Unficherheit; mes gen dem herrn Berf. felbit nur für fecundare Beweife gel-Aber fie find auch bas nicht einmal, ce wird in diefem Abschnitte gar nichts ermiefen. Es folgt zunächst bas fcon oben gelegentlich gerugte Geschichtchen aus Josephi Arch. XI, 8, 5; bann die Anführung bes Daniel in ber Rede bes fterbenden Mattathias, 1 Maff, 2, 59. 60. Diefe fonne jedoch ihm nur in den Mund gelegt fenn, und man barf bie gange Rebe nur betrachten, um fich gu übergengen, daß es fo ift; ferner Deuter. 32, 8 nach ben Lxx., als aus Daniel entlehnt, ober auch anders mober, und warum nicht aus mit Daniel gemeinschaftlicher Quelle, ber Fortbildung der Engellehre innerhalb der jüdischen Theologie? Dann folgt ein Bersuch, bas hebraische Driginal bes erften Buches der Matt. gu leugnen gegen die offenbaren Zeugniffe bes Origenes und hieronymus, die benn lieber von einer Ueberfetung des griechifchen Dris ginale ine hebräifche ober Aramäische verstanden werden, wogegen die Analogie des Jesus Sirach, und bas Bers brängtwerben ber hebräischen und aramäischen Sprache durch bas Griechische, nicht umgekehrt, boch wohl ein Beugniß ablegt. Schließlich läßt ber Berf. bie alerandris nische Version bes Daniel lange vor jenem maffab. Buche entstehen, und wundert fich dann, daß fie fo schlecht aus-Allein sie ist nicht sowohl schlecht, als sie vielmehr einer fpateren, erweiterten und überarbeitenben Recenfion unferes Daniel folgt, und et mochten fich heren

H's. Bebenten ans Rofenn. procem. ad. Dan. p. 31. ss. völs lig erlebigen.

Die inneren Gründe, welche für die Authentie bes Daniel zeugen sollen, werden theils aus der Beschaffenheit der Sprache (s. oben), theils aus der genauen Renntniß der Geschichte, die das Buch verrathe, zumeist aus der vertrauten Bekanntschaft desselben mit den Einsrichtungen, Sitten und Gebräuchen zur Zeit des Erils, hergeleitet. Wir bemerken nur kürzlich noch folgendes.

Mag der Borgang der Einnahme Babylons, wie er im Daniel Cap. 5 in Uebereinstimmung mit Xenophon in der Cyropadie beschrieben mird, oder wie die griechischen historiker ihn berichten, glaubwürdiger seyn: jedenfalls konnte der Berfasser des Daniel aus Jef. 21 und Jerem. 51 entlehnen, und wenn die erstere Stelle ganz neuerlich nicht sowohl auf die Einnahme Babels, als auf die Annäherung des feindlichen heeres mit Recht bezogen worden, so faste sie eben Daniel, wie sie bieher auch verstanden, und wie sie sich zunächst darbietet.

Die Existenz bes Darius Mebus bleibt gleichfalls zweifelhaft, und wenn etwa unser Berfasser den Zenophon ober die durch ihn in Umlauf gesetzte Annahme kannste, sollte das auch für die Abfassung seines Buches im Exile beweisen?

Die genaue Kenntniß bes ganzen Zustandes zur Zeit Daniels bei unserm Propheten verstüchtigt sich zulet in eine Bekanntschaft mit der alten diblischen Litteratur, nas mentlich der Geschichte der patriarchalischen Zeit, der Geschichte Josephs, des Borgängers von Daniel in der Berbannung an einen fremden Hof, und der Bestimmung für die fürstliche Würde; für seine Kenntniß des chaldäischen Priesterwesens und der chaldäischen Staatsverfassung nuß er selbst allein uns Bürge senn, so weit er nicht die Anaslogie des ganzen Orients für sich hat, und er ist es nicht auf die Zutrauen fordernoste Weise.

Schließlich foll ber Charafter bes Buches ber mattabaifchen Zeit gang fremb fenn. Die Wiberlegung biefer Behauptung auf positive Beife murbe eine eigne Abhand. lung erfordern, in ihrer gangen Ausbehnung einen Rommentar über Daniel, ba biefer im Gangen und Gingelnen burchaus nur aus ber Anschauung ber mattabaischen Zeit richtig und in feiner Liefe erfaßt und erflart werben tann. So muffen wir auch auf eine Darlegung beffen, mas großartig ift in Theologie und in Weltanschauung unseres bis blischen Buches, bie Größe einer erften Nachweisung bes göttlichen Weltplanes, feine nabere Bestimmung über Berbindung der Theophanie mit bem erscheinenden Deffias, angebeutet zuerft im zweiten Theile bes Jefaias, feine sonstige Fortbilbung unentbehrlicher Lehrpuncte auf dem Grunde bes biblischen Alterthums, und mas noch ferner unfer Buch gu einem organischen und unentbehrlichen Gliebe ber kanonischen Litteratur macht, an biesem Orte verzichten , zufrieden, die Mängel bes neuerlich emporgetommenen Berfahrens gu Chrenrettung ber Schrift und Reubelebung bes Schriftglaubens an unferem Theile aufgebeckt zu haben. Wer in biefer unsbreitig wohlgemeinten, aber unzulänglichen Beife bie vorhandenen Schaben heilen will, wurde, wenn es bamit gelingen tonnte, boch nie bem Uebel bis an bie Burgel reichen. Bar ber Stof, ben bie alte Orthodorie erlitt, barum fo hart und ihr Rall fo tief, weil fie nicht mit fortgeschritten war mit ber übris gen Bilbung ber Zeit, und erstorben in bem eignen Innern, mogen wir bann und huten, nicht von ihrer Berstellung in alter Beife, fonbern in ihrer Reinigung von ihren Aleden und Mängeln bas Seil unferer Theologie ju erwarten. Reine Entwidelung, bie ohne Aufhören fortgeht, befteht in einem Rreislaufe, ber genau wieber in feinen Anfang gurudfehrt, fonbern höher hinauf liegt bas Biel; und bie Wahrheit findet fich, wenn auch nicht in ber Mitte amifchen ben Gegenfaten, fo boch ficher über

ihnen, und ba foll man fie fuchen. Richt als ob wir binaus fonnten und wollten über bas alte, einige und ewige Evangelinm, fonbern als und bewußt, bag bas ewig Alte auch ewig neu fen, und baß ein jeglicher Schriftgelehrter, aum himmelreich gelehrt, gleich ift einem Saushalter, ber ans feinem Schape Reues und Altes hervor tragt. nun unfere Zeit fo fich theilen in ihre große Aufgabe, baß bie einen porzugemeife zurückweisen auf bas Alte, bie ans bern bes Renen pflegen, mogen wenige auf gang gleichs maffige Beife, bas eine mit bem anbern verbinden ; möchte nur fo unter allen ber Friede bestehen, ber allein unter Diefen Schwankungen vor Rachtheil bemahren, und bas Gute, bas nun vielfach gerftreut und verftedt fich findet, aufammeneinigen und fraftigen fann. Wir unfererfeits find und bewußt, nur gegen basjenige, mas trübe und arg an bem gur Renntnif gebrachten Werfe, und ber Go che feines Berfaffere ift, nicht gegen bas, mas ihm Saupt fache ift ober fenn follte, aufgetreten zu fenn. ben wir und aller Rüge feines freilich nicht gang lauteren Triumphirens enthalten, Diefes entschuldigend mit ber Freude über die fo gerettete Chre bes Buches Daniel; wir hoffen aber hinlänglich angedeutet zu haben, bag biefe auf noch weit reinere und reichere Weise aus ber unbefangenen, porurtheilsfreien Betrachtung bes Buches berporgehe und neben einer folden Beftand habe.

Hierfür liefert das rofenmüller'sche Wert, zu dem wir nunmehr uns wenden, an seinem Theile den Beweis. Es bedürfen diese Scholien um so weniger einer aussührlichen Anzeige, als ihr Charakter im Ganzen bisher schon hinlänglich bekannt ist. Die zu Daniel haben noch vor den übrigen den Borzug engerer Auswahl und größerer Bündigkeit. Der Verf., theils den so mit Unrecht jett meist übersehenen E. B. Michaelis mit besonderem Fleiße benußend, theils an Bertholdt sich haltend, wo jener nicht zureicht, bildet damit gegen de Wette in

bessen neuer Uebersetzung des Daniel, der hauptsächlich wieder an Gesenius im Lericon sich anschließt, einen Gegensatz, der zu interessanter und wichtiger Bergleichung Anlaß gibt. Uebrigens behandelt der Berf. seinen Text mit gleichmäßiger Aussührlichseit, und macht auch zu Cap. 9 keine Ausnahme, wo sie vielleicht doch manchem Leser erwünsicht und förderlich gewesen wäre. Doch auch so gibt seine Erklärung überall eine hinlängliche Grundslage ab für die Untersuchungen derer, welche über die gesgemwärtigen Erörterungen über Daniel sich selbsithätig verständigen wollen. Gerade in dieser hinsicht halten wir das Merk für eine besonders erfreuliche Erscheinung, und hossen sier dasselbe um so mehr die Anerkennung, welche das Berdienst des Verfassers bisher gefunden.

Lic. Ernst Rubolf Redepenning, Rep. b. evangel. theol. Facultät u. Privatbocent zu Bonn.

2.

Das manichäische Religionssystem nach den Quellen neu untersucht und entwickelt von Dr. Ferdinand Christian Baur, ordentlichem Professor der evangelischen Theologie an der Universität zu Tübingen. Tübingen, Verlag von E. F. Ossander 1831. 500 S. VI. Borr.

Eine glänzende Erscheinung im Gebiete der historisschen Theologie, mögen wir nun die gründliche Quellensforschung oder die wahrhaft wissenschaftliche Bearbeitung oder die geschmackvolle Darstellung ins Ange fassen. In allen diesen drei Beziehungen und zwar in allen gleichmässig nimmt diese Schrift wohl den ersten Platz unter den neuern Monographieen dieses Fachs, selbst die neanders

ichen nicht ansgenommen, ein. Die Sprache ift überall gebilbet und fcbon; man ertennt barin bie Schule ber Alten, bie ber Berf. burchlief; fie erhebt fich nicht felten an einer ebeln, aber ungefuchten, bes phantaffereichen Gegenstandes würdigen Doelle; am meisten ift fie unter ben befannten Muftern mit ber ichillerichen Profa ver-Mit vielem Glude und afthetischem Tatte hat ber Berf. Die hauptstellen aus ben Quellenschriften als bie historische Basis ber Untersuchung in die Darftellung fo vermoben, bag neben ber urfundlichen Begründung bie Lebendigfeit und Frische ber Darftellung baburch geforbert wird. Diefen Bortheil und ben noch größeren einer anschaulicheren Ginsicht in ben philosophisch-bogmatischen Gehalt bes Manichaismus gewinnt ber Lefer ebenfalls burch bie gewählten Auszüge aus ber Polemit ber Rirdenfdriftsteller gegen einzelne Seiten bes haretifchen Gyftems, welche bie große Umficht und ben Scharffinn bes Berfaffers beurkunden. Wenn aber je etwas ihn gum Bearbeiter bes Manichaismus befähigt, fo ift es feine genaue Renntnig ber alten Naturreligionen, mit welchen jenes Spftem fo viele Berührungevuncte gemein hat. und aus welchen ber Berfaffer viele lichtvolle Varallelen anführt. - Das Gange gerfällt in fünf Abichnitte; ber erfte behandelt ben Dualismus, und bas Berhaltnig bes Syftems jum Chriftenthum im Allgemeinen (bag in biefem Abschnitt bie fritische Darftellung ber bisherigen Litteratur und ber Quellen verarbeitet ift, scheint nicht gang paffend; bieg hatte mohl bem Spfteme poranfteben follen), ber zweite ben Rampf ber Principien, bie Weltschöpfung, ber britte bie Anthropologie, ber vierte bie Beilelehre und Efchatologie, ber fünfte bas Berhaltnig bes Spfteme gum Beibenthum, Jubenthum und Chriftenthum, und eine genetische Entwicklung bes Systems aus feinen ursprünglis chen hiftorifchen Elementen. - Referent erlaubt fich que erft, die hauptfachlichften Lichtpuncte ber Bearbeitung berauszuheben, nachher aber feine abweichende Unficht über Einzelnes anzuschließen. Treffend werben G. 8. die beis ben Rlaffen von Quellen charafterifirt, bag nämlich bie einen und bas manichaische System in einer mehr concreten Form, in einer lebenbigen und reichen mythischen Ges ftaltung und Ausführung geben, mahrend bie anbern bie mythische bulle und Form mehr abstreifen, und mehr nur ben abstracten Begriff, Die logische Seite bes Suftems heraustehren. Daraus ergibt fich nun die Aufgabe, bas Concrete und Abstracte, bas Mythische und Lagische, bas Bild und ben Begriff ftete fo auf einander ju beziehen, daß das Eine in dem Andern sich ausgleicht, eine Aufgabe, beren glückliche Lösung bie gegenwärtige Schrift weit über ihre Borgangerinnen erhebt. Tief und ichon wird naments lich ber Begriff bes Bofen im Manichaismus gewürdigt, und eben gezeigt, bag bem Sange ju mythisch bilblicher Berginnlichung, ben bas gange Spftem offenbart, bas bunfle Gefühl ber Unmöglichfeit zu Grunde liege, außer Gott noch ein anderes Princip zu feten, bas nicht blog tine scheinbare Realität hätte. Abschn. II wird gunächst gegen Giefeler die substantielle Identität bes Lichtreichs und feiner Göhne mit bem Bater bes Lichts bargethan, vermoge welcher nicht von einem Emaniren ber ersteren von bem letten gefprochen werden fann, ba alles gleich ewig, und ber Begriff von Zeugen nur bildlich angewendet ift, lofort der in bem Drythus bes Angriffs ber finfteren Rachte auf bas Lichtreich liegende Begriff von bem absoluten Werth bes Guten und ber blogen Regativität bes Bosen scharffinnig entwickelt, bann ber Urmensch als bie ordnende Rraft charafterifirt. Das Gute offenbart bie Gus periorität, die ihm feiner Ratur nach gutommt, baburch. baf es fich von felbft ber burch ben uranfänglichen Gegens fat bedingten Beschränkung fügt und unterwirft, und auch für bas Boje bas maggebende und zielsegende Princip h. hierauf die Darftellung ber Lehre vom legus patibilis,

gen Anficht giemlich abweichende Art bahin, baff zwar ber verfische Dualismus allerbings einen bebeutenben Beitrag bazu gegeben habe, jeboch bie eigentliche Quelle bes Manichäismus im Bubbhaismus zu fuchen und fein Berhaltnig zum Sriftenthume mehr nur als ein zufälliges und außerliches anzuseben fen. Diefes etwas auffallende Refultat wird nun mit vieler Runft und Gelehrfamteit fomobl aus ber inneren Bermandtichaft ber Lehren als aus ben hiftorifden Berichten über bas leben und bie Schick fale bes Mani ju begründen versucht, und nach einem fehr vaffenden Ercure auf Simon ben Dagier, beffen Erfcheis nung ebenfalle auf frühere indifche Glemente im Beften binweift, mit einem allgemeinen Rudblid auf ben Standpunct bes Manichaismus in ber allgemeinen Religionege Schichte bas Wert geschloffen. Je mehr biefes verbient, auf alle Beife ausgezeichnet ju merben, befto mehr verträgt es auch, ja verlangt einen ftrengen Daffitab für bie wiffenschaftliche Beurtheilung feines Werthe, im Gangen wie im Gingelnen; und wir wollen nun, nachbem wir bas Schone und Bahre biefer Schrift gebührend ans ertannt haben, und erlauben, noch ein und anderes gu bezeichnen, was und minder begründet ober mangelhaft vorkommt.: Rücksichtlich ber Quellen beschränkt fich wohl ber Berfaffer zu fehr auf bie abenblandischen. über bad Leben bes Manes benutt er jur Unterftubung feiner Abloitung bes Spftems aus Indien bie orientalis ichen Rachrichten vom Unfenthalt deffelben in biefem Lande. Schon im Maemeinen follte man benten, baf ein Spftem von fo acht prientalischem Geprage in ber Gegend feines Entftebens und von Orientalen am reinften aufgefaßt werden fonnte, und ber Betr Berf. felbst ift bie und ba geneigte bas Refultat feiner occibentalifchen Quellen als eine fratere Abweichung von ber urfprünglichen Lehre baraustellen (S. 161). Es war baher gewiß nicht wohlgethan, bag er burch bie Bemerkung (G. 5.), bie Drien-

Digitized by Google

talen theilen im Grunde nichts von Bedeutung mit, fich von einer genquen Untersuchung berselben entband. Go hatte fich g. B. bas über bas positive Berhaltnig gum Subenthume Gefagte aus benfelben noch bestimmter angeben und berichtigen laffen. Richt nur Geth und Enos (G. 366) fondern auch Mofes murde (laut Ephraem, Syrus hymn, II. 14) ale Inhaber ber reineren Religion betrachtet, natürlich nicht Mofes, ber Staatsgründer, fondern ber Mofes ber mpftischen Theologie, ber die alten und ewigen Gefete ber Sittlichkeit vorgetragen .- Was bie abendlandischen Quellen betrifft, fo mochte fich wohl fchwerlich etwas von Belang übergangen finden. Bur erläuternden Bergleichung mohl, wenn auch wicht gerade gur Benutung ale Quelle hatte fich vielleicht ba und bort noch eine Rotig von Epiphanins gebrauchen laffen, g. B. was er als gnoftische Ansicht übers haupt aus dem Evangelium ber Eva haeres. XXVI, 3. anführt. Schon ber Name Eva= tominach ben Lxx erinnert leicht an bas for evaryelion bes Manes und ber Inhaltiener Citation lautet gang manichaisch ort korny int ogovs ύψηλοῦ, και είδον ἄνθρωπον μακρὸν και ἄλλον πολοβον, και ήκουσα ώσει φωνήν βροντής και ήγγισα του άκουσαι καὶ ἐλάλησε πρός ἐμὲ καὶ εἶπεν ἐγοὸ σὰ καὶ σὰ ἐγοὸ, καὶ ὅπου έαν ής έγω έκει είμι, και έν απασίν είμι έσπαρμένος. Καλ οθεν έαν θέλης συλλέγεις με, έμε δε συλλέγαν έαυτον συλ-Lépeig. Wer verkennt hier ben burch bag All gerftreuten lesus patibilis, ben verstummelten Mann neben bem großen, (vgl. Baur G. 223) ber er jedoch wieder felber ift als Chris fing? Und follte nicht burch die Rebe bes Erhabenen jene schwierige Stelle aus Alexander, welche S. 238 angeführt wird, und welche Chriftus zugleich als etwas Innerliches und als etwas von Augen Kommendes, als subjectiven und objectiven Geift, barftellt, Licht gewinnen?

S. 11 fämpft der Herr Verf. gegen die Ansicht berer, welche den Dualismus des persischen Systems durch das Zeruane aferene als Grundprincip milbern wollen, bes hauptet aber S. 25. ein aus dem an sich nichtigen Begriff

Theol. Stud. Jahrg. 1883.

bes Bofen herrährenbes fichtbares Urbergewicht bes Su ten im manichaischen Suftem. Ronnte nun nicht baffelbe richtige Gefühl es fenn, was ben perfifchen Dualismus, ber fich felbft aufhebt, in gebachter Weife andzugleichen fredte a). G. 38 wirb mohl bie Confequenz etwas zu weit getrieben mit ber Behauptung, baf bie Syle auch für ben Manichaer bas blog Richtige, und ihre positive Geftalt nur auf Rechnung ber mythischbildlichen Form ju feben Diefe Behauptung und bie mit ihr übereinftimmenbe Meufferung (G. 399. 435), baf bie orientalifche bie Sinnenwelt für Tänfchung und Schein erflärende Anficht in ber manichäischen Rosmogonie burchschimmere, wiber-Arebt boch ju fehr bem unmittelbaren Ginbrud, ben bas manicailche Suftem macht, als daf fie für etwas mehr benn eine gesuchte Ausbentung zu Gunften ber Parallele mit bem Indischen gelten tonnte. - G. 159 wird ohne biftorifden Grund geleugnet, bag ber Gundenfall ein wesentliches Moment im Sustem bes Manichäismus sen. Die allegorische Erflärung von Gen. III verträgt fich wohl bamit, wenn auch bie einzelnen Buge ber Erzählung fehr abweichenb von ber unigaren Tradition gebeutet werben. Burbe es fich blog um eine äußerliche Accommodation gehandelt haben, so hatte fich mobl die ophitische Auffaffung als bie leichtefte und bequemfte bargeboten. herr Baur zeigt gerabe bie größere Ginftimmung mit ber driftlich-orthodoren Auffassung, fofern eben die urfprünge liche Bolltommenheit bes erften Menfchen burch benfelben verloren geht. S. 194 Beift es aus Gelegenheit der Reis ting ber moralischen Freiheit im Manichaismus: "Schlecht-

a) Es möchte allerdings wohl, Bahl und Sewicht det derschiedenn Beugnisse gegen einander abgewossen, als gewiß anzunehmen send, daß in dem Parsismus Bervan Afarene als höchstes und mos notheistlisches Princip über dem Dualismus steht. Rur auf man dasselbe nicht aufassen als an fanges und endlese Rept. seine atheistische Idee, die Anquetil den Bendbückern nur ausgebürdet hat. Bielmehr bedeutet Sarvam akaranam im Gantztit das un erschaffene All. Bgl. Reander Lichtungesch. L. S. 548 d. wohls. Ausg. Bohlen das alte Indien. D. E.

hin aufgehoben wurde bie moralische Freiheit umr, wenn in diesem Systeme bie Gottheit felbft nicht als eine mit Selbfibewußtfenn und Freiheit fich bestimmende Intellis geng, fonbern nur als eine physisch wirkende Causalität gebatht werben konnte. Allein zu biefer Unnahme find wir nicht berechtigt." Dieg reimt fich boch wohl nicht gang gufammen mit bem fo grundlich erwiesenen Charatter bes Manichäismus als Raturreligion mit bebeutenber Binneigung jum Materialismus (488), fodaß felbft auf feiner anthropplogiffen Seite bas Ethische mit dem Phyfichen zusammenfließt, und auf ber theologischen das geis fige Leben ale eine einer bestimmten Sphare angehörige Mobification bes Raturlebens erfcheint (490), namentlich aber affes teffeologische von vorn herein entschieden ausgefoloffen wird (125). Gine Intelligeng, bie mit Freiheit und Selbftbestimmung handelt, tann unmöglich mit bem Musfoluf alles teleologischen in ber Welt zusammenbefteben.

S. 207 wird gefagt, baf ber h. Geift im Spftem bes M. feine weitere Bebeutung habe, und nur aus Rudficht auf die driftliche Lehre aufgenommen fen. Letteres mag richtig fenn, allein die Luft, was bem Manes ber h. Beift ift, icheint boch nach bem S. 228 angeführten Ranon: purgatio per ignem sit aut per aërem, wirklich eine nicht minder wefentliche, wenn ichon nicht fo hervorstechende, Stelle im Systeme einzunehmen, als die Sonne, Chris flus, besonders da die reine obere Luft es ist (312), in welche bie gereinigten Geelen eintreten. Luft und Licht fiehen ta wirklich in innerer physischer Beglehung gu ein-Uebrigens spielt auch im Sustem ber orthoboren Kirche ber h. Geist mehrere Jahrhunderte hindurch eine fehr geringe Rolle. - G. 230 wird in Beziehung auf bie transfretatio patriae gewiß unpaffend an bie fetigen Infeln ber Effener erinnert, bei welcher bas Ueberfegen über bas Meer nicht bie fichere Rettung aus ber fturmischen Welt bebeutet, ba ja gerabe bas Meer bort ein Moment ber Seligfeit bilbet = "ber von Deer her fanft fühlenbe

Wind" vgl. Pind. Ol. II, 126 ff. Biel eher mare an bie bilbliche Borffellung im Test. Nephth, zu erinnern, die mit ber angeführten clementinischen soviel Berwandtes hat, Cap. VI. Fabric, cod. pseud. N. T. I. 670. gang paffend ift auch diefe Parallele nicht, fo wie überhaupt ber Begriff eines Seelenschiffs nicht nothwendig ben einer Meer = Sturm - Welt neben fich verlangt. Das Bild ftammt ohne 3weifel aus ber befannten Mythologie, welche, wie fie ben Göttern als Bewohnern bes Methere Schiffe giebt, fo auch die Sterne ale Luftschiffe vorstellt, ohne fie jum Ueberfegen ber Geelen gebrauchen ju laffen. Un fich weisen also die Schiffe ber Sonne und bes Monds fo menia auf bas fturmbewegte Lebengmeer als ber Bagen bes Belios auf eine unwegsame rauhe Lebensbahn, fonbern die Luft wird gleichsam ale ein von den Sternen burch fegeltes Meer gebacht, burch welches fo auch die Seelen nach oben gefchifft werben. - Bu ber G. 307 verzeichnes ten Borftellung von bem wechfelnden Unfüllen und Leeren ber Seelenschiffe, wozu ber Berr Verf. eine Parallele ans bem Indischen sucht, scheint wenigstens eine entfernte Analogie in bem zu liegen, mas Porphyr de antro Nympharum (ed. van Goens p. 22) von bem Saturnusfest ber Romer fagt, daß es gefeiert werbe, wenn fich die Sonne bem Steinbode nahert, burch eine temporare Befreiung ber Sclaven, um anzubeuten, bag die vor ovreg dia riv yevedir douloi eben bann befreit merben und burch bas öftliche Thor des himmels eingehen, menn das mahrhafe tige Rronosfeft gefeiert und bas fronische Saus geöffnet mirb, bas fich eben in ber Gegend bes Steinbocks befin bet, διὰ τῆς αρονικῆς έορτῆς και τοῦ ανακειμένου Κρόνφ οίκου έλευθερούνται άναβιωσκόμενοι καλ είς αύτοχένεσι antorouevol. Eine nach bem Sonnenlaufe fich richtende transfretatio animarum ift hier ebenfalls vorausgefest. - G. 315 tonnte gur Widerlegung ber thilo'ichen Zweifel an ber Identität ber Rirche und ber Sophia nach auf ben Paftor herma hingewiesen werben, wo bie eine und felbe Gestalt

ale Jungfrau und alte Matrone auftritt, und fich felber als Rirche und als die von Anfang gewesene Weisheit tunb gibt. - Wenden wir uns jedoch nun zu bem Gigenthum. lichsten und Reuen, mas und in vorliegender Schrift entgegentritt, nämlich ju bem Erweis, bag ber Manichaismus nicht eine driftliche Sarefie, nicht aus berfelben Burgel wie ber Gnofticismus erwachsen, fonbern ein orientas lischer vornehmlich aus indischen Elementen gewonnener Daganismus fen, ber fich blog außeren 3weden zu lieb bem Christenthum accommobirt habe. Db wir gleich auch in biefer Partie bes herrn Berf. Geift, Scharffinn und Gelehrfamteit nicht verfennen, fo fcheint uns boch babei mehr angenommen als bewiefen. Auch bem Berrn Berf. muffen bie und ba Bebenklichkeiten barüber gekommen febn; meniaftens schwantt er zuweilen merklich, indem er einerseits ben Manichaismus bie Steigerung und Bollenbung bes Gnofticismus nennt (398), andererfeits boch burchmeg einen fehr bestimmten Unterschied amischen Gnoflicismus und Manichaismus macht, und letteren von erfterem als einem blof mit frembartigen Bufaben verfebe ten Christenthum abzuleiten fich bestimmt weigert (S. 415), wiederum jedoch (211) nur weniger, als bie gewöhnliche Unficht will, ursprünglich christliche Elemente zugibt, und im Manichaismus, ber reiner Vaganismus fenn foll, eine achtungswerthe Opposition gegen bie außere tobte Rirche, in welcher ber Beift bes lebendigen Chriftenthums unterzugehen drohte, findet (G. 402). Die Grunde, aus welchen ber Berfaffer bem Manichaismus einen gang au-Berhalb bes Phristenthums liegenden Ursprung anweist, find querft folgende negativen: ber Manichaismus ift ein eigentliches Accommodationsspftem, beffen Form blog angenommen murbe, um bem Inhalt unter Chriften Gingang ju verschaffen, teineswegs aber ursprünglich mar, und: feine ber manichäischen Befenlehren hat einen driftlichen, fondern alle haben burchaus einen heidnischen Charafter. Die positiven Grunde bestehen sofort in der wirklichen

Rachweisung biefer Bermanbtschaft namentlich mit bem indischen Religionespftem, und aus der Unführung biographischer Rotizen aus dem Leben Mauis, welche nach Alles biefes ift wohl nur in bedingtem Indien weisen. Dage für mahr ju halten. Christliche Urelemente im Manichäismus fonnen wohl auf feine Beise geleugnet merben. Die ewige Berbammnif einiger Seelen, welche, phaleich Lichttheile bes guten Gottes, boch ben Damonen gur Bewachung anheimfallen ohne endliche Erlöfung, ift eine vom Berf. (S. 110.) treffend gerügte Inconsequeng bes Suftems, die offenbar auf christliche Ideen nicht aber auf eine willführliche Accommodation ans Christenthum hinweist, da die christlichen Polemiker jene Inconsequeng felbst siegreich aufbeden (332.). Richtsowohl die Lehre von ber Gundenvergebung schlechthin (G. 409), welche allen Religionen gemein ift, und nur in verschiedener Modalität ihrer Ausführung burch ben Cultus auftritt, fonbern bie gauge höchst ausgebildete Theorie von ber Reue und Buffe als Bedingung berfelben (262) ift ein Moment, wie es in feiner andern Religion, auch nicht im Parfismus, fonbern allein im Christenthum ober vielmehr am allerähnlichften bem Manichaismus im fpateren Judenthume vorfommt. (Man vergleiche g. B. mit folgender Stelle bes Manes: incipit trahi anima et consentiat, ac post consensum poenitudinem gerat, habebit harum sordium indulgentiae fortem: carnis enim commixtione ducitur, non propria voluntate, die judische Theorie, wie sie im Psalterium Salomonis, im 4ten Bud Efra und im Pastor Hermae ausgesprochen Auch hier fann ber Menfch fich vom Sünden nicht hüten, er fehlt viel aus Unwissenheit und burch Rothwen-Aber indem er bieg anerfennt, und bereut, hat er Vergebung). Die hauptschwierigkeit für ben herrn Berf. bildet die manichaische Christologie, und er will fie burch die Bemerkung entfernen, daß der Dofetismus vom historischen Christenthume nichts mehr stehen laffe, also auch hier nur eine außerliche Aneignung einer driftlichen

Rorm Statt finbe. Eine auffallende Ansicht vom Dotetismus! Go wenig bebt er bie hiftorifche Realitat Chrifti auf, indem er ihn außerhalb bes Loofes menschlich förperlicher Befchränftheit fest, bag er vielmehr gerabe bie eingige Beise ist, wie ein System, bas ben Körper als bas Bofe anfieht, ein gottliches Wefen mit ben Denfchen unmittelbar verkehren laffen tann. Eben als ein reines Lichtwefen mußte Chriftus torperlos fenn, mar aber bem Das nes nicht eine bloße Ibee, sondern ein historisch einmal in Menfchengestalt unter Die Menschen eingetretener Er-Dieg ju leugnen mare eine größere Ruhnheit, als bie ber Berr Berf, begeht, wenn er bie und ba, weil ibm die Beweisftellen unbequem find, weil fie zu chriftlich lauten, an ber Urfprünglichkeit ihrer Borftellungen zweifelt, während er doch von vorn die Glaubwürdigkeit der occis bentalischen, alfo ber abgeleitetsten, Quellen in Begiebung auf bie manichaische Lehre verthelbigt. Bir erinnern Statt alles anderen nur baran, dag Mani wirklich einen mahren Stoff im R. T. fand, ber nur burch Bufate verborben schien, was gewiß nicht Accommodation war, indem ihn bieß in beständige Streitigfeiten verwickelte, ferner bag er felbft für ben verheißenen Paraflet gelten wollte. Bar aber Chriftus bem Manes eine hiftorische, wenngleich nicht menschliche Person, so muß es gerabe ein christliches Intereffe genannt werben, mas ben manichaischen Dofetismus herbeiführte, indem burch ihn allein ber Gottheit Chrifti Genüge gefchah, und weber ber perfifche Mithras noch ber indische Buddha bieten eine volltommen erflas rende Analogie bar, indem beibe noch andre vermittelnbe Befen neben fich haben, mabrent ber Manichaismus bie Bermittlungsthätigfeit in ben Ginen am höchsten gestells ten Chriftus concentrirt, und überdief biefen Mittler mit ber weltschaffenben Kraft, wie bas Christenthum allein dut, ibentificirt, und bas Urbilb ber Renschheit in ihr fieht. Ja felbst bie mythischen Formen bes Manichaismus, und zwar gerabe bie bebeutungevollften, find von ber Art,

baff fie nur aus einer Entftebung bes Guftems innerhalb bes Chriftenthums, nicht aber aus einer fpatern Accommobation bes ichon fertigen Suftems an bas Chriftenthum erklärlich find. Ref. erinnert hier außer bem lesus patibilis, an ben magnus, qui gloriosus apparuit, ber in wanbelbaren und trügerifchen Scheinformen bas Boll ber Fine fternig taufcht, gerade wie in dem avafarinov Ingatov ber gloriosus ille (X, 2), ben ber Bater herabsenbet, burch bie himmel, bas Firmament, bie Welt bis ju bem Engel ber Unterwelt fleigt (ibid. 8, 9) und fich jedesmaf in bie Gestalt ber Bewohner bes Reichs fleibet; bas er burche wandert, um ben Rampf ber bofen Machte (VII, 12) gu beenbigen, und alle Gewalten zu befiegen (X, 12). fenbar ift diese mystische Soteriologie der erften chriftlichen Beit (Lawrence fest mit guten Grunden die Visio Iesaiae furt nach Nero), von welcher auch ein Unflang in bem bie Machte ber Unterwelt taufchenden Sinabsteigen Christi bes Evang. Nicodemi enthalten ift, im Manichäismus auf die Rosmogonie übergetragen, ahnlich wie beim lesus Richt minder scheint bas mit bem Urmenschen fo genau verbundene ζούν πνεύμα ein Ausfluß der chriftlich-jübischen Gnofis. Denn es fann nach 1 Ror. XV, 45 feinem Zweifel unterworfen fenn, daß ber lebendige Dbem, ber bem erften Menfchen eingeblasen murbe, -von ben mpftischen Erflärern ber Juden eine ausgebehntere Dem tung erhielt, ba felbst Daulus aus jenem Berfe bie Berschiedenheit bes erften Abam als wurd good von bem zweis ten Abam als πνεθμα ζωοποιούν argumentirt. Gemiß sowenig als bie obigen entschieben chriftlichen Büge bem Manichaismus nur außerlich aufgettagen find, fo wenig kann auch in ber Form Alles, was an bas Chriftenthum mahnt, für eine blog jum 3med ber Berbreitung ange nommene Accommodation erflärt werben. Bu gefchweigen, baß eine folche betrügliche Accommodation boch gar ju mer bern und wenigstens nicht im Geifte bes alteren Drientas lismus ift: so ware die Accommodation des Manes höchst

verfehlt und gar nicht geeignet gewesen, bie Unftofigfeit feines Religionsmefens gegenüber ben Chriften gu vermeis ben, indem 3. B. gerade ber manichaische Entrus in feis nen außeren Formen mit Beibehaltung bes driftlichen Grundtypus fich fo fehr von bem tathelischen unterscheibet (S. 409.). Man weiß ja, daß folche außere Berschiedenheiten viel ftorender find, als bonmatifche. Wetden Streit erregte ichon frut Die Sabbatfeier? Burben die Manichäer die driftliche Form nur angenommen hab ben, um unvermertt unter berfelben ihr Guftem in Curs ju bringen, fo hatten fie fich gewiß in folchen außeren Dingen mehr anbequemt, hatten nicht am Sonntage gefastet, was ein großes Mergerniß geben mußte. nes der Politikus gewesen, wie herr Baur ihn vorands fest, warum hat er fich nicht in Perfien, mit beffen ganbedreligion fein Suftem soviel innere Berwandtschaft hat, mehr an biefe accommobirt, um bem gewaltigen Mergerniß, bas fein tragifches Ende herbeiführte, zu begegnen? Damals war boch gewiß bas Christenthum in Persten noch nicht fo fehr in Gunft, daß es fich mehr lohnte, Chrift scheinen zu wollen.

Wahr ist es, daß manche christliche Partie im Manischäsmus mehrseiner mythischen Form angehört, aber ganz auf gleiche Weise, wie manche heidnische Partie. Dieß beweist aber nur einen phantasiereichen Etlekticismus, wos von in jener Zeit manche Beispiele vorkommen. Das überswiegend christliche Gepräge in Lehre und Cultus bei unschristlichem Gehalte spricht bei der Unmöglichkeit, es aus einem berechnenden Betruge herzuleiten, viel eher für die allgemein gnostische Ansicht, daß das Christenthum in seisner hergebrachten Gestalt einer Vergeistigung und wissener hergebrachten Gestalt einer Vergeistigung und wissenschaftlichen Veredlung bedürfe, welche jedoch im Manischäsmus noch unmittelbarer als in den meistengnostischen Spstemen an die historische Erscheinung Christia angeknüpft wird, indem Manes für den von Christus verheißenen Paraklet gelten wollte. Aber der Herr Verf. scheint: selbst

etwas von ber Strenge feiner Behauptung nachangeben, wenn er S. 410. annimmt, daß jene Accommodation nicht ein bodlicher Betrug von Geiten ber Manichaer gewefen fen, fondern bag fie fich aus ihrer Ueberzeugung von ber wefentlichen Ginheit ihres Spftems mit bem Chriften thume baju berechtigt glauben burften. Dit biefem 31 geständnig Scheint jeder Grund entfernt, bem Manichais mus mehr als bem Gnofticismus überhaupt ein urfprünge lich chriftliches Element abzuleugnen, und es mußten bei ber offenbaren inneren Bermanbtichaft biefes mit jenem, welche eine gleiche Entstehung innerhalb bes Chriften thums mahrscheinlich macht, Die historischen Zeugniffe fitr bas Gegentheil um fo gewichtiger fenn. Allein die Volemit ber Rirchenvater, welche bem Manes alles Chris stenthum absprechen, tann hier um fo weniger hiftoris fchen Werth haben, als man ihre Sitte, Saretifer ju Undriften zu machen, wohl tennt, wie benn auch bie Restorianer felbst nach taiferlichen Gefeten nicht mehr Chriften fondern "nach dem verruchten Urheber ihrer fasterung" Simonianer genannt wurden (Theod. Cod. de Iudaeis etc. S. 3, l. 6.). Comit tonnen wir bie berge brachte Unficht noch nicht gegen herrn Baur preis geben. Bohl aber ift ihm barin beizustimmen, bag ber Danis chaismus auch indische Elemente in fich schlieft, und bie beigebrachten biographischen Rotizen könnten, wenn fie verläßlich find, für einen unmittelbaren Zusammenhang mit Indien sprochen. Sei aber bem, wie ihm wolle, so burfte boch feineswegs ber Bubbhaismus mit bem herrn Berf. die hauptquelle und neben bem Zoroaftrismus bie einzige bes manichaischen Suftems genannt werben. Dem bie Berwandtschaft bes erstgenannten mit ber manichais fchen Lehre im Gangen und abgefehen von Gingelnheiten, die fich übrigens in manchen gnoftischen Syftemen nicht minber indisch zeigen, ift felbst nach ber vorliegenben Darftellung teineswegs fo groß, bag bei bem Manichaismus mehr als beim fonftigen Gnofticismus auf Bubbha recutrirt werden mußte. Gewiß ben wenigsten Lefern wird alles fo flar übereinstimmenb erscheinen, wie bem geiftvollen herrn Berf., ber boch fast auf jeber Zeile felbst Bere ichiebenheiten namhaft macht. Bon einem Dualismus. welcher fich auch nur entfernt mit bem manichäischen vergleichen ließe, tann boch im Bubbhaismus feine Rebe fevn, ber einen mit Weltstoffen angefüllten ewigen Raum lehrt, und die Materie fast gang in ben Geist verflüchtigt. Richt entfernt fann bie Weltentstehung verglichen werben, welche bort burch immer gröber werbenbe Emanation, hier burch einen Angriff bes abfolut entgegengefetten bofen Reichs geschieht, fo bag bas Materielle bas Wibergöttliche ift, mahrend es bort nur als bas Entgottete, aber feiner Burgel nach in Gott Rubende, erscheint. Größer zeigt fich die Aehnlichkeit in der Ansicht vom Weltlauf, doch fo, bag bie gauterung und Bugung bes Buddhaismus eine Biebererhebung jum mahren Zustand, in welchem ber nies bere fich aufhebt, ber Manichaismus einen Rampf gegen bas Satanische ber substantiellen Materie barftellt. Diese widergottische Gubstang bleibt, wenn bas Licht sich von ihr ausschied, ewig, bie buddhistischen Emanationen vergeistigen sich wieder und verbleichen, um neu in den Bechfel bes Scheinwesens herabzufinken. Bubbha ift eine fich wiederholende Incarnation bes höchsten Gottes, voll üppiger Zeugungsfülle mit einer ungemein großen Zahl bon Beischläferinnen, Christus ift bem Manes ein nur förperlich scheinender reiner vom höchsten Bater gefendes ter Geift. Wenn ber Sr. Berf. bei fich aufbringenber Discrepang immer wieber Zoroaftere Syftem gu Sulfe ruft, bas, mit ber Buddhalehre verschmolzen, jene verschwine ben mache, fo zeigt er bieg wenigstens nirgenbs, und iheint bamit jebenfalls nicht weiter ju tommen, als bie alte Anficht fam, welche aus letterem, in Berbindung mit bem Christenthum, nämlich bem anostischen, ein System erflarte, bas jum wenigsten mit biefem eben fo viel gemein hat, als mit bem Bubbhaismus. Dag fich Sr. Baur

fo fehr weigert (G. 415), einen Einfluß gnoftischer Beftaltungen des Chriftenthums auf die Entstehung bes mas nichäischen Sufteme anzuertennen, muß wirklich auffallen, ba er G. 84 ben Bericht des Archelaus, Manes babe feine bualiftifche Rosmogonie von Scothian und Bafilibes, beis fällig anführt, und namentlich bie Ibentität biefes Bafilis bes mit bem befannten Gnoftifer gegen Giefeler behaups tet. Wenn auch die Anficht Giefelers, "bie Gnofis laffe fich vollkommen begreifen, wenn man fie als eine burch bas hinzutreten bes Chriftenthums veranlagte neue Ente widlung bes philonifchen Platonismus betrachte, welche in Sprien noch burch ben perfifchen Dualismus mobificirt murbe", auf einen etwas ju beschränkten Standpunct ftellt, um bie große Sphare ber gnoftischen Spfteme und Ibeen gehörig zu überschauen, und eine gemiffe Abhangigfeit bes Unofticismus von indifden Ginfluffen, obgleich im Einzelnen nicht nachweisbar, schwer zu leugnen fenn mochte: fo fcheint boch ber Unterschied bes Manichaismus vom übrigen Gnofticismus taum fo bedeutend zu fenn, baf fene in biefem mittelbar auftretenbe inbifche Ginwirfung in jenem Syftem für naher und unmittelbarer anerfannt werben mußte. Alles an ben Bubbhaismus Streifende in Manes Lehre findet fich lange ichon im Beften, und bas Spftem enthält burchaus feinen Grund in fich, ber einen unmittelbaren Busammenhang mit Inbien zu behaupten nothigte. Im Gegentheil erscheint ber Manichaismus ale bie Bollenbung bes Gnofficismus auch in außerlich genes tifcher Beziehung, als hervorgewachfen aus bemfelben Stamme gnoftischer Beisheit, wie die übrigen Sufteme, und auf biefelbe Weife combinirt wie fle, burch hineintra gung ber alten Ibeen ihres Geburtslandes in bas Chriv Wir reichen gur genetischen Erflärung bes ftentbum. Manichäismus vollfommen aus mit Zoroafters Lehre und bem Gnosticismus jener Zeit, wie er freilich auch burch indifche aber ichon feit Jahrhunderten im Beften einges burgerte Borftellungen geschwängert mar. Bum weiteren

Beweise hiefür noch Einiges mit Uebergehung bes Barfismus, über welchen zwischen B. und ber alten Unficht Uebereinstimmung herrscht, und mit Uebergehmug bes für unfern 3med wichtigften Bafilibes, someit feine Bermandtschaft mit Mani schon von Reander (Gnoft-Suft. S. 87 - 91) nachgewiesenift. Je weniger ber Bubs bhaismus ein, mahres Anglogon zu bem manichäischen Dualismus mit feiner felbstthätigen Sple ale Untigott barbietet, befto natürlicher erscheint, eine Bergleichung mit Saturnins und Marcions Suftemen. Auch biefe ibentifis ciren bie Materie und ben Satan, ein Gebaufe, ber eis nerseits durch ben aus Perfien ftammenden absoluten Sas tansbegriff, andrerfeits burch ben orphisch-pythagoreis ichen Platonismus eingeleitet mar. Denn biefer grfaunte in ber Materie bas Bofe. Alls foldbes erschien fie aber junachft gewiß nicht vom speculativen fonbern vom praktis iden Gefichtspunct aus (Bullmann Urfprunge ber Rirhenverfaffung S. 2 - 6, vgl. auch Gfrorer Urgeschichte des Christenthums I. S. 73.). Aber die Speculation verarbeitete ben pom prattifchen Gefühl aufgebrungenen Begriff, bag in der Materie bas Bofe liege, ju einem vollendeten Weltspftem mit geringerer ober größerer Bermis ichung bes prattifchen Glemente, besondere im Renplatos niemus und Gnofficiemus, und es bedurfte gu ber Gefalt, welche letterer in Saturnin erreicht hatte, nur noch ber burd bas hinzutreten bes Parfismus auch äußerlich angeregten consequenteren Durchführung, um den Manis häismus vollständig zu haben. — Das Lichtsymbol erscheint in Philo ungahlbar oft, und diefer tennt namentlich auch wie Mani ein intelligibeles Licht als Quelle bes sichtbaren (p. 1045. Gfrörer a. a. D. S. 120). Das mas nichäische Dogma von der Lichterde-als Sit des Lichtgottes (terra lucida) ift volltommen in berfelben Geftalt fcon im Simonismus enthalten. Bgl. Recogn. Clem. II. 21. p. 522, darque Brucker II, p. 673. Simon locum aliquem ultra mandum vel extra mundum esse ait, in quo neque coelum-

sit, neque terra, ne umbra horum etiam ibi tenebras ope-Et ob hoc necessario esse lumen immensum, cui tenebrae miliae succedunt, nempe incorporeum lumen et infinitum. - Un ben Lichtgott ber fübifden Rabbala erinnere ich nur befthalb, um (G. 16.) bie membra luminis und (211) bie degia owrog ihr ju vindiciren. Rabbala befonbert bas Gottliche unter ber Korm von menichlichen Bliedern, welche einestheils göttliche Eigenfchaften, anderntheils einzelne Stufen ber emanirten Belt Die zweite ber brei bie reine gottliche Befenheit conftituirenben Sephiroth hief dextra faciel magnae (Kabbala denudata a Knorr de Rosenroth II, 255 ff.), qe wiß eine paffendere Darallele gu bem manichaischen Ausbrude für Christus, als ber Gprachgebranch ber Egyptier, ben Rorben als rechts zu bezeichnen. Der Rorben fann boch wohl nicht die Lichtfeite heißen. Auch Lactantius nennt Chriftus bie rechte Sand Gottes, ben Tenfel bie kinfe, Instit. II, 8. cf. Theophil. ad Autol. VIII, p. 24. Cles mens von Rom bedient fich bes Ausbrucks onneroov ris nevalucions, mas auf baffelbe Bild hinweift (Bf. 110, 2.). Der Urmenfch (55) ift ber Abam Rabmon ber Rabbala, ber Balentinianer (Reander S. 124). Die Rosmogonie bat viel Berwandtes mit ber eines Saturnin, nur baf bie bei letterem blos zweibentig baftebenden Engel vollftanbig verteufelt find. herr B. vergleicht felbft ben Bafilibes, ber wohl zu merten in Perfien gelebt haben foll Barum follten nicht bie großen Mehnlichfeiten ber faturninischen Unthropogonie (S. 150) für einen aufferen Aufammenhang bes Manichäismus mit biefem Gnoftitet Der Mythus von ber Entstehung ber Go forechen? fchlechtsfortpflanzung (115) erinnert neben ber vom B. bemertten Achnlichkeit mit bem befannten platonischen an bie jubifche Sage von ben wolluftigen Engeln bes Buchs Choch. Die Entftehung ber Menfchen butch Damonen ift midte andere ale die bem Geifte bes absoluten Dnalismus demage confequente Masführung bes philonifden

Theologumens (149). Die Engel als Schöpfer ber Uns vollfommnen machten ben Damonen Plat, wie auch bis nach den Alexandrinern über bie Seiden herrschenden Engel balb in Damonen umgewandelt wurden. @benfalls. ein Rachklang bes jübisch-alexandrinischen Theologumend icheint bas Dogma gu fenn, bag ber Menfch nach bem in ber Sonne gefehenen Bilbe gefchaffen wurde. Es ift bieß Bild offenbar nichts anders als bie bort befindliche dovemg rov Beor, Christus ber Urmensch, ber einde heißt nicht bes Menschen sondern Gottes. Rur mar bie Begiehung biefer Bilbichaft auf Gott im Manichaismus ein wenig zurückgetreten. Auch bei Philo ift bie Sonne Bild Bottes und Bild ber Menfchenfeele (576 de Somn. 6 7240g πατὰ τοὺς ἀλληγορίας κανόνας ἐξομοιοῦται τῷ πατερὶ n. τ.λ. ทุ้ง และ งบ้า ขบาทีรู สินตร์ตูลเฉา อิสอีทุ้งเลยง สโตย์ษา สิตอไทอัสษ ό θεός του άνθρωπου, κατ' εἰκόνα: θεού ἐκοίησεν αὐνόν. p. 577. Léverai nollaggis év únovolaig ó Alios anak uèr 6 and diamend and a series in the contraction in the ทุ่นตีบ อีบหอบ รทิบ ทุ้งยนอบปลบ ลับทุ้นรณ หลิโ รลิธ สิต ฉษรอปี duvámens Someo ántivas eis Slov relven). - Die G. 138 angeführte Stelle aus ben Anathematismen vermengt ohne 3weifel verschiedene anderweitige gnoftische Iden mit bem Manichaismus, ba nach biefem bas Verhaltnis bes Abam jur Eva burchaus nicht bas bort bezeichnete gewefen febre Allein fie beweift bod, baf bie Weltbilbung auch fann. ihon anderwärts als eine Zurnhebringung ber-bamonfich aufgeregten Materie gedacht murbe. Denn nur diefe Borftellung fonnte Eva als entthierende Rraft für Abam er ihemen laffen. Das Dogma von benzwei Seelen erinnert natürlich an Bafflibes fabftantielle Affecten und Beibenihaften, und weiter an bie philosophische Theorie ber Juben von ben Sauptfraften ber Geele, welche gu ver-Giebenen Geiftern wurden (Nitzsch comment. de test. XII. Patr. p. 25.). Die chriftologische Bebeuting von Gonne und Mond (20% 225) mag verglichen werben mit test. Nephth. V. wo Raphthall Sonne und Mond nitbeweglich

aufibem Delberg fteben fieht. Die Brüber laufen barnach, Levi faßt bie Sonne, Jubas ben Mond, und beibe fchme ben in die Sohe und erhalten die Valme bes Sieas. Mit Recht-nennt dief Ripfch a. a. D. S. 21. ein Bild ber mef Kauifeben, Zeit, bas er aus, ben Mithrasmpfterien ablei Wie leicht sich aber die muftische jühische Theologie jenes mithrische Bilb aneignen fonnte, ergibt fich baraus, baß Sofua, bem Sonne und Mond ftille ftanden, mit bem Reffias ibentificirt murbe (biefer heißt in ben Gibyllinen einmal έβραίων ὁ ἄρισκος, ὁ ήέλιον ποτε στήσας). nern wir und aber an die Gonnenverehrung ber Gffener und Therapeuten, welcher die von Philo ausgebrudte Borftellung, bag bie Sonne Gottes Bild ift, ju Grunde liegt, erinnern wir uns an die philonische Begeistung ber Sonne felbst als eines Bafallen bes hochsten Gottes in ber Welt; welch geringer Schritt für bie naturalistische Richtung, welche bie jubifche Gnofis nahm, hievon zu eis ner Respectirung ber Sonne als Hanptorgans in ber Förberung von Gottes Lichtmert, als Melfias - Rörpers? Spricht nicht die Stelle bes Testamente Raphthali, freilich in etwas uncultivirter Doeffe, gang baffelbe aus, mas bas manichaische System von Sonne und Mond lehrt? Schen vor Berletung bes Naturlebens ift im Weften ichon alt, namentlich die Enthaltung von thierischer Mahrung; bie Bermerfung bes ehelichen Lebens erinnert an Duthage ras, Die Effener, mehrere Gnoftifer, ja an Die Asteten ber orthodoren Rirche. Die Seelenwanderung ift capptifc und bei mehreren Gnostifern Dogma. Die gulanes ber Materie find offenbar verwandt mit ben Bachtern ber Babulonier (Dan. IV, 14), welche nach Diodor. Sical (Gefening zu Jesaias p. 333) ber materiellen Welt vorfte hen. - Der herr Berf. hat aber felbft in ben gahlreichen Parallelen, bie er aus alteren driftlichen Schriften, 3. B. ben Clementinen, anführt, ben Beweis geliefert, bag bie bem Manichaismus inhohnenden Ibeen gutentheils ichon in ben Begriffen der mestlichen Belt vorbereitet waren, fo

baß gar kein Grund im Systeme selbst vorliegt, eine unmittelbare Berührung mit Indien anzunehmen, und daß wenigstens, wenn auch die biographischen Rachrichten von Mani für eine solche zeugen, aus seinem Berkehr mit Inbien nicht eine Entstehung seines Systems außerhalb des (gnostischen) Christenthums gefolgert werden darf, sondern vielmehr der Manichäismus als ein Zweig desselben Stammes theologistrender Bestrebungen dasteht, welcher auch die übrigen gnostischen Systeme trieb, und zwar gewissermaßen als der Gipfel und die Krone von allen.

Diefe Bemerkungen gegen bie historifche Conftruction bes herrn B. und gegen feine Unficht von bem äußerlichen Berhältnig bes Manichäismus gum Chriftenthum hinbern Ref. übrigens nicht, bemfelben, gewiß im Sinne aller Freunde berartiger Untersuchungen, aufrichtigen Dant gu fagen für bie treffliche Arbeit, und fein Refultat über ben innern Charafter bes Manichaismus und beffen inneres Berhältniß jum Christenthum als bie allein richtige Unficht anzuerkennen. - Bum Schluffe mogen hier noch einige biefes Refultat zusammenfaffenbe Gape, zugleich als Probe von ber Darftellung und Schreibart bes Buche, ausgehoben werben: "ber Manichaismus fteht auf jener mertwurdis gen Grengscheide, Die Die vorchriftliche Welt von ber driftlichen, bie alte Zeit von ber neuen immer entschiebes Bas von bem neuerwedten Platonismus ner trennte. gilt, tann mit bemfelben Rechte auch vom Manichaismus behauptet merben. Der eine wie ber andere erscheint uns bem Christenthume gegenüber als ein großartiger Berfuch, in welchem ber ber vorchriftlichen Belt eigenthümliche Raturgeift ber Religion auf ben Sauptpuncten feines großen Gebiete feine letten Rrafte fammelte, um fich bem burch bas Christenthum hervorgerufenen Geist in einem auf Leben und Tod gewagten Rampfe entgegenzustellen. war es die griechische Philosophie, die alles, was sie Wahres und Schones erzeugt hatte, auf einem Puncte vereis Theol. Stud. Jahra. 1888. 52

niate, bort bie alte Beisheit bes fernen Dvients, bie mit ihren großartigen Raturanschauungen und glangenben Bhantaffe-Gebilben ben Geift bes Menschen aufs Reue blenden und feffeln wollte. Der große Gegenfat gwifden Beift und Materie, über welchen bas religiöfe Leben ber alten Welt nie hinauszufommen vermochte, und ber ebenbaher über ber Spefulation nie ben mahren inneren Mittelvunct ber Religion finden lieff, ift burchaus bie Sphare, in welcher fich auch ber Manichaismus bewegt. Inbem er aber, in biefen Gegenfat bineingeftellt, feine bochfte Aufgabe nur darin fand, bie beiden einander ent gegengefesten Principien gegenfeitig zu vermitteln und anszugleichen, bie bestehenbe Belt als bas gemeinsame Product ber beiben höchften Kactoren barguftellen, vom Beifte jur Materie, von ber Materie jum Geift einen Ue bergang ju gewinnen, murbe ihm ber Geift jur Materie und bie Materie jum Geift. - Auch auf ber anthropos loaischen Seite feben wir bas Ethische immer wieber mit bem Physischen gusammenfliegen. Der Gegenfat, ber fich im religiblen Bewußtfeun bes Menichen barftelt, fofern ber Mensch bie Gunbe, beren er fich bewußt ift, als feine eigenfte und freiefte, gang in bie Sphare feines inneren individuellen Lebens fallende That betrachtet, wird im Manichaismus aus bem Gefichtspunct eines außerhalb bes Menschen vorgehenden Kampfe aufgefaßt. endlichen individuellen Geift, ber ber Erlöfung theilhaftig werben foll, reflectirt fich nur ber allgemeine Beltgeift, ber in ben verschiedenen Kormen bes Naturlebens ebensofehr, als in ber Reihe ber Epochen ber Beltgeschichte burch Die mannichfaltigften Gegenfage hindurchgeht, um burd Die Bermittlung aller und bie ftete fortgehende Entwidlung bes gangen Beltlaufe bie über alle Gegenfate erhas bene Reinheit bes Bewußtfepus ju gewinnen, bie bud enbe liche Biel bes Rampfes bes Geiftes mit ber Materie ift." . Schnedenburger.

## ueber sichten.

## uebersicht

ber prattisch = theologischen Sitteratur v. 3. 1830 u. 31.

Bon

Dr. C. J. Nig fc.

(Beschluß.)

3. Paftoral, Statiftit, Rirchenrecht.

21. Der Prediger für den Prediger. Ein Ers weckungsbuch für evangelische Prediger. 1. Boch. Sulzb. Seibelsche Buchh. 1830. XIV u. 276 S.

Auf Anlaß eines im homilet. lit. Correspondenz Blatt 1830 Rr. 22 geäußerten Berlangens und zum Bortheil einer zehnjährig bestehenden Unterstützungsanstalt für hinsterlassene der Geistlichen in Baiern herausgegeben. Erste Abtheilung: eine wohlgeordnete und reiche Ausstellung bes unmittelbar biblischen Wortes, so weit es dem Prediger insonderheit zur Prüfung und Bermahnung gereicht. Zweite: unter 58 Numern dergleichen Erweckungen aus heinrich Müllers und Scrivers Schriften. Hier schlägt so manches — als z. B. 31: Predige auch in Gleichnissen; 38: Wechsele in der Lehrart ab; 43: Züchstige auch zuweilen die Gottseligen — in die Homiletif und Pastoralweisheit ein. Dritte: Aus Knapp's christlischen Gedichten. Bierte: Lieder für den Prediger aus Ehr. Fr. Buchrucker's christlichen Poesteen. Lettere

hätten in größerer Auswahl gegeben werben follen, ba fie, obgleich im Gangen geift . und glaubendreich, boch im Eingelnen gu formlos und unbedeutend finb. Der Titel bes Buches scheint Ref. nicht eben paffend. Golde und ahnliche Schriften tamen immer jum Borichein, wo Reformation und Belebung bes geiftlichen Standes tiefgefühltes Bedürfnif geworden maren. Weniger find fie erforber. lich für Geiftliche, benen eben aus ihrer treuen Gefinnung bas Bedürfniß fpeciell amtlicher Erbauung und Anfrischung entsteht. Solchen fliegen ja reiche, leicht jugang. liche Quellen, und es ift fast beffer, fie fondern bie Befriedigung ihres Bedürfniffes nicht allzusehr vom geschicht. lichen Studium ihres Amtes einerseits und andererfeits vom allgemeinen chriftlich = geiftlichen Leben ab. Das gut beschriebene Leben großer Prediger und Missionare, befonbere aus protestantischer Rirchengeschichte, wirft vorjugeweise erfrischend und belehrenb. Gollten nun bennoch, ba wenigen reichere Büchersammlungen bereit fteben, Auszüge münschenswerth fenn, so mare bann auch gu wünschen, bag fie noch aus mannichfaltigeren Quellen und in größerer Bahl bargereicht murben. Das Schwies rigfte mare, Gebete filr ben angeregten 3med ju fammeln ober hervorzubringen. Die alte vorprotestantische Liturgie in ben fogenannten Apologieen und protelestischen Gebeten fonnte, vorsichtig gebraucht, einiges Borbildliche gewähren.

22. Das geistlich e Priesterthum ans göttlichem Wort fürzlich beschrieben und mit einstimmenden Zeugnissen gottseliger Lehrer befräftigt von Dr. Phil. Jac. Spener. Neuer verbesserter und mit einer kurzen Lebensgeschichte Spener's, einer Uebersetung der lateinischen Stellen, wenigen Anmerkungen und zwei Anhängen vermehrter Abbruck. Herausgeg. von E. Fr. W. Wilke, evangel. Pfarrer zu Jüdenberg. Berlin, Dehmigke, 1880. XXXIV. X u. 159 S.

Die herausgabe will nicht nur eine einfluffreiche Schrift Spener's neu verbreiten und burch biefelbe ein lebenbiges Bewuftsenn von bem, was driftliche Rirche und Gemeinschaft fen, in ben Zeitgenoffen anregen, fonbern auch zu bemfelben 2mede mit Spener's Leben, Beift und reformatorischer Wirksamteit vorzüglich bie Laien be-Die Unhänge geben 1) einen Auszug fannter machen. aus ben pils desideriis, 2) Spener's Meußerungen über Erbauungestunden. (Bergl. Augufti Erinnerungen aus ber beutschen Reform. Gesch. zc. 1. u. 2. Sft. 1814.). Die biographische Stigge, Die fich auf Sogbach ftutt, ift, ohne viele Ansprüche auf Lob ber Darftellung zu haben, zwedmäßig abgefaßt. Was foll S. XX Anm. "fein göttliches Buch"? Dag Spener ber Stifter ber firchlichen Ratechifation in Sachsen fen, ober burch einen von ihm veranlagten gandtagsbefchluß ben feit hunbert Jahren in Bergeffenheit gerathenen firchlichen Ratechismusunterricht hergestellt habe, ift eine Rachricht, Die ich bezweifeln muß. Bon jenem Landtagebefchluffe und beffen Folgen finbe ich in ben Urfunden ber fachfischen Rirche feine Gpur, und was burch bas achtzehnte Jahrhundert hindurch in Sachs fen als gesetliche Ginrichtung öffentlicher tatechetischer Prüfung und etwa baran fich tnüpfender Ratechifation bestanden hat, ift alles schon durch die Rirchenordnung bon 1580 begründet gewesen. Gerade in Sachfen war und blieb die fpenersche Wiederbelebung ber Ratechisation und bes Confirmandenwefens junachft ohne bedeutenben Erfolg. Um wenigsten liegen Berordnungen vor, Die er veranlagt hatte; fondern was in ben mittleren Decennien b. vor. Sabrb. bin und wieder mit öffentlicher Confirmas tion als einer Erneuerung des Taufbundes und nicht blos Ber Prüfung vorgenommen worden war; erhielt erft im 3. 1773 gefetliche Bestätigung. - Wenn übrigens bie spenersche, von hrn. W. nen herausgegebene Schrift zwar auf bes allgemeinen driftlichen Standes priefterliche Rechte

und Pflichten gerichtet ist, so tann boch nicht fehlen, daß sie für ben insonderheit so genannten geistlichen Beruf vorzüglich anleitend und nutbar fep.

23. Allgemeine Uebersicht bes Zustandes ber protestantischen Kirche in Baiern bei ber britten Säcularfeier ber augsb. Conf. Uebergabe im J. 1830, von Carl Fuchs, Dr. ber Theol., t. Conssistorialrathe u. Hauptprediger. Ansbach, Dalfuß, 1830. 68 S.

Der Br. Berf. beantwortet querft mit voller Sachkennt, niß, treuer Wahrheiteliebe und umfichtiger Beisheit bie Frage: Wie findet die britte Gacularfeier ber augsburgifchen Confession bie evangelische Rirche in Baiern? Erft von G. 44 an wird bie Gacularfeier felbft, wie fie in Baiern Statt gefunden, befchrieben. hier intereffiren wir und lediglich für die Beantwortung ber erften Frage. In bem burch Rranten und Schwaben vergrößerten und zur politischen Ginheit constituirten Baiern gibt es eine nicht nur burch Bekenntnig, fonbern auch burch Unftalten und Berwaltungsformen vereinigte Gefammtheit protes ftantischer Gemeinen. Gie gahlt 985 Pfarreien, beren Drittheil burch Prafentation ber Patrone befett wird, 1150 Beiftliche, und ihre Mitglieber überhaupt murben im 3. 1826 auf 1,089,523 berechnet. 3mar in jedem ber acht Rreise gibt es protestantische Pfarreien, aber 3. B. im Ifarfreife nur zwei, die von München, aus bem Sofgottesdienfte ber Königin nach und nach gebildet und 1806 mit Pfarrrechten verfehen, und Carolinenfeld, im Unterbonaufreise bie einzige Ortenburg. Die mehrsten vereinigt ber Rezattreis, faft gang aus Stammlanbern ber Reformation gebilbet, fo bag bas ehrmurbige Rurn berg, von ber Universität Erlangen einerfeits, anbererfeite burch bie firchlichen Behörben gu Münch en und Unsbach unterftust, ben eigentlichen Mittelpunct bies fer beutschen evangelischen ganbestirche bergibt. Bur nas

heren Renntnig biefer ftatistifchen Berhaltniffe und ihrer Entwickelung bienen beffelben Berfe. Unnalen ber proteftantischen Rirche in Baiern zc. Rurnb. 1819. Das Migverhältnig, bas fich feit Durchführung ber Pas ritat in ben einzelnen beutschen Staaten faft allenthalben herausftellt, bag in Bezug auf Erlangung von Rirchengebäuden neuen Pflanzungen ber tatholifchen Gemeinschaft alles leichter wirb, als benen ber protestantischen, gibt fich auch hier zu ertennen. Die Protestanten zu Gichftabt, Aschaffenburg und Ingolftabt waren nicht fo glücklich, als die Ratholiten zu Rurnberg, Rothenburg, Schweinfurt und Nördlingen. Ueber ben vom Ronige gub mig gu Münch en begonnenen protestantischen Rirchenbau lefen wir S. 8: "Bu beflagen ift, bag ber bem Meugeren nach beinahe vollendete, aber mit der inneren Ginrichtung noch nicht verfehene Bau es unthunlich macht, bie Ginweihung biefer Rirche mit ber Gacularfeier verbinden gu tonnen. Roch müffen fich bie Parochianen mit bem Bethaufe in ber toniglichen Refideng begningen, beffen Raum nur für eis nen fehr beschränkten Theil berfelben hinreicht." -Entwickelung ber inneren Rirchenverfaffung ift in Stots Der Borfdritt zu ihrer Begrundung fung gerathen. burch Gemeinderepräsentationen Scheiterte an ber öffentlis den Meinung; man wehrte, wie anderswo, als hierarhie ab, was aller hierarchie zuvorkommen und nur zur Entwickelung ber einzig natürlichen und nothwendigen führen follte. Warum? Beil bie garte Ungelegenheit ber Auchenzucht zu fehr hervorgeschoben worden war. werden zwar bie ansbacher Synoben gehalten, und gewiß nicht ohne Rupen, allein es ift ungewiß geblieben, welche Kolge und Rraft ihre letten Beschlüffe haben mer-Rach Ref. Meinung können fie auch nur berathen und begutachten, fo lange fie feine Gemeindereprafentation jur Bafis haben. Wenn baher bie öffentliche Deis nung bie Presbyterien gurudftößt und boch burch bie Stellung und leiftung ber Anfange mit Freuden begrüßten Gonobe fich nicht befriedigt zeigt, fo ift fie meines Erachtens mit fich felbst im Widerspruche. Der Br. Berf. vermift (S. 30) die Reprafentanten ber Gemeinde auch in Bezna auf Bermaltung und Bermenbung ber Stiftungen. Es fann gar feine birchliche Angelegenheit geben, bei ber fie nicht, wenn fie fehlen, ichmerglich vermißt werben mußten. Daß bie tatechetischen und liturgischen Commissionen noch ju feinem Enbresultate geführt haben, tann in unferer Reit nicht befremben. Schnelle Resultate tonnen fich in biefen Dingen nur in bem gunftigften ober ungunftigften Ralle er-Das Diflichfte ber Uebergangszeit befteht barin, bag benn boch bas fich felbft gar nicht bezweifelnbe oberfte Episcopat mit ungahlbaren einzelnen Borfdriften und Beftimmungen, ju verschiebenen Zeiten nach verschiebenen Theoricen, eingeschritten bat, fo bag bie Gehnfucht ber Geiftlichen nach einer allgemeinen und einfachen Rirchenordnung und mit ihr nach Ruhe und Ginheit im gesetliden Sandeln immer bringender geworden ift. Der Berf. fpricht ben gerechten Bunfch aus, Die endlich fest gu ftels lende Ordnung werde einen guten Theil ber jest bestehenben Borfchriften fallen laffen. Ein Traner erregenbes Bild entwirft biefe Schrift von bem ötonomischen Bestanbe und Ertrage ber Pfarrstellen. Die frühere, fast aus-Schliefliche, Rundation ber Pfarreien auf ben Ertrag ber Grundstüde und bes Behnten hat auch bier bic allbefannten Folgen gehabt. Die Besteuerung ift in schweren Zeis ten bagu gefommen. Unter ben fünftlichen Abbulfen , bie man versuchte, mar freilich bie Berlängerung ber Pfart. vacangen die verwerflichfte, aber auch die aus ben Er tragetheilen bes erften Sahres ber Amtoführung ober fonft vom Ertrage ber einträglicheren Stellen gebildete UnterftuBungscaffe hat im Gingelnen mehr, als im Gangen bels fen und befriedigen tonnen. Sollte nicht auch in Dieset Sinficht, wenn die Staatscaffen feine Sulfe zu geben ver-

mogen, bas Gemeinbeintereffe burch Stiftung und Berechtigung von Ortspresbyterien in Bewegung gefest merben tonnen? Gewiß find aber bie bisher angewandten Mittel benen noch vorzugiehen, bie man anberwärts gegen bas Intereffe ber Nachkommen und ben Rechten ber localgemeinden entgegen in Anwendung gebracht hat. nämlich bem Bertaufe ber Pfarrguter, ber Confolibirung ihres Ertrags zu Einer Salariencaffe und ber ausschließ. lichen Geldbefoldung. Da bie beutsche protestantische Beiftlichkeit nie und nirgende überfluffig botirt fenn wird, fo haben bie ganbestirchen, benen Pfarrguter geblieben find, jum Beften ber Mit - und Rachwelt bahin ju ftreben, bag jebe Pfartei ju einem Theile Raturaleinfünfte behalte, gum anbern verhältnigmäßige Gelbeintunfte erlange; meiner Ginficht und Erfahrung nach bas ficherfte Mittel, bas Sinten und Steigen ber Preife ben Pfarrstellen weniger gefährlich zu machen. Die gur Unterftus bung ber Wittmen und Baifen ber Beiftlichen gestiftete Caffe wird immer wohlthätiger wirken. Roch beleuchtet ber Berf. bas geiftliche Bilbungs = und Prufungswefen. Er nimmt gefegnete Wirfungen bes Befuchs ber berlis ner Universität auch an feinem Standorte mahr, ohne bie Leiftungen ber Landesuniversität gering anzuschlagen, vermißt aber eine von ber Univerfität geschiebene prattis iche Borübungsanstalt für bie evangelischen Pfarrer bes lanbes. Die Prüfungen legten früher einen zu geringen Magftab an; ihm aufolge mußten viele zugelaffen werben, beren Bilbungsgrab boch nicht befriedigte; und ba bie Unftellung nach bem Alter in ber Canbibatur erfolgte, fo ergab fich baraus ein trauriger Conflict zwischen erworbes nen Rechten und bem natürlichen, unverjährbaren Rechte ber Gemeinden, volltommen befähigte und gewürdigte Beiftliche zu erhalten. Um fo mehr mußten bie Forberungen gesteigert merben, und gewiß hat die Prüfunge. behörde Recht, fich burch bie in Zeitblättern g. B. bem Sess

perus ausgestreuten Beschwerben nicht irre machen zu las Es ift ihre vorzügliche Pflicht ju prüfen, Candidat fich bie von ber betreffenden Rirchengemeinschaft angenommenen Grundlehren lebenbig zugeeignet habe und fie gründlich vorzutragen verstehe. Die fe Erprüfung ber Orthodorie muß ber Grund fenn, auf welchem man bann bie Lehrfreiheit gemahren läßt, benn eine Rirchengemeinschaft ift entweder ber blofe Spielraum für allerhand Beifter, Die einer ben andern zu überbieten fuchen, felbft aber eine leere Korm, ober fie vermag ihren Glauben in Befenntnigmahrheiten auszusprechen. Die unbedingte Lehrfreiheit eines Lehrers im Amte, folglich eines in ber Gemeinschaft und vonwegen ber Gemeinschaft handelnben und redenden Lehrers ift an fich felbst widersprechend. Die Lichtseite besges genwärtigen Buftanbes, allgemeine Wieberbelebung bes Intereffes am Rirchlichen, bes theologischen Studiums, bes freimuthigen Beugniffes für bas positive Christenthum, ift weit entfernt, vom Berf. verleugnet zu werben. Gerechtigfeit einer geschichtlichen und gläubigen Befinnung betrachtet er ben erbitterten Rampf ber theologischen Dartheien, und macht gegen bas Ende bie Bemerkung : "Ber Belegenheit hat, Beobachtungen anzustellen, bem wird es nicht entgangen fenn, bag ber vernachläffigte Rirchenbefuch fich meiftens unter bem Ginfluffe folcher Prediger wieder herstellte, Die fich nicht als Dentglaubige, fondern als gründlich gebildete und aufrichtige Unhänger bes firche lichen Betenntniffes zu ertennen gaben. Durch ihre Bors trage fanden in Baiern viele lang veröbete Rirchen in Städten und Dörfern wieder fehr gahlreiche Berfammlun-Dag einzelne Gemeinbeglieber und gerabe oft folche, bie unter bem Schute ber firchlichen Befenntniffe Staatsämter betleiden, der Rirche immer noch fremb bleis ben, ift wohl ber Fall, kann aber bie allgemeine Wahrheit nicht ftoren. In Baiern hat fich baber gegen bie frühert Beit bas firchliche Leben gehoben und wird immer mehr in seinem beglückenden Einflusse fortschreiten, je mehr eine übereinstimmende und wohlgeordnete Richtung in der Beshandlung der religiösen Gegenstände und kirchlichen Ansgelegenheiten sich geltend macht."

24. Grundfate ber Rirdenverfaffung für bie protestantisch evangelische Rirche im Allgemeinen und Unwendung berfelben auf bie von 3 mingli reformirte Rirche bes Cantons Burich insbesondere. Bon Maximil. Den er, Pfarrer in Glattfelben. Burich, 1830. VIII u. 86 G. Diefe in einem größtentheils reinen und angiehenben Style verfagte Schrift liefert, außerbem bag fie une bie Berfaffungegeschichte eines wichtigen firchlichen Gebietes im Ueberblide barreicht, einen fchatbaren Beitrag gur Unterftugung gefunder Lehren von protestantisch . firchlis der Berfaffung, Ordnung und Regierung. sucht im Allgemeinen folchen Lehren Ginfluß auf die Erneuerung bes Rirchlichen in feinem Baterlande, bie im Berte ift, ju verschaffen, insbesondere aber babin gu wirfen, bag bie allgemeine Synobe, bie ursprünglich bie höchste Cenfurgewalt und Gefetgebung übte, aus ihrem bisherigen Scheinleben wieder ermedt, auch außer ben Regierungsmitgliebern, bie ihr beiwohnen, mit Laienbeputirten versehen, und ber Stillftand (Confistorium, Presbyterium bes Ortes) ju einer mahrhaft firchlichen Behörbe ausgebildet werbe. In gewissem Betracht hat fich wohl faum irgendwo bie staatliche Regierungsweise in bem Grade mit ber firdylichen vermischt, als es auf bem Gebiete geschehen ift, auf welchem ber Berf. fteht. Che er nun die in der kirchlichen Landesgeschichte felbst angezeigte heilung bes lebels jur Sprache bringt, sucht er fich im 1. Theile: Allgemeine Betrachtung ber protestantischen Rirdenverfaffungen, Grundfage ju bilben. Ginleitungs. weise werben biejenigen belehrt und befampft, bie unter bem Borgeben, Religion fen Geift, Leben, Gefühl und

That, gar nichts von Rirche und firchlichem Organismus Im Gangen flegreich genug; aber treffenber noch murbe alles ausfallen, wenn ber Berf., ber überhaunt mit bem Chriftenthume etwas verallgemeinernb umangeben scheint, aus ber Ratur bes chriftlichen Glaubens und tebens die Rothwendigfeit ber Gemeinschaft, bes Betennt niffes, ber Erbauung und Bermahnung, aus biefer aber bie Rothwendigfeit ber Ordnung und bes allgemeinen Bewuftfenns von berfelben bergeleitet hatte. eine fritische Uebersicht ber im Protestantism bestehenden Rirchenverfaffungen, 1) Unabhängigste Rirchenverfaffungen fleinerer Gemeinschaften g. B. in Nordamerita, 2) Predbuterials, 3) bischöfliche, 4) Confiftorialverfaffung, eine Ueberficht und Rritit, bie bas mehr ober minber Befannte und Anertannte enthält, eigentlich aber bem Berf. nut bazu bient, Mangel, Fehler, Bedürfniffe vorläufig jum Bewuftfenn ju bringen. Denn nunmehr entwidelt er folgende, in ihrer Urt gultige und genugende Grunds fate: 1) In einer protestantischen Rirchengemeinschaft barf die Rirche vom Staate nie fo abhangig gemacht werben, baß fie bloß als ein einzelner Zweig ber Staatsge walt erscheinen murbe. 2) In ber protestantischen Rirche barf bie Berfaffung fich niemals fo gestalten, Beiftlichen eine Corporation bilbeten, von welcher allein bie Rirche und ihre gange innere und außere Ginrichtung abhängig mare. 3) In jeber protestantischen Rirche muß bafür geforgt fepn, bag ber religiofe Ginn ber gangen Gemeinschaft fo viel Einfluß auf die Einzelnen habe, baß biefelben mit individueller Auficht und Willfür bie Ge meinschaft nicht stören fonnen, weber mit allzu großen Hebergewicht von Dben herab, noch mit geiftlichem Stolle von Unten herauf. 4) In ihrem Streben nach Ginheit barf fie nie fo weit geben, bag fie ben Ginfing ihrer ein gelnen Mitglieber und fomit bie weitere Entwickelung bes Bangen bemmen würde, fie mus vielmehr bafür forgen,

daß bad Beftreben bes Einzelnen, bem religiöfen Leben aufzuhelfen, aufmerksam beachtet und wohl benutt werbe. -Eben biefe Grundfate, beren Ansbrud noch Berich. tigung vertragen wurde, leiten auf die Unentbehrlichkeit verfassungsmäßiger Synoden der Rirche, ohne welche bie firchliche Gefinnung nicht gehörig zu Bewußtsenn, Sprade, Austausch und Bermittelung fommen fann. Berf. versteht barunter Berfammlungen von Geiftlichen und Aelteften, welche in ben Localgemeinden vorbereis tet, frei berathend und auf bem Grunde ber Berathung gesetzgebend verfahren, aber nicht richtend und vermal. tend; alfo, bag bie Befchluffe bem Staate zur Sanction vorgelegt werben. Er unterscheibet in Bezug auf Competeng in Glaubensftreitigfeiten Synode und Concil: reche net es jedoch zu ben mefentlichen Rechten ber erfteren, über firchliche Lehrbücher, Ratechism und Agende gu be-Der andere Theil von S. 40 forscht ber Berwirklichung biefer Ibee von protestantischer Rirchenverfals sung in ber Geschichte Zürichs nach, und zwar fo, baß fich ber heutige Zustand aus ben allmählichen Berandes rungen ber urfprünglichen Prädicantenordnung verfieben läßt, die mit und nach ben Epochen von Bullinger, Breitinger und Wirg fich ergeben haben. begründenden Zeit von 3 mingli bis Bullinger treten alle natürlichen Elemente einer protestantischen Landesfire denverfaffung hervor; bie Rirche ordnet fich felbft auf Anlag und unter bem Schupe bes Staates und legt biesem ihre Beschluffe zur Genehmigung vor; die Spnode nimmt aus jeber Gemeinde zwei Reprafentanten in ihre Mitte auf; die Gemeinde erhält ihren Pradicanten gwar von ber Regierung und bem Eraminatorcollegium, aber fie ubt bas votum negativum; bie Gemeinde hat einen Stillftand (Chefatung, bisciplinarische Behörde); mehtere Gemeinden find ju einem Decanate geginigt , und ein collegium Decanorum nimmt vorzitalich bas Gleichartige

ber ganbgemeinen vor ber Spnobe mahr. Demungeache tet findet fich bie überwiegend politisch - hierarchische Rich. tung von Anfang vor, und ihr hingegeben, verliert die Rirche eins nach bem anbern von ben Stüden, bie gur Bollgiehung jener vier Grundfate bes Berfaffers gehören würden. Die Synobe bestand ichon ursprünglich ju eis nem großen Theile aus Mitgliedern ber Regierung, bie Gemeinderepräfentanten fehlen bei ber Synode ichon nach Bullinger's Ordnung, Die Gemeinden verlieren bann ihr votum negativum bei Unftellung ber Pfarrer, bie Stillftanbe werden nicht von ber firchlichen Gemeinde gewählt, fondern bestehen aus ben weltlichen Beamten bes Ortes. Das Chegericht (Sitten-Buchtgericht bes ganbes) und bie Chefagungen ber Orte verfahren gegen Rirchenverfaum niffe, fleischliche Bergehungen n. bergl. obrigfeitlich mit Strafen und Gelbbuffen, und felbft die Sonntagepredigt fteht fo fehr im Dienste bes Staates, als eines Buchtgerichts, baf fie ju Zeiten einzelnen benannten Gunbern bas Wort ber Ruge predigen muß. Breitinger fucht freis lich bahin zu wirten, bag bergleichen nicht ohne vorheraegangene gradus admonitionis geschehe, aber biefe firchlie che Richtung scheint nicht burchgebrungen zu febn. Bermischung ber Staats - und Rirchengewalt tann faum irgendmo weiter gediehen fenn, ale bier. Satte bie firche liche Gefinnung einen freiern Spielraum für ihre Meufe rungen und Birfungen behalten, fo murbe ber Scheibungeproceg früher eingetreten feyn. Der permanente Ausschuß ber Synobe, immer mehr mit ber Staatsregies rung ale Unterbehörbe gufammengewachsen, enthebt bie Synobe ihrer Thatigfeit; bas collegium Decauorum, bie Landgemeinden vertretend, fängt nun auch an, die Gynobe zu umgehen und feine Angelegenheiten unmittelbar an die firchliche Staatsregierung ju bringen. iche Doposition von Stadt und Land theilt fich ber Rirche mit. Im Antiftes sammelt fich vorzugsweise bie firchenres

gimentliche: Thatigfeit. Die Synobe wirb gu Reiten ju einer blogen Form neutralifirt. Das jetige Jahrhundert bat 1803 und 1810 burch Stiftung bes gros fen Convents ber Rirche in constitutiven Angelegenheiten ein ihr mehr angepaftes Organ, eine Wieberverbindung von Stadt und Land gegeben, und auch fonft moralische Birfungsweisen von ftaatlichen, überhaupt interna und externa in mehreren Begiehungen gefchieben. achtet findet ber Berf. nun noch viel Antag zu feinen fehr in's Einzelne gehenden, aber burchaus auf bie vier Grunds fate gielenden Rathichtagen. Dem Bernehmen nach ift, feit der Berf. gefdyrieben, Die Biederbelebung ber Gunobalverfaffung mo nicht ichon bewirft, doch beschloffen und vorbereitet worben. Worn bief unter ben jebigen Bemegungen bes landes gebeihen werde, ist abzuwarten. Ueber die blog negative Richtung bes hrn. Berfs. in Anfehung ber Rirchenzucht und ber Wacht über bie Lehre uns mit ihm zu verftändigen, ift tein Raum vorhauden. -

25. Ueber bie Confistorialversassung in ber beutscheprotestantischen Kirche, nebst einer Beurtheilung des auf dieselbe bezüglichen Abschnittes des Grundgesets für das Herzogthum Sachesen Altenburg, vom Consistorialrathe und Superint. Dr. Jonathan Schuberoff in Ronneburg. Reustadt a. d. D., Wagner, 1831. Xu. 78 S.

Auf das sächsische Gebiet uns versetzend, begegnen wir junächst einem Schriftsteller, der nicht erst seit gestern, sondern lange Jahre vorher, ehe diese Dinge in allgemeisnere Antegung kamen, mit achtungswürdiger Beharrlichteit, Rachbritclichkeit und Freimuthigkeit sür zeitgemäße Erneuerung der protestantischen Kirchenverfassung das Bort geführt. Eine neue Beranlassung zu einem dixi et salvavi animam gab ihm die Erscheinung des Staatsgrundssesches von Sachsen Altendurg, auf welches die Hossnungen derer, verwiesen worden waren, die eine öffentlistheol. Stud. Jahrg. 1888.

de Aertretung ber Rirdfe, Ref. weiß nicht von welcher Art, erbeten haften. Wirklich enthalt jenes Gefes vom S. 128-59 bie Grundzüge einer ermenerten Confifterial verfassung, mit hatber Zuloffung bes friobatischen Eles ments. Da bergleichen bem Berk nicht genügte p beschloß er mittelft einer Burbigung ber einzelnen Paragraphen bie Schwächen biefer ausgebefferten Berfaffung aufnumeis fen, schickte aber zur Unterflitung feiner Kritit zwei Abs banblingen vorand, eine altere über öffentliches firdylides Leben und eine neue über bie Confi forialverfassung im protestantischen Deutschland. Die erstere spricht für bie Beforderung ihres fast ubhanben gekommonen Gegenstandes mit einem feltenen, wir möchten fagen großartigen, Bortrauen auf bie Dacht rein fittlicher Ginwirfungen ber fvor anerkanntent and verfaffungsmäßig verbundenen Kirchlicheren auf die Mitalieder Ref. Keht nicht ein, wie unter den Unbeber Gemeinbe. fangenen jemand seine könne, der es bemveifle, daß ju einer febangelischen Genreinte auffer bem Pfarrer eine Intabl von Aelteffen gehöre, bie buch Wahl und Bertrauen ausgesondert worden find, und daß das Presbyterium bas Fundament bes driftlichen Rirchenreginents fes. Eben was die kirchliche Einrichtung felbst betrifft - Blieberung eines vein firchlichen Rirthenregimente im Presboterien und Syniden - ftimmten wir im Wefentlichen bem brn. Berfi gar fehr bei; allein unter Boraussebungen; bie von benent bes Berfe. eben fo wefentlich abweichen. Schon bie Elementarbegriffe, aus benen er bie Nothwendigkeit feiner Presbyterialfirche folgert, haben bie Beftumtheit nicht, Die wir ihnen wunfchen wurden. Die Rirche ift nach S. 3 die Gemeinde ber Gläubigen nach ober in Ge magheit zu bem Evangelium Sofu. Als foldeift fie, wie es fcheint, ein Begriff. Eritt biefer in's Leben; foiff fie eine Anstaft bie bas gemeinfame Streben ber: Gemeinbes glieber zu Uebung bes bas Lebon verebelnben, driftichen 3 C. ... 2 1011115 .

und in liebender Gemeinschaft thatigen Glaubens anm 3mede hat. Bun biefem 3 me de ber Rirche ift viel bie Rede. Et wird and fo beschrieben: aemeinsame Berbins band Anorique Auferbauung einer Attlich = auten , gottess fürchtigen Gofinnung und Sandlungeweise mittell eines gefünden, reinen, b. i. edit evnngelischen Religioneglaus bens. Roch einmal G. 8 fo : bas gemeinfchaftliche Stres ben aller bie Rirdjengemeinte bilbeitben Stieber gur Bers wirklichung ber von Jesu burch Wort und That ausges fprochenen Idee eines Gottebreiche auf Etben. Das firel liche Leben ift bas barmonische Aufantmenwirten ver Bei fammtheib ewelcher?) jur Erreichung bes buren ben Begriff der Kirche gegebenen Zweckes. Die fonk fo Kraftige und flieffende Gwache bes Berfs. felbft zeigt fich in allen diesen Defititionen burch bas Unfichere bes Gebantens So viel fieht man jedoch leicht, ber Verf. wollte bem ibrellen Begriff ber Rirche: Unftatt Chrifti gur Berwirklichung bes Reiches Gottes; gegen einen empirit ichen, der fich mit irgend einer Fortpflanzung des chrifts liden Glaubensbefenntniffes begnugt, gelrend madjen: Wollen und sollen wir nämlich das Reich Gottes verwirk lichen, alfo bas höchfte bes Gemeinwefens, fo tann boch bieg nur durch ethische, freie Bereinigung, folglich auch nur burd die angelaffene, geforderte, erwede Gelbftthas tigfeit aller Betheiligten gefchehen. Eine for Leleologie ber Rieche verträgt fich aber nur unt effet Berfaffung, welche nicht ben blogen Liturgen und Prediger, fondern verhaltnifmäßig alle Buborer und Rirchengenoffen and Mitwirkung in Bewegung febt. Denn fagen Ginige, bie Predigt und ber Gottesbienft feren eben bas freilaffende and freimachenbe Maens, welches: allenthalben ein erbauliches Gemeinleben erweden tonne und folle, fo erwidere ber Berft, wohlan, aber mas wird mit benen werben, die getauft und confirmirt find, aber die Predigt nicht hören, ober bas Christenthum burch unfitflichen Erbens-

manbel, Unglauben und Unfirchlichfeit verleuguen? Dug bie Rirche nicht auch als folche etwas thun, um bergleichen Weltleute wieder zu gewinnen? Es bedarf bagu teis ner 3mangemittel und Strafen, fondern nur eines pfpchologischen (pfpchagogischen) und ethischen Birtens. Berehrenswerthe, gebilbete, firchenfundige Manner muffen ausgefonbert werben zu einem Bereine, welcher bafür macht, bag bem allgemein anerkannten 3wecke ber Rirche nicht entgegengehandelt, fondern berfelbe vielmehr an Allen möglichst erreicht werbe. Die Obliegenheit eines folchen Rirchencollegiums in ber Gemeine mare, bie ihrer Aufficht Befohlenen freundlich und auf echt patriarchalische Weise zu einem ehrlichen und bes Chriften murbigen lebensmandel zu leiten, fie von Schandthaten und Ausschweifungen ab = und auf bie Bahn bes fittlich = guten Lebens gurudguführen; bem Armenwefen vorzustehen und es zu verwalten; Berirrten, bie fich felbft betrügen, inbem fie die Kirche und mit ihr Ordnung und Gitte fliehen, Sinn für bie Mitgliedschaft einer fich felbst jum Guten ergiehenden Gesellschaft beigubringen und ohne gu einem Strafgerichte ju figen, gleichwohl die Ansprüche an die, welche sich zu berselben bekennen, bestens zu mahren. -Welche fühne Soffnung, welche heroische Zuversicht zu ben verordneten Psychagogen! Go rufen wir mahrlich nicht spottend aus, benn wir glauben, ohne veranlagte Fortsetzung ber paftoralischen Seelsorge burch Bater in ber Gemeinde, ohne ein firchlich = driftliches Guchen und Fragen nach ben Früchten ber Predigt, ohne eine in bas nachbarliche und gefellige Leben übergebende und burch baffelbe fortgefette Bermahnung jum Beren gebe es gar nicht chriftliche Gemeinden, fondern nur aufallige Sonntageversammlungen: allein wie ift es boch möglich, bie allerschwierigste und erhabenfte Function bes chriftlichen Gemeinlebens eben nur auf biefe Korm ber Berfaffung, und wiederum die Erforderlichfeit ber Presbyterien fast

nur auf diefes Bedürfnig der Befehrung ber Unfirchlichen ju flüben. In irgend einer Gemeinde, mo ein fogenannter evangelifcher Prediger feine empfindfamen, moraliftis fchen, politischen Bortrage unter bem Schirme ber Lehrfreiheit und unter ben Gingebungen feiner Bernunfttheo. logie halt, wo bemgemag bie Ratechismen, Gefang = und Gebetbücher unter irgend einer alten ober neuen liturgifden Form bas ihre wirten ober auch nichts, wo alle übrige Bestandtheile bes firchlichen Unstandes mehr ober minder hergebracht find, follen diese ehrenwerthen firchlis den Manner nicht nur in hinreichenber Ungahl ba fenn, fondern auch entschloffen und befähigt, ohne allen 3mang und jedes Strafamte überhoben bie firchlichen Mitalieder von ben Wegen bes Lafters und Unglaubens auf ben Weg ber Rirche und ber Sitte gurudzubringen. Mirb's auf's Befte bestellt fenn im Sinne bes Brn. Berfe., fo bringen fie ju bem großen Werte außer ihrem perfonlichen Unfehen ein mit ber Bernunft ibentisches Christenthum, und die burch Jesus in ber Welt verbreitete Idee des Reiches Bottes fammt einer "febenden Religiofitat" mit. Db biefe Dinge mohl hinreichen werden, auch nur einen las fterhaften, ben fie gelegentlich bagu anreben, gu Gott gu befehren, und an ihm bie Bermittler bes freilich allerfreieften Actes, bes Werkes Gottes an feiner Seele zu merben? Der Gegner ber Presbyterien wird boch ohne 3meis fel fagen : fchaffet erft einen tüchtigen driftlichen Prediger, erbaulichen Gottesbienft, guten Ratechismus, echtes Sirtenamt auf ber Pfarre, erbittet ench bavon bie Frucht und Wirkung, daß bas geiftliche allgemeine Priefterthum ber Chriften in ben Batern, Müttern, Rachbarn wieber erwedt werbe: bann werbet ihr ein natürlich Presbyterium haben, bas nicht Gefahr läuft, ein amtliches Unfehen zu affectiren und nichts bamit auszurichten, bas nicht in den Kall tommt, unter Begunstigung eines außerfirchlichen, burgerlichen, obrigfeitlichen Unfehens einige Rirch=

ganger und Senchler mehr zu machen, während es boch mehr Christen nicht schaffen tann. Der große Dichter und Staatsmann, ber bem Berf. ermiberte: es wird boch eine hierarchie baraus, hatte in biefer hinficht vollfoms men Recht, wenn er ahnete, bag bas fragliche Rirchencollegium, porzugemeife jur Sittenbefferung berufen, ente weber nicht bestehen und nicht wirfen ober sich burch irgend welche Auctorität verftarten und bann mit indirectem 3mange wirten werbe. Go aber liegt ja bie Sache ber Presbyterialverfaffung gar nicht, wie fie vom Berf. gestellt worden ift. Das firchliche Leben ift ber gange Inbegriff von Kunctionen, burch welche bie driftliche Gemeinschaft in ihrem Bufammenfeyn mit bem ftaatlichen und hänslichen Leben vollzogen wirb. Dazu gehören Predigt, Gottesbienft, fatechetische Erziehung, Seelforge, Disciplin, firchliche Angronung und Bermaltung In bem Mage nur, ale alle biefe Lebensverrichtungen in Einem Beifte besteben und fich einander unterftuben, und zwar fo, daß fle auch alle ben Ginfluffen ihres göttlichen Urfprunge und Urbildes offen und juganglich bleiben, gibt es ein gedeihliches Leben ber Rirche. Run lehrt bie Erfahrung, bag bei einer Berfaffung, welche nur ben Paftorat nach Unweifung ber Staatsgemalt, mit Ues bergehung aller übrigen fichlichen Mitglieder, in allen Diefen Arten handeln ober bas Sandelk ordnen und regieren läßt, eine Function nach ber anbern in Stodung gerath ober ihren ursprünglichen driftlichen Charafter verliert. Alfo auch bas, und bas por Allem ift nachzuweifen, bag burch Befeitigung ber meiftens politischen Rirchenverfassung und burch heranziehung ber Gemeinde glieber im Seniorate zur unmittelbaren ober mittelbaren firchlichen Wirtsamteit auch beffere Lehrer, beffere Lehre, reinere Tradition, lebendigere Liturgie, trenere und fruchtbarere Seelforge an gewinnen und ber ichablis the Ginflug miffenschaftlicher Richtungen bes Tages auf

Brediat und Katechisums ober untirchlicher Persönlichteiten im Lehramte, auf bem Throne, auf bem Prafidentenstuhle u. f. w. sicherer abzuwehren sep. Ohne biesen Beweis, der fich vox neueren Infinuationen gegen Synodal = und Presbyterialverfassung im Buncte ber Rechtglaubigfeit nicht zu fürchten haben wirb, fann bie Gute ber Sache, Die es gilt, nicht in's Licht gefest werben. -Es folat Die Abhandlung über Confiftgrialverfaffung, welde beren Urfprung von Rothumftanben ber früheren Beit herleitet und in fofern ihr alles Recht widerfahren läßt. bagegen mit fiegenden Grunden barthut, daß fie fich jum Unheil der Kirche nach und nach als die einzig mögliche Regierungs = und Bertretungsart im beutschen Protestantiem hingestellt. In ber Schilderung und Charafteristif ber jetigen, bei biefer Berfaffung nicht wohl zu beilenben Gebrechen, verrath ber Auffat ben Renner bes fächfischen Rirchenwesens: fonft befriedigt er in historis ider Begiehung nicht allenthalben. Nach G. 35 bestimmen die Confistorien die öffentlichen Rirchengebete, "in welchen Die jura primarum precum nicht vergeffen werden burfen.". Was in aller Welt haben boch bie preces primsrine mit bem Rirchengebete an thun? Dieg find Bitten bes Raifers für einen Rleriker an die Curie, welche eine Pfrunde gum Gegenstande haben. "Die Fürsten beist es G. 5 - bleiben oberfte Bifchofe ber landestirche, weil fie es einmal find. Das heißt: fie bleiben Schubherren und Schirmpogte berfelben (iura advocatiae ecclesiasticae)." Aber dann ift ja erft die Bermirrung bes Sprachgebrauchs und ber geschichtlichen Begriffe vollkändig, wenn oberfte Bischöfe foviel als Schutherren und Schirms vögte ber Rirche heißen und fenn follen. Das politische Auffichterecht ift es freilich, was fich in fo vielen Theos ricen, die für biese Art von Episcopat stimmen, immer und immer guf's Reue mit bem ius episcopale vermengt, aber nun auch die Abpocatie? Gerade auf iene irrige

Borausfenning gründet fich, was G. 48 über bie Möglichfeit gefagt ift, ein Dberconfitorium (Centralpresbyterium) mit und neben ben Synoben beizubehalten. würde ben Oberbischof vorzüglich in ber Abficht umgeben, eine Drufung ber Spnodalbeschluffe vorzunehmen, bie von ihm fanctionirt werben follten. Doch verwahrt ber Berf. ber Generalspnobe die Initiative in ber Gefetaes bung, und ein voto foll ber Regent nicht einlegen burfen. In bem allen vermißt Ref. bie Folgerichtigfeit. Gerabe ber Regent qua talis muß fcblechterbinge bie Sanction ben Beschlüffen zu versagen bas Recht besiten. Wo gerathen wir hin mit bem Rirchenrecht, wenn wir von vorn herein irgend einen Bestandtheil bes ius eirea sacra ablehnen wollen? Das Bulaffungerecht bes Staates in Bezug auf welche sacra (Religionsubung) immer muß uns in allen Rallen feststehen. Sieht nun ber Br. Berf. im Regenten fogar ben Oberbischof, aber einen folden, ber weber bie Initiative ber Gefetgebung, noch bas veto befitt, fonbern lediglich die Pflicht zu fanctioniren: fo ift fein Oberbischof ein völliges Unding. Spnoben in voller Bahrheit und Bebeutung und Confiftorien mit fiche rer, bestimmter Birffamteit verfeben, ju Giner lanbesverfaffung ju combiniren , gibt es nur Gin Mittel. Die Confiftorien, reine Staatsbehörden, üben in bem gangen Umfange, in welchem fie protestantischer Seits anerfannt find, die staatlichen Rechte circa sacra aus, und has ben in der That ein großes Feld der Wirksamkeit, da ihnen die Beaufsichtigung ber Synoben und bes ganzen firchlichen Lebens, fofern es defectu ober excessu gegen Gesetliches fehlen fann, die Bestätigung ber Prediger und Schullehrer, theilweise bie Prufung berfelben, theilweise bie Schul = und Chefachen, ber Schut ber Rirchenguter und die Kirchenpolizei obliegen. Alle Ausübung ber uns mittelbaren Rirchengewalt bleibt auf biefe Beife ben aus Pastorat und Seniorat gebilbeten und nach Umfang bes

921

landes in zwei ober mehreren Stufen zu versammeinden Stnoben. Ebenfalls Scheint uns ber Berf. gang aus ber Ibee bes Presbyteriums herauszugehen, wenn er ihm G. 52 die Kirchenpolizei auflegt. Für bie phyfifche Doglich: feit bes Gult tann nur burch Magregeln geforgt merben, die ben 3wang in fich schließen; folglich tommt alles, mas dazu erfordert wird, bem beschütenden Staate gu, beffen Gefete und Ginschreitungen bie Rirche besfalls zu erbit-Die Bemerfung ift nicht gang gegrundet, bag die Aeltesten = und Synodalverfassung in Mart, Julich, Cleve, Berg nur noch bem Ramen nach fortbauere. ift in gewiffen Kunctionen einstweilen suspendirt, und bas Berhaltnig ber Spnoden ju ben Confiftorien noch nicht gang festgeftellt, allein man erwartet ihre balbige mefentliche herftellung um fo mehr, ba ihr mit fehr feltnen Musnahmen alle Gemeinden und Gemeindeglieder nach Pros portion ihrer firchlichen Gefinnung lebendig und beharrlich anhangen. "Dur ba, heißt es G. 15., mo ein foldes leben erftanben ift, will es mir fcheinen, tonne auch erft ein bie Besammtfirche interefürendes und aus ihrem Schoofe lebenvoll hervorgehendes Symbolum erwartet werden, wie wohl ich für meine Verson teinen sonderlichen Werth auf Abfaffung eines folchen Bekenntnigbuchs legen tann. Denn nicht nur, bag es vernünftiger Beife Nichts weiter fenn und werben tonnte ale ein Grabmeffer (!) ber eben in biefer ober jener bestimmten Periode herrschenden Anfichten von Gott und göttlichen und firchlichen Dingen u. f. w." - Das ift eine weitgetriebne Gleichgültigfeit gegen öffentliche Lehr = und Glaubenegemeinschaft. lich auf ber einen Seite erwartet ber Berf., bag aus bem wiebererwedten protestantischen Gemeinleben ein Befenntniß hervorgehen werbe, aber auf ber anbern Seite fchatt er diefes Beugnig und Erzeugniß bes Lebens fehr gering. Seine wiederbelebte Rirche bringt zeitliche Unficht en von Gott an ben Tag. Wenn fie befre Zeugungefraft nicht entwidelt, man fie lieber im Schlafe bleiben, - Das altenburgifche neue firchliche Grundgefet gibt freilich burch unfichre Ausbrude und halbmillige Befchrantung ber politischen Rirchengewalt bem Berfamanche Gelegenheit 14 Ausstellungen, boch hat es die unverfennbare Tendenz ben gangen liturgischen, boctringlen Beftand ber Rirche theils gegen Billfür bes Regenten und bes Staats theils gegen Zeitmeinung und Willfür in ber Rirche felbft ficher au ftellen. S. 134. "Die Gegenstände ber Rirchengewalt, bei benen eine Mitwirfung von Bertretern bereirche noth wendig ift, find bie Ordnung ber öffentlichen Gottesverehrung und Bestimmungen in Bezug auf ben öffentlichen Lehrbegriff und die allgemeine Rirchenwerfaffung, erftere, soweit fie nach ben Grundfaten ber evangelischeprotestane tifchen Rirche überhaupt zuläffig find." S. 135. ., Berorde nungen biefer Art werden burch mündliche ober fchriftliche Berathungen in Spnoden vorbereitet. Die Generalspnode besteht aus ben Rathen bes Confistoriums, ben Guper intendenten und Abjuncten ber Ephorieen und ans ben von den Gliedern derfelben bagu gewählten Geiftlichen bes Herzogthums." Diefe Spnobe ohne gaien-Deputirte aus ben Gemeinden, jedoch mit augleich weltlichen Confifterial rathen als Mitgliedern verfehn und vom Borfiber bes Confiftoriums prafidirt, ift eine febr unvollfommene Ber treterin ber Landesfirche und berjenigen gleich zu achten, Die von 1580 bis jum breißigjährigen Kriege ber durfürftl. fachs. Rirche vorstand. Un bem neuen altenburgi fchen Gefete ift noch dieg merkwürdig, bag ber ganbes herr die ihm burch bas Confiftorium vorgelegten Beschluffe wenn er mit ihnen einverstanden ift, auch ber Land, Schaft jum Unrathe mittheilt. Erflärt auch biefe fich auftimmend, fo fan n bas Gefet erlaffen merben. Daburch könnte die in der Synobe unvollendet gebliebne Bertretung bes Laienstandes ergangt scheinen, aber fie ift es in ber That nicht, wenn man erwägt, daß die protestantische Lie

de zwar die Landestirche heift, aber bei gleichem Unrecht 1. B. ber Ratholifen an allen ftaatsburgerlichen Rechten bie landschaft auch aus fatholischen Mitaliedern besteben und bie Intereffen der fatholischen Rirche im gande mit ju vertreten haben wird, ungerechnet, bag fogar gang protestantische Landstände nicht fo geeignet find alendire denaltefte Rirchengefete zu erwägen.

Ueber bie Reform ber protestantischen Rirchenverfaffung in befonderer Begiehung auf Rurheffen von Dr. Joh. With. Bidelt, ord. Drof. ber Rechte gu Marburg. Rebft einem Rachworte von Dr. Serm. Sunfeld, ord. Prof. ber Theol., Marb. Elmert, 1831. 72 G.

In die Sande fachfundigerer und wohlmeinenderer Männer batte bie heffische firchliche Frage nicht tommen tonnen, als die maren, die fich ihrer auf die jungfte Beranlaffung annahmen, heffen, bief ausgezeichnete Stammland ber Reformation, schritt, ba es von jeher von bis schöflicher Gewalt weniger gewußt, gleich anfangs mit der Spnobe von homberg gur Begründung einer mahrern protestantischen Kirchenverfassung vor. Philipp fah bie Rirche in ben Gemeinden, ben Geiftlichen und Aelteften, fühlte und fellte fich als ihren Schubberrn, Aufseher und Bertreter nach Außen bin. Er gewahrte freilich felbst schon eine gemiffe Unreife ber Bemeinden, Die er gur Gelbite fländigkeit berufen hatte und fügte ber Disciplin seiner Seits einige Sulfen hingu, allein im Ganzen bestand bie ächtfirchliche Verfassung bis auf Moris, der auf Antrag der Landstände das Confiferialregiment einführte, wie es in den andern der augst. Conf. zugethanen Ländern fich gebildet hatte. hier mard also, mas als ein erster Nothe behelf anderwärts entstanden war, sogar als die begre und unentbehrliche Berfaffungs - und Regierungsform noch spät und nachträglich zu Hülfe genommen und zwar -man barf wohl nach folden glaubwürdigen Schilderungen

und nach Einficht von Pfeiffere heff. Rirchenrecht es fagen - mit bem Erfolge einer Erlahmung und Erfrantung bes firchlichen Lebens, wie fie anberwarts nicht leicht vorgekommen ift ober boch nicht über bie Sahre von 1813-17 gebauert hat. Dennoch als bie versammelten ganbstände ben Sebrauch bes Petitionsrechtes veranlagten, und eine Anzahl von Geistlichen auch glaubte petitioniren zu muffen, baten fle im Grunde um nichts als um Sicherstellung und Berbefferung ihres Gintommens. Da erhob sich ein Jurift, herr Prof. Bidell, einer unfrer gelehrteften, freifinnigften und jugleich befonnenften Rirchenrechtslehrer, und nahm fich ber vergegnen und verleugneten firchlichen Intereffen mit biefem vorliegenden Gutachten an, welches er jedoch erft auf Betrieb feines Freundes Grn. Dr. Supfelbe bem Drude überließ. herr Dr. B. geht bie Berfaffungegeschichte bes landes burch, mobei er auf ben bis her unbefannten Umftand aufmertfam macht, bag bie erfte Spur von bem vermeinten Uebergange bes Episcopats auf die protest. Landesherren in der heff. Ref. Ordn. v. Auch nach ber Ginführung bes Confi-1572 porfomme. ftoriums v. 1610 blieben Synoben, Claffenconvente, Pres, Aber die im Confiftorium concentrirte Regies rung ber Rirche entmußigte fle bergeftalt ihrer Thatigfeit, und beraubte fie fo fehr ber Theilnahme, baff fie neuerbings nach eignem Geftanbniffe ber Geiftlichen biefen gut Laft, Andern jum Gegenstande bes Spottes gereichten. Die Presbyterien, die in ber Bermaltung ber firchlichen Angelegenheiten ihre Stimme, fogar nach und nach bas Recht bei Unftellung bes Pfarrers gehört zu werben, ver loren, follten nun bennoch die Rirchenzucht, nämlich bet allergehäffigften und schwierigften Theil bes Rirchenregie mente beforgen, eine Kunction, bie überall nur unter Bebingung bes angeregteften und reinften firchlichen Gemeingeiftes wohl von Statten geben tann. herr Dr. B. fieht fehr wohl ein, daß eine Berbefferung ber Berfaffung noch

nicht hinreicht, ein gefuntenes firchliches Leben berguftels len; aber er urtheilt mit Recht, bag, wenn bieg lettre erzielt werden foll, doch vor allen Dingen die hinderniffe ber firchlichen Gelbitthätigfeit ber Gemeinden, welche jugleich hinderniffe bes firchlichen Ginnes felbft bleiben, aufgehoben werden muffen. Der Berf. ruft bie Erfahrung an, Schottland, Die Graffchaft Mart, und führt Die mart. Synobe v. 1819 in einer fehr triftigen und bundis gen Apologie bes mit bem Paftorat jufammenwirkenben Seniorate rebend ein. Es folgt bie Begrundung bes firchlichen Gemeinderechts durch h. Schrift und Urchriftenthum, woran fich eine Deduction aus ben Schriften ber Reformatoren und ben fymbolischen Büchern schließt, die unwiderfprechlich barthut, bag im Ginne ber Reformas tion bas bischöfliche Sandeln ber Landesberrichaften für ein Interim und Nothwefen galt, bag bie Grundfage eis nes thomasianischen Territorialissteme und carps jo v fchen Episcopalism ben fymbolifchen Büchern, ja fogar den Grundannahmen ber beutschen Reicheberfaffung wis berfprechen, und daß bie burch ben Religionsfrieden in bem protestantischen ganbern suspendirte Gewalt ber Bischöfe nur nach einer gewiffen beliebten Interpretation, aber nicht an fich bie letteren mit allen ben Rechten, bie vormals bie Bifchofe inne gehabt, fofern fie mit bem Wefen ber protestantisthen Rirche etwa vereinbar blieben, befleibet habe. Der Berf. entwickelt endlich unmittelbar feine Borfchlate. Gie erhalten baburch etwas eigenthümliches, bag bie neuefte Landesverfasfung bereits von Renem bie obere bifchöfliche: Würde und Stellung des Fürsten ausgespros den und averfannt hat. Der Berf. jeige fehr befriedigend, baß daraus nicht im mindeften die Beibehaltung der Confistorialverfaffung als Nothwendigkeit folge. Der Oberbischof üht nach herrn B. Borschlag, ber überhaupt mit: großer Borficht auf bas Dertliche und, Bishorige angepagt ift, die Kirchengewalt auf teine Beife fo unmite

fich bei hergestellter Freiheit ber Kirche bilben, ber Laie wird in bem Mage ale er jur Gelbfthätigfeit jugezogen wird fich ju unterrichten, Die Bibel ju lefen und feinerfeite ju erforschen fich gebrungen fühlen, eine größere Maffe von Religionstenntniffen wird in Umlauf fommen, und daraus ein Typus bes driftlichen Glaubens fich bil ben, ber auf ben Prediger jurudwirfend ihn mehr hebt als beschränkt. - Es ift recht und troftlich biefe Ausficht zu faffen; aber follten nicht bie Manner, bie mit folcher Innigfeit wie ber herr Berf. ben Werth ber Lebrgemeinichaft und eines fie bedingenben Rerns ber Babrheit erfennen, nun noch einen Schritt weiter thun, ber einigen freilich ein Ruckschritt scheinen wird? Benn wir, wie ich gewiß bin bag es auch herr Dr. S. thut, Die zeitliche Theologie und ben biblifden Blaubensgehalt an ben Betenntniffdriften unterscheiben, ben lettern aber nicht auf bloge Erfeuntnig : Principien gurudführen, fo gibt es boch eine Substang ber öffentlichen Behre mit unfern beutschen allgemeinern Symbolen, an ber wir wieber anknüpfen muffen, wenn wir nicht erft eine neue Rirche constituiren und ber allgemeinern Schriftforfchung einen Unhalt geben wollen. Goll die heffische Rirche poer bie protest. beutsche wirklich. sich jene Lehrtrabition gang von vorn and Schriftlefen burch Wechselmirtung von Laie und Prediger bilben, fo gehört baju ein jugleich schon vorhandner alles wieder in Gine hauptrichtung ber Eregefe fortziehender Impuld, der aus dem Leben des Tages, 1. B. von einem großen Reformator hertommen mußte, ober es fette ichon eine bereits begonnene große Er wedung ber herzen und Gewiffen voraus, an welche nut alle Empfängliche fich anschließen murben. Wir nabern und unverfennbar einer Epache, bis gu welcher bin bie gerfplitterten Befferungen ber Berfaffung ber Liturgie, ber Schule immer nur vorbereitungs . und anregunge. weise für bie Erneuerung bes firchlichen Lebens wirfen

werden; wir follen fie vorbereiten helfen: allein eben baraus folgt, bag wir noch confervatorifch in Bezug auf ben von feiner theologischen ehemaligen Form unterschiebenen Rern ber Symbole verfahren muffen. Diefe Unterscheis bung erwirft fich burch Mehrheit, Unterordnung und Union ber Symbole von felbft. : Wir burfen nur nicht unfre Schuler und bie Gemeinden lehren, ,,fle galten nicht mehr." Eine protestantische Landestirche muß fich unter Borgang ihrer Theologen und fundigeren Bertreter, indem fie fich gur h. Schrift bekennt, gugleich gu ihrer Auslegbarteit und Glaubensanalogie, und mit Borbehalt ber ausschließlichen Normalität bes göttlichen Worted zu ben Beugniffen betennen, die bie Bater vom erfannten und geglanbten Seilswoge in Christo gegeben baben, muß fich gur geanderten ober ungeanderten augeburgis iden Confession ober zu welchem Complere ber beutschen Symbole immer folange noch bekennen, als noch feine reformatorische Epoche neue Zeugnisse ber Lehr wind: Glaus bensgemeinschaft hervorgebracht. Der Kaben lüßt sich nicht abreißen, die bloßen heuristischen Principien ober die negativen, die wir fest halten, führen ihn nicht fort. Wäre unter ihrer Alleinherrschaft nicht bisher in gahlkofen Gemeinden bie ursprüngliche Kirchenlehre der Protestanten famt bem positiven Fundamente bes gangen Christenthums umgefehrt, entiftellt und verleugnet worden, fo würde ich mich mit bem Betenntniß gur h. Schrift begnügen. fann ich fest nicht, um fo weniger ba ich bas Wort Gots tes in h. Schrift, von beffen Wirten bie Rirche lebt, von Schriftbuchstaben felbst zu unterscheiden genothigt bind 3ch ergreife baber, fofern ich bas Band ber Lehrgemein ichaft feft gu halten fuchen muß, bas nach feinem innerften. Wefen ungerriffne Band ber Symbole, und wollen bieß, bonnen bieß biejenigen nicht bes theologischen Unvermögensuvbet ber Begriffeverwirrung wegen, mit benen ich die Gemeinschaft herstellen ober halten foll, fo vers Theol. Stud. Jahrg. 1833.

suche ich, mich mit ihnen auf bas allereinfachste Betennmis ber Rechtfertigung aus bem Glanben und bes apostolischen Symbolisms zurückzischen. Dhne ein bergleichen conservatorisches Bestreben, in hinsicht auf Lehre und Betenntnise in dem die Bürgschaft der künstigen erfreulichen Reform liegt, gibt es keine hinreichende Berwendung det Einzelnen für das kirchlich protestantische Leben. Selbst die andre Garantie, welche der herr Berf. wünscht, seht ein solches voraus: daß die in Synoden vertretne Riche in derzenigen theologischen Facultüt, welcher sie ihre künstigen Geistlichen zur Bildung übergibt, wenigstens zwei Professuren, eine der Dogmatik und Symbolik und eine der praktischen Abeologie, zu besehen das Necht erhalte.

1. Grundfäße bes Kirchenrechts ber fasth vlifchen und ber enangelischen Religisonspartei in Deutschland v. Karl Friedrich Eichhorn. 1886. Gött. Bandenhoef, 1831. XXII. und 801.

Dief bie wichtigfte Erscheinung im Gebiete bes Dir chenrechts. Der deutsche evangelische Theolog hat fich ihr rer um fo mehr zu freuen, weil fie eine neut Burgfchaft gibt, bas ber alte fcon ju Luthere Beit entstaudne Wie berftreit ber beiben Facultaten im Rirchenrecht fich, auch feit er bie Geftalt, bie ihm Thomasius und 3.5. Bob mer gegeben, angenommen, allmählich ju Gnuften gerech ter theologischer Forberungen eines Bfaff und Roebein und ber gangen fich felbft verftebenben protestantigiben Rirche ansgleichen werbe. Dazu find bie bifforificheltitis fchen Untersuchungen, an benen der Jurift und Theeles gleichen Antheil nehmen, mit fo großer Granblichfen anb Sorgfalt durchgeführt, bağ nur wenige Lefer gebicht met ben tonnen, bie nicht über bie fircheurechtlichen Grud beariffe und oft so schwantend ober vertehrt angewanden Ramen ber Sachen bem Buche eine neue Ausfrieß an verbanten baben wurden. Schan bie Gintheilung bes Gan-

zen hi befehrender als die gewehntliche, die fich anlius publ. und priv. ober ben : Unterfchieb beg: huffern : und : innern fnüvft. I. Behre vom Subjecte ber Rirchengewalbinnt ben firchlichen Berfonen. II. Bon ber Michbung ber Rirchens gewalt nach ihren einzelnen Zweigen: Ht. Bon der Religionelibung. IV. Bon ben Rirdengutern. Die fimbolifchen Bucher werben auf gang ontichtebne Weffer und war an ihrem Drie und nach ihrem natürlichen Ranne, als Rechtsquellen auerkannt. Den wirklich erweisbaren and genetifth historisch confirmirtent Rechtsbestand weiß ber Bere Beef, von ben berühmten Theoriem über bas Berhaltniff ber Canbesherrfchaft gut protest. Rirche annu ju fondern. : Er weifet bie vethältnifmäffige Babubeit in einer feben nach, nimmt aber feinen Standpunet gang frei in den offenkundigen Grundflitzen ber Reformation und ber Bekenntniffchriften, fobaf bie Erklarungen von Epistopat, Reformationsrecht: ec., whyleich nigentlychmlich und fetbifffandig, boch günstig für das Comegialvertit ber Kirche ausfallen und im Allaememan in Die Richtung won Waff. Dütter und ber ahnlichen einschlagen. formationerecht ift laut G. 245 ein Recht ber Rirde (bie bier zugleich im chriftlichen' Baien und obrigteitichen Stande gebacht wird), fich durch bie wettlicheigleichas finnte Obrigfeit reformiton ju laffen, Dafern Die firchtie lichen Obern fich ber Reform mitterfesen. Die Drosboterialverfassung wird an ihrem Ort in ben Rechtsbestand mit aufgenommen und nicht wie eine bloß erotische Pflanze Das Wichtigste für Ref. mar bas hauptrefultat bes Buchs: Die Verfaffung ber Rirche mit ihren Principien verglichen ift provisorisch geblieben und boch nur zu fehr als perpetuirlich angefehn und behandelt worden. Diefes Provisorische mare in einen geordneten Zuftand hinüberzuführen. Der Weg bagu muß burch Darftellung ber bestehenden Ginrichtungen aus bem Standpuncte bes protest. Begriffs von ber Rirche angebahnt werbenuMas. Meber die Rothwenbigkeit der Reorgamonnifation dies Corpus Evangelicorum auf nordem Bundestage der Tentschen von Aler Müller, wirk, Reg. Rathe in Weimar. Leipzig. Sartmann, 1830.

Der Berf. erkennt es an, bag bas wefentliche Recht, welches mit bem ebemaligen Corpus Evangelicorum bet beutichen protestantischen Rirchengemeinschaft zustand, auch in ber Bundesacte und burch fie vermahrt fen. findet in ber Natur ber romischefatholischen Rirche (in ihrer Einheit burch Papft und Papftthum) und in ben ultramontanischen Bestrebungen ber neueften Beit bringenbe Grunde einer völligen Reorganifation jener firchlich:pos litischen Macht, und schlieft fich besfalls an bie Gefinnungen und Meugerungen eines Pland, Baulus, Dahl und Tittmann an. Db wir gleich bie Befürchtungen bes Berf. in ber Art und in bem Grabe nicht theilen, als er fie hier ausspricht, und und unter vorausgesetter Berrichaft bes Berritorialfostems von ber Wirfung eines folches erneuer ten Corous Evangelicorum für die innere Entwickelung bet Landedfirchen nicht gerabe bas Erfprieflichfte verfprechen fonnen: fo halten wir boch bieg allerdinge für einen fcwer berauftellenden Rachtheil, baß es ju einem gemeinsamen Concordate mit ber romifchen Eurie, und einer gemeinfamen Berhandlung beffelben nicht hat tommen tonnen und wollen. -

Berichtigung.

Durch ein Berfeben ift ble erfte Seite biefes heftes mit ber Columnenziffer 647. ftatt 547. bezeichnet worben.

## Anzeige=Blatt.

### Untunbigung

einer

# Lebensbeschreibung Calvins vom Prediger Henry in Berlin.

Die beutige Beit ift auf biefen großen Reformator wieber aufmerksam geworben, und seine eregetischen Arbeiten, neu ebirt; liegen schon größtentheils vor und; bie übrigen werben auch erwartet; es war baber vorauszusehen, bag bie Lebensgeschichte bes berühmten Mannes zu gleicher Zeit erscheinen würbe, um ihn, ber so Großes geleiftet hat, in feinem Thun und Banbein, feiner Gigenthamlichteit und feinem Privatleben ber Welt barzustellen. Diese Aufgabe mar um so mehr an ber Beit, ba bas jegige Beitalter besonders biogras phische Darftellungen liebt, und gern mit ben großen Mannern ber Borgeit lebt, die uns burch ihren Geift erwecken und ben Beg bes zeichnen können, den wir in einer neuen Zeit und unter andern Ums ftanden zu gehen haben. Der beil. Bernhard von Reander, Luthers Leben von Marbeinede, Speners von hofbach und Bengels Leben von Burk, namentlich bas lettere haben in neuerer Zeit viel Segen ge= ftiftet und fich ber günstigsten Aufnahme erfreut. Galvins Biographie wird eine Lucke ausfüllen, ba bis jest weber in Deutschland noch in Krankreich eine Lebensaeschichte biefes bebeutenben Mannes worhanben war. Die sehr kurze Rotiz, die sein Freund Beza balb nach Calvins Tobe herausgab, zeigt nur ben Faben ber Begebenheiten seines mertwürdigen Lebens, ohne auf seine Werke und seine Briefe, worin fich

sein inneres tiefes Leben entfaltet, Radficht zu nehmen; und beurtheilt ben Mann nur einseitig, ihn mit bem Auge bes Freundes bestrachtend. Eine andere Rotiz, die der Genfer Senebier in seiner Histoire litteraire herausgegeben, ist gleichsalls unzulänglich und giebt nicht einmal die Begebenheiten seines Lebens vollständig an; sie ist in einer beutschen Uebersehung von Ziegendein, etwas vermehrt, erschies nen. Das turze Leben Calvins von Aischer ist noch unzulänglicher, da es weber den Geist noch die Werte noch den Briefwechsel des Mannes mittheilt. Die früheren Bersuche sind Schmäh z oder Lobschriften, die jest von keinem Werthe mehr sind.

Das vorliegende Werk hat ben 3med, ben noch zu wenig bekannten Kirchenverbefferer in seiner Eigenthümlichkeit barzustellen, ohne Dehl, wie er war, nicht als Ibeal; von ber Ueberzeugung ausgehend, daß Calvin historisch geworden ist und die heutige Zeit ein undesangenes Urtheil über die Resormation und ihre Urheber fällen dars, es ist mit der Zuversächt geschrieben, daß, da Gottes Geist den großen Mann beseelte, sich viel von ihm lernen läßt, und er sich in seiner Größe gegen alle seine Feinde und unter seinen eignen Unvollkommenheiten behaupten kann, und als höchst scharssinniger Theolog Liebe und Bewunderung einärndten muß. Es ist dies Leben, nach dem Urtheile des Versassers, nicht geeignet, eine gewöhnliche Frömmigkeit zu erwecken, sondern vielmehr den Geist zu schäffen und zu reihen, um Großes zu unternehmen in einer neuen Zeit.

Er geht in feiner Beurtheilung und Befdreibung Calvins von bem praktifch religiofen Stanbpuncte aus, für unterrichtete Befer fcreibenb, bie Belehrung fuchen und boch genug fteben, um Calvin beurtheilen zu konnen; indem fich biefer außerorbentliche und unges wöhnliche Mann nicht für eine ganz populare Darftellung eignen wurde, auch nie, wie Luther, ber Mann bes Bolts fenn wirb. Doch ift fein Einfluß nicht geringer gewesen und nicht weniger gefegnet ja man tann behaupten, baf fo wie fein Ginflus auf bie Rirche Chrifti und ben Entwicklungsgang ber Reformation außerorbentlich mar, vermage feines felfenfeften Blaubens, feines Gifers, und feines bogmatie fchen und eregetischen Genies, er nicht minber wirfte burch bie fitts liche Rraft feiner Seele, feine ftoifche Strenge und fein einfaches, armes Leben. Und fo laft fich erwarten, baf er, ber einen fo firens gen Gegenfat zur heutigen religiofen Tenbeng burch fein Dogma bile bet, auch jest noch burd fein fittliches Beifpiel von Armuth, Ginfalt und Enthaltsamteit ben gesegnetften Ginfluß auf dies Geschlecht ausaben konnte, wenn es ben Duth batte ibn lieben und bewundern zu lernen.

Der Plan, bem ber Berfaffer gefolgt ift, grunbet fich nicht auf ben Gang ber außern Begebenheiten ber bamaligen Beit, fonbern auf

ben innern Lebensgang bes Reformotors, nach weichem sein Leben sich in brei Epochen eintheilt, welche ben Hauptinhalt ber 3 Theile bestimmen. In ber ersten Epoche ist Calvin vorzüglich damit besschäftigt, seinen evangelischen Glauben zu begründen und zu vertheis bigen. Dies führt ihn nothwendig zu ber zweiten, in welcher er die kirchlichen Einrichtungen sessifiellt; und zur dritten, in der er die Einheit der Lirche zu erhalten und schüsen strebt. Diese brei verschiedenen Ausgaben, die er zu lösen bemüht ist, beschäftigen ihn zwar sein ganzes Leben hindurch, jedoch fällt vorzüglich in die erste Zeit die Begründung seines Glaubensspstems — in die zweite die des Sitztengerichts und in die dritte der Kampf mit den Irrlehrern der prostestantischen Kirche, welche die Einheit des Glaubens zu vernichten drohen, und gegen welche dieser strenge Elias das Feuer des Hims mels heradries um diese brei Hauptideen gruppiren sich alle überigen.

Dem ersten Theile, ber die Nachrichten über seine Jugend und Bildung enthält, wird eine Lithographie, Calvin in jungeren Jahren darstellend, vorgeseth werben mit der Unterschrift: Deus animum meum subita conversione ad docilitatem subegit, — Gott hat mein Gemuth durch eine plöhliche Bekehrung besiegt und seinem Willen unterworfen.

Den Aten Theil foll bas lithographirte Bilbniß Calvins in reisferen Sahren, ben Sten Aheil fein Bilbniß im Alter fomiliten.

Diefes Werk wird im Berlage bon Friedr. Perthes in hams burg erscheinen — ber erfte Theil im Anfang des Jahres 1834, der zweite Michaelis deffelben Jahres, der dritte Theil im fols genden.

Bei A. Marcus in Bonn find erschienen und durch alle guten Buchhandlungen zu beziehen:

### . Predigten

aus ber

Umteführung der letztvergangnen Jahre.

W on

#### Dr. C. J. Nits (d),

ordentl. Professor der Theologie und evangel. Universistätsprediger ju Bonn.

Preis 1 Ahlr. 16 Ggr., ober 3 Fl.

Det burch fein "Syftem ber driftlichen Behre" rühmliche betannte Berfaffer hat burch bie Perausgabe biefer Prebigtfammlung

einen ber ausgezeichnetften Beitwäge gur homiletifden Litteratur ber neuern Beit geliefert. Es wird baber nur biefer einfachen Anzeige beburfen, um bie Aufmertfamteit auf ein Wert zu lenten, welches ebenso wie bas ermante "Sy ftem" fehr balb als eine ber wichtigften Er-Scheinungen in ber Litteratur ber evangelischen Theologie anertannt merben wirb. -

Deffelben Berfaffere früher erschienene:

### Prebiaten in ben Rirchen Bittenbergs gehalten,

Preis 1 Ahlr. 8 Sgr. ober 2 Kl. 24 Kr.

hat der Unterzeichnete mit Berlagsrecht kauflich an sich gebracht, und erlaubt derfelbe sich bei dieser Gelegenheit auch jene inhaltreiche Pre-bigtsammlung bei den vielen Freunden des verehrten Berfassers in Erinnerung zu bringen, und fie ihnen auf bas angelegentlichfte zu empfeblen.

A. Marçus.

Tübingen, bei H. Laupp ist erschienen, und in allen Buchhandlungen zu haben:

Theologische Quartalschrift. Berausgegeben von Dr. v. Drey, Dr. Derbft, Dr. Dirider und Dr. Dobler, Profefforen ber Theologie tatholifder Bacultat an ber Universität Aubin-

gen. Jahrgang 1833. 28 Quartatheft. Inhalt: I. Abhandlungen: die Berblenste der Mauriner um die Wissenschaft. 2te Abtheilg. Herbst. Ueber einen wenig bekannten Corber des neuen Testaments. Arendt. II. Recensionen.

### Tübingen, bei 2. Fr. Fues ift erschienen:

Albinger Zeitschrift für Theologie. Unter Mitwirkung mehrerer Gesehrten, herausgegeben von den Mitgliedern der evangel. theol. Fascultät: Dr. Baur, Dr. Kern, Dr. Schmid und Dr. Steudel. Jahrgang 1833. Erstes Heft.

#### halt.

I. Ueber bie Zeitbestimmungen im Leben bes Apostels Paulus.

Bon Jul. Fr. Wurm, Prof. in Blaubeuren.
II. Ueber Gol. 1, 15—20 mit Rucfficht auf bie Abhandlung von Dr. Schleiermacher, ein eregetisch-bogmatischer Bersuch von M. J. C. Offanber, Prof. in Maulbronn.
III. Bas jagt ber Stillftanb ber Sonne auf Josua's Geheiß bin?

Eine exegetische Untersuchung über Jos. 10, 8 ff. Bon Dr. Joh. Chrift. Fried. Steubel.

#### Tübingen, bei L. J. Kues erscheinen: "

Rirchenblatter für bas Biethum Rottenburg. 4r Jahrg. in 6 Beften à 10 Bogen. Preis für den ganzen Jahrgang 6 Fl. ober 8 Thir.

Im vierten Jahrgange ber Rirchenblätter werben bie verehrlichen Abnehmer ftatt bisheriger Monathefte je alle zwei Monate Gin Deft ber Art erhalten, bas babei bie Bogenzahl bes ganzen Jahrganges unverandert bleibt, und somit bas jeweilige Beft ben Umfang von

zwei bisherigen erhalt.

Die Bewegung, in welcher unsere Beit Aberhaupt begriffen ift, hat sich auch ber Geiftlichkeit mitgetheilt, und die Berschiebenheit ber Anfichten im Gebiete ber theologischen Biffenschaft und bes firchlichen Lebens mehr, als früher, bemertbar gemacht. Die Rirchenblatter bes muben fich, vor Allem ein Ausbruck ber wiffenschaftlichen Bemubuns gen, ein Beuge ber firchlichen Beftrebungen und ein Organ ber Buniche des gangen intanbischen Didcesantlerus zu senn. Gie werben baber so wenig bas Organ einer einzelnen Partei werben, als sie die Berichiebenheit ber theologischen und firchlichen Richtungen ber fathol. Beiftlickleit bes Bisthums geringe achten, ober ignortren barfen. Es ift baber Sorge ber Rebaction, in ben Abhanblungen, welche fie in der Regel aus den Conferenzarbeiten der Diöcesangeiftlichkeit in ben Kirchenblattern ber Orffentlichkeit übergiebt, eine folche Auswahl zu treffen, bag bie Mannichfaltigkeit, Berichiebenheit, ja fogar ber Wisberftreit ber in ben Auffagen ausgesprochenen Anfichten, Waniche unb Erfahrungen ein Bilb unferes theologifden und firchlichen Lebens werbe. Darum find bie Rirchenblatter nur folden Erörterungen verfchloffen, welche gegen bie achte Rirchenlehre verftoßen, ben religiofen Sinn ber Glaubigen verlegen, ber Burbe bes Gegenftanbes und bem Ernfte ber Biffenschaft nicht entsprechen, ober endlich Anfeindungen und Beleis digungen von Personen enthalten.

# Allgemeines Repertorium

die theologische Litteratur und firchliche Statiftit, im Bereine mit mehrern Gelehrten herausgegeben vom Prof. Dr. S. K. P. Rheinwalb.

Es ftellt fich biefe eben beginnenbe Beitschrift, von welcher alle 14 Tage 3 Rumern ausgegeben werben und viertelichrlich ein Banb au 11 Abir. erscheint, in ihrem kritischen Theile gunachst eine Auf-gabe, welche teine ber bestehenden bis jest hat losen wollen, nämlich alle neuen Erzeugniffe biefer Litteratur anzuzeigen und zu beurtheis len. Selbst von ben Aufsagen und Aritiken ber Beitsschriften, so wie von theolog. Aufsagen und Recensios nen in Beitschriften anberer Fächer wird eine Uebersicht ges liefert; fie werben bemertenb angezeigt, besgleichen bie Programme unb Differtationen. Bei ben Buchern wird ihr Inhalt und ihre Darftellungsmeife angegeben, ihr Geift, ihre Eigens thumlichteit derakterifirt und burch ein motivirtes kurzes urtheil ihr Werth festgeftellt. Der statistische Theil liesert, sowiel möglich mittelst Driginale Correspondenz, Berichte über das kirchtiche Leben in und außer Deutschland, eine Personale Chronit der theolog. Facultäten und Notizen über beren sämmtliche Institute, endlich unter der Rubrik: "Mistellen" Nachrichten über neue theologischelitterarische unternehmungen 2c. Unpartheilichkeit in Besziehung auf Conkessionen und theologische Richtungen ift zum Sesse gemacht worden. — Prodeblätter theilen alle Buchhandelungen mit.

Berlin, April 1883.

R. M. Derbia.

Bei Joh. Ambr. Barth in Leipzig ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

XII, Dr. J. R. B., Anbeutungen aus dem Gebiete ber geistlichen Berebtsamseit. 16 Dest. gr. 8. geh. 9 gr.
Rosenmüller, E. F. C., Scholia in Vetus Testamentum, in Compendium redacta. Vol. V. c. 3. tab. 8 maj. Charta impr. Rthlr. 3. 6 gr. Chart. Berol. Rthlr. 4.

Auch unter bem Titel:

Scholia in Ezechielis Vaticinia in Compendium redacta.

Bon biefer Ausgabe find früher erfchienen:

Vol. I. Scholia in Pentateuchum in Compendium redacta. 1828. Charta impr. Rthlr. 4. Chart. Berol. Rthlr. 5.
Vol. III. Scholia in Psalmos in Compendium redacta. 1851. Charta impr. Rthlr. 3. 15 gr. Chart. Berol. Rthlr. 4. 12 gr.
Vol. IV. Scholia in Jobum in Compendium redacta. 1832. Charta impr. Rthlr. 2. 9 gr. Chart. Berol. Rthlr. 3.

Bei Unterzeichnetem ist erschienen, und burch alle Buchhandlungen zu beziehen bie britte Auflage von:

Joh. Florent. Schreven, weil. Pfarrers in Bocholb, hinters laffene Prebigten. Nach bes Berfaffers Tobe gefammelt und herausgegeben von feinen Freunden.

I. Sonntagspredigten 1 Thir.

II. Festtagepredigten nebst einigen Gelegenheitsteben 1 Thir. III. Fastenpredigten 1 Thir.

Der außerordentliche Beifall, mit welchem biefe Probigten. Sammtung aufgenommen worden ift, fpricht am Beften für beren Borguglichteit.

Dem Geifte bes firchlichen Feftes und bem moratifchen Beburf: mife ber Buborer gleichpaffend gewählter Stoff, leichte, ungefuchte Ue:

Digitized by Google

bergänge zu ihm, natürliche, von selbst herandfallende Abtheilung und bundige Aurze in Abhandiung besselben, Klarheit und Marme, eble Popularität und Präcision im Ausbrucke, Entsernung alles Polemision sind die schönen Eigenschaften, die biese Predigten schmucken—auf benen ihr Werth beruht.

Köln im Mara 1833.

Peter Somit.

In ber Undreaischen Buchhandlung zu Frantfurt am Main ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Unnalen des katholischen, protestantischen und jüdischen Rirchenrechts. Herausgegeben in Berbinbung mit vielen Gelehrten von Dr. b. g. Lippert. 18, 28 u. 36 heft. (Preis eines jeden heftes: 1 Thir. ober 1 fl. 48 fr.).

#### Inhalt bes britten Deftes:

#### Abhanblungen.

A. Ueber Chen zwifchen Ratholiten und Mennoniten.

B. Das Territorial=Rirchen=Recht im Konigreiche Sannover. Darge= ftellt von herrn Dr. Spangenberg, Ronigl. hannoverichem Dber-Appellationsrathe und Affeffor bei bem Ronigl. Geheimens Rathecollegium in Gelle. (Fortfepung.)

C. Einige firchenrechtliche Gutachten von herrn Dr. Levi, Grofh.

Beff. Rabbiner ju Biegen.

AA. Ift es eine von ber Religion gebotene Nothwendigkeit, bas bie fog. Bufgebete (Gelichoth) vor bem Berfohnungstage, vor Sages Anbruch beginnen muffen, ober grundet fich biefes lediglich auf alten firchlichen Gebrauch?

BB. Welche religiöse Bebenten fteben ber Berlegung eines ifraeti-tischen Begrabnisptages entgegen? CC. Bas ift eine jubische Beerbigungsgesellschaft? und in wels dem Berhaltniffe fteht fie gur Gemeinde resp. ju beren Res liaions:Borftande?

D. Wem in der katholischen Rirche fteht die Gewalt ber Lossprechung

vom Gibe ju? Beantwortet von b. E. Lippert.

E. Ueber das Recht des dürftigen Kirchenpatrons: Alimente aus ber Patronattirche ju ziehen. Bon G. E. Lippert.

F. Ueber die Erforderniffe gur Gultigfeit eines Berlobniffes, nach bem beutigen Deutschen Rirchenrechte. Bon D. E. Lippert.

#### Literatur.

A. u. B. Dr. B. A. Binter, tatholisches Ritual, bearbeitet von 3. Brand, und: Ritual nach bem Geifte und ben Anordnuns

gun ber katholischen Kirche. 3. B. Fisch er, Jahrbuch ber katholischen Kirche. 2. Gengler, über die Berhandlungen ber Baperischen Depu= tirtentammer, im Betreffe gemifchter Chen.

E. (Dr. I. N. Lang) ueber bas Laifiren. F. Dr. A. Maller, Beriton bes Kirchenrechts.

#### III. Gefetgebung.

A. Ronigreich Sachfen.

B. Großherzogthum Baben und Erzbiocefe Freiburg.

C. Herzogthum Sachsen=Coburg und Gotha.

D. Berzogthum Anhalt=Deffau.

Indem wir von dem reichen Inhalte des Sten heftes der kirchen rechtlichen Unnalen das theologische und juriftische Publikum in Kenntniß sehen, halten wir uns durch den großen Beifall, welcher dieser in unsern Tagen dußerst wichtigen Zeitschrift von den angesehnsten kinischen Blättern Deutschlands gezollt wurde, verdunden, die Ausmalfamkeit berjenigen (besonders der Lesezierks), welche noch nicht im Bestige berselben sich besinden, auf deren Erwerb zu lenken.

Bei Friedrich Perthes in Hamburg ist erschienen:

Das Missionswesen in ber Sabfee. Ein Beitrag zur Geschächte von Polynesien. Rebst neuen Rachrichten und Documentm über bie Geseulfchafts und Sandwichinseln. Von Friedr. Krohn.

gr. 8. geh. 15 gr.

Durch mancherlei Berichte über die Sübseeinseln sind die Wirkungen der Wissonsthätigkeit daselbst theils in zu gunstigem, theils in vid zu unganstigem Licht dargestellt worden, und die Ausmerkamkeit der Wissons hat hierauf um so reger werden müssen, als die Gesammtheit der Missons, besonders in England und seinen Solonien, in unsern Zeit eine außerordentliche, noch immer steigende Ausbehnung und wellt geschichtliche Bedeutung zu erlangen begonnen hat. Der Verf. der odigen Schrift, welcher dem Publikum dereits im "Leben des Bischoss heber von Calcutta" eine Schilderung des Fortgangs der christlichen Stivilisation in Indien gegeben hat, liefert hier nun eine aus historischer Untersuchung und Prüfung sämmtlicher Quellen gewonnene Darstellung des thatsächlichen Justandes der Sübsemissionen.

# 3 eitschrift

Archivkunde, Diplomatik und Geschichte.

unter biesem Titel beabsichtigen die Unterzeichneten die herausgabe einer periodischen Schrift, welche das Archivwesen, nach allen Seiten hin, umfassen und behandeln soll. Ihrem äußern Umfange nach zwörderst auf die Deutschen Bundesstaaten beschränkt, wird diese Zeitschrift, bei günstigem Ersolg, auch die außerdeutschen Länder mit in ihren Kreis zieben, und ihre Aufgabe vorzüglich darin sehen, daß in der Bearbeitung und Darstellung des Archivwesens, neben seiner wissenschaftlichen Seite, auch seine publicistische Bedeutung hervorstritt.

Räher gliebert sich die gestellte Aufgabe in folgende Theile:

- I. in bie theoretische Entwicklung bes Ganzen und ber einzelnen Theile ber Archivwissenschaft, worin hier bie Diplomatik mit einbegriffen worben.
- II. in hiftorische ftatiftische Darftellungen einzelner Archive, sowohl ganger Staaten, als einzelner Provingen, Stabte, ober Geschlechter, ober noch fortbestehenber, geiftlicher Stiftungen.
- III. in hiftorische Abhandlungen, geschöpft aus archivalischen Quellen.
- IV. in die Herausgabe von Urfunden ober andern Gefcicksquellen des Mittelalters, sobalb ihr Inhalt ein isolies tes Auftreten gestattet.

Die Beitschrift erscheint in zwanglosen Beften von etwa 10-12

Bogen, in gr. 8.

E. F. Hoefer, Königl. Geheimer Archiv=Kath und Seh. Staatsund Cabinets=Archivar in Berlin-

Dr. S. A. Erhard, Fr. L. B. von Mebem, Ronigl. Archivare ber Konigl. Provinzial-Archive zu Munfter und Stettin.

Diese Beitichrift wird ein bem Inhalt angemeffenes Teubere er halten. Beiträge, mit welchen biese Beitschrift beebrt werben soll, tonnen, jur Beförderung an die Rebaction, Unterzeichnetem zugesen bet werben, insofern Gotha bequemer als Berlin, Manfter ober Stettin zu erreichen ift.

Gotha, im März 1883.

Friebrich Perthes von hamburg.

Bei J. C. B. Mohr in Heidelberg ist neu erschienen:

Das zweite Heft von Dr. J. H. Fichte's Schrift über Gegensatz, Wendepunct und Ziel heutiger Philosophie, und zwar unter folgendem Titel:

Grundzüge zum Systeme der Philosophie von J. H. Fichte. Erste Abtheilung: Das Erkennen als Selbsterkennen. gr. 8. geh. Rthlr. 1. 12 gr. oder fl. 2. 42 kr.

Der Verf. beschliest vorerst das Werk mit dieser ersten Abtheilung des Systems der Philosophie nach dem Plane und in der Ausführung, wie sie seines Erschtens der gegenwärtige Standpunct der Wissenschaft durchaus erfordert. Der zweite Theil des Systems, der die Ontologie umfast, welche durch ihren Verlauf in speculative Theologie übergeht, folgt dieser ersten nach, sobald erwiesen ist: dass die Theilnahme, welche dem sten Hefte seiner Schrift, als den kritischen Vorarbeiten, geschenkt worden, auch auf dieses System übergeht.

## System der Logik. Von Dr. Aug. Ernst Umbreit. gr. 8. geh. 16 gr. oder fl. 1. 12 kr.

In halt: Einleitung. I. Cap. Von den Begriffen. II. Von den Urtheilen. III. Von den Schlüsse; a) von dem kategorischen Schlusse; b) von dem hypothet. Schlüsse; c) von dem disjunctiven Schlüsse; d) von dem Kettenschlüsse; e) Dilemma. IV. Von denjenigen Denkformen, die unrichtiger Weise Schlüsse genannt werden. V. Von Paralogik und Sophistik. VI. Von der Eintheilung. VII. Von der Erklärung. VIII. Von dem Beweise. IX. Von d. Wahrheit, Gewißheit und Wahrscheinlichkeit. X. Von Verstand, Vernanst und Urtheilskraft. Allgem. Schlüsbemerkung.

Ueber bas Buch vom Profossor Frig:

Berfuch über bie zu ben Studien erforberlichen Eigenschaften, findet man folgendes in der Leipziger Zeitung gesagt:

Eine Lebensfrage ift: ob ber Anabe stubiren foul? Die zweite: welcher Wiffenschaft sich widmen? Der erfte Professor ber Theologie

auf ber evang. Universität Strasburg, Dr. Fris, hat barauf in fols gender Schrift: "Für Eltern, beren Sohne studiren wolsten" (Hamburg, Perthes, 240 S. in 8.), so erschöpfend geantwortet, daß diese "Preisschrift" in aller Eltern Handen zu sein verdient. Denn das ist sie. Ein Menschenwoht tiesbeherzigender Arzt, Dr. Bosgel in Großglogau, seste schon 1829 einen Preis von 200 Ahlrn. auf die Beantwortung der Frage: "Aus welchen Merkmalen läßt sich die Besätzung zum Studiren überhaupt und zu einzelnen Facultätes Wissenschaften insbesondre abnehmen." Nach einer vom K. Preuß. Ministerium des Unterrichts veranlaßten Prüsung wurde der Preiß bieser nun im Druck erscheinenden lichtvollen und durch gewissenhafte Benuzung des darüber bereits Worhandenen wohlbegründeten Abhandzlung zuertheilt. Encyklopädisch überblicht der erste Aheil Medicin, zurisprubenz, Theologie nebst den Hülsswissenschaften auf ihrem jegisgen Standpuncte, worauf im zweiten die Semiotik der zum Studisten allgemein und zu einzelnen Wissenschaften insbesondere nöttigen Sigenschaften solgt. Die Medicin ist mit besonderer Vorliede behanzbelt. Doch ist auch der hellbenkende Theolog nicht zu verkennen. Wird kenntniß davon nehmen?

Erschienen ist im Berlage von Friedrich Perthes: Barthold, George von Frundsberg ober bas beutsche Kriegshandwerk zur Beit der Reformation. Mit dem Bildniffe Frundsbergs. gr. 8. Ullmann, über die Sandlosigkeit Jesu. Eine apologetische Bestrachtung. Bweiter vermehrter Abbruck. gr. 8.

Räch stens wird erscheinen: Tholuc, Commentar über die Bergpredigt. Reander, Geschichte der Apostolischen Zeit. Zr Theil. Biggers, Geschichte des Augustinismus und Pelagianismus. 2 The.

and the second of the second o

THE STATE OF THE S

## Theologische

# Studien und Kritiken.

### Gine Zeitschrift

für

das gesammte Gebiet der Theologie,

in Berbinbung mit

D. Sieseler, D. Lude und D. Rigich,

herausgegeben

von

D. C. Ulmann und D. F. B. C. Umbreit, Professoren an ben Universitäten zu halle und Beibelberg.

Jahrgang 1833 viertes Beft.

Spamburg, bei Friebrich Perthes. 1883.

## Inhalt des Jahrgangs 1833.

## Erftes Beft.

| Abhanblungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                 | •      | Seite.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |        | _       |
| 1. Ullmann Borwort zu theologischen Charal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |        | a. r. 🗸 |
| 2. Mynfter Dr. Friedrich Munter, Bifchof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | von See           | lanb.  |         |
| Eine biographische Stizze .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                 | •      | 18      |
| 3. Münter die altbritische Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | enta fin.         | 30 46  | 54      |
| 4. Frommann über ben Biberfpruch, welcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |        |         |
| Stelle 3at. 2, 14-26. und ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |        | ا .ر ،، |
| Lehre von ber Rechtfertigung burch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ben (Slo          | uben   |         |
| flott finden foll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ~##3~88           | 77. H. | 84      |
| fatt finben foll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ें) हो य          | •      | ٠.      |
| Gedanken und Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0.116</b> 8350 |        |         |
| 1. Schneckenburger noch etwas über Galat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | er 3, 20          | ٠.     | 121     |
| 2. Dobnite über bie Bebeutung und Etymolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | Bot:   |         |
| tes Dirmung ober Dermung bet &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |        | 12.73   |
| nen Beitgenoffen Frie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nop.              | , 100- | 144     |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                 | •      |         |
| Recensionen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |        |         |
| 1. Rüdert Ueberfegung hebraifcher Propheter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 rec.           | nod    |         |
| Pirzel _ ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                 | •      | 159     |
| 2. Pirfcer Ratecetit; rell von Shiwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                 | •      | 176     |
| Uebersichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |        | -       |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |         |
| Arohn Uebersicht ber neuesten Erscheickingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | iraje  |         |
| : Wund Theologie Englands ag de .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | · • •  | 17 207  |
| a commercial section of the contract of the co | n e               |        |         |

## 3meites Beft.

| Abhandlungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. S. Ritter allgemeine Betrachtungen über ben Begriff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| und Berlauf ber chriftlichen Philosophie .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 251        |
| 2. U. Fr. Kopp epistola critica, quaviro praeclaro Raoul-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| prione hilingui Cyrenaica etc. etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -334       |
| 3. Daub über ben Logos. Gin Beitrag gur Logit ber gott-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| lichen Ramen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3</b> 5 |
| Gebanten und Bemertungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 1. Bleet Bemertungen ju einzelnen Stellen bes Evanges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| liums bes Johannes, meistens mit besonderer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Rudficht auf ben Lude'ichen Commentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41         |
| 2. Knauer Aber bie Enteurit Roglur, an welche ber gwelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45         |
| Brief Johannis getichtet ift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45         |
| #8: Recenfionen. Weite ing mit uit und.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 1. Baumgarten = Cruftus Lehrbuch ber driftlichen Dogmengefcichte tecenfirt 2. Dun for Behrbuch ber Griftlichen Dog= von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 46         |
| 2. Munich er Lehrbuch ber chriftlichen Dog= von mengeschichte, Ste Auslage, her: Dagenbach ausgegebenimmi Prut D. Collung :: 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20         |
| Lebersichten. Dans in ber ber ber bei beiten bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •          |
| Bude Ueberficht ber neutestamentlich exegetifden Eitteratur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| bon Reujahr 1831 bis Enpe 1832                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 47         |
| the entitle and the section of the s    |            |
| gen com par par de la lignor disenson en la colonida en viva d<br>Continua de la colonida en viva en |            |
| ori . Orifer Orff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| ore from the continuous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Appandingenion, Englister an affirent a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 1. Ullmann über bie bogmatifche: Entwickelung ber griechis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | c          |
| schen Kirche im zwölften Jahrhundert . 2. Münter die altbritische Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64<br>74   |

### Inhalt.

| Bahantan nah 90 amantan an                                                                              |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gebanten und Bemertungen.                                                                               |             |
| 1. Manter über bie ursprüngliche Ibentität ber Bischöfe unb Presbyter                                   | 769         |
| 2. Reanber Rechtfertigung feiner Auslegung ber Stelle Ju-                                               | 103         |
| ftin's Apolog. 1, 6                                                                                     | 772         |
| 8. Crebner über bie geschichtliche Auffaffung und Stellung bes prophetischen Ausspruches Jesaia Cap. 15 | 1           |
| und 16                                                                                                  | 777         |
| 4. harms mit Bungen reben                                                                               | 806         |
| Recension en.                                                                                           |             |
| 1. heng frenberg Authentie bes Daniel   recenfirt                                                       |             |
| und Integritat bes Cacharjab; } von                                                                     | 851         |
| 2. Rosenmüller Scholia in Danielem;) Rebepenning                                                        |             |
| 3. Baur manichaifches Religionsspftem; rec. von & chneckens                                             |             |
| burger                                                                                                  | 875         |
| Uebersichten.                                                                                           |             |
| ·                                                                                                       |             |
| Riss uebersicht ber praktisch = theologischen Litteratur von 1850 und 81                                | 004         |
| 1050 410 51                                                                                             | 901         |
|                                                                                                         |             |
|                                                                                                         |             |
| . Biertes Beft.                                                                                         |             |
| -                                                                                                       |             |
| Abhandlung en.                                                                                          |             |
| 1. Grashof über bie Blasphemie bes heiligen Geiftes .                                                   | <b>93</b> 5 |
| 2. Dahne über bie Schriften bes Philo                                                                   | 984         |
| Gebanten und Bemertungen.                                                                               |             |
|                                                                                                         |             |
| 1. Um breit bie Propheten bes A. T., die altesten und wars                                              | 1043        |
| bigsten Bolksredner. Eine Rebe                                                                          |             |
| 2. Schneckenburger über Lukas III, 1.                                                                   | 1056        |
| Recensionen.                                                                                            |             |
| Sofchel's neuere Schriften; rec. von Muller .                                                           | 1069        |
| Ueberfichten.                                                                                           |             |
| Giotalan Makantida kan manathan Kindan historistan Ristoratura                                          | 1105        |
|                                                                                                         |             |

### 5 (Å) (3) : 1 <sup>n (</sup>

The state of the s

The state of the s

Emprison of the growth of the control of the standard

កាស នេះ បានប្រជាជា ស្ថិត បានប្រជាជា ស្ថិត បានប្រជាជា ប្រជាជា បានប្រជាជា ប្រជាជា ប្រជាជា ប្រជាជា ប្រជាជា ប្រជាជ ប្រជាជា ប្រជាជិក្សា ប្រជាជា ប្

110000

And the second of the second o

110.00

Carrier Section Management of Spirital Control

# Abhandlungen.

Digitized by Google

of them was fine

Lige reffe Gen .

a distribution of

Ueber die Blasphemie des heiligen Geistes.

The state of the s Committee the second of the second าสาราชา เป็นเปลี่ยงให้ที่ ขอดีวราชา

**B**on'

3. W. Grashof,

Divisionsprediger ju Köln a/Rh.

e e an agaige Bei der Bearbeitung einer, zunächst für Nichttheologen bestimmten vovularen Erflarung ber heiligen Schrift. Reuen Testaments a), und insbefondere bei ber Ansarbeitung ber brei erften Evangelien, welche mich jest beschäftigt; bin ich hier und ba in ben Kall gekommen, daß ich mitten unter meinen verschiedenartigen Rathgebern, ben neues ften, zum Theil auch ben' alteren, Commentaren, mich rathlos und verlaffen und barum genöthigt gefeben babe, einen eignen Weg zu werfuchen, um auf bemfelben, wo mönlich, aus bem Gewiere non Meinungen, melde fich inir : zur Beurtheilung and zur Auswahl: barboten, ju einer feften tleberzeugung, die mit meinen bermeneutischen und eregetischen Grundfapen fich vereinigen ließe , zu gelangen. Da nun bas von mir beabschtigte Bibelwent, feinem Zwede und feiner Ginrichtung gemaß, eine gemane Belenchtung fcmieriger Stellen, bie burch Proceedings to the Administration of

a) Die Erflarung ber tatholifden Briefe, welche icon vor zwei Jahren ale Probe biefet Bearbeitung bes R. I. erschienen ift, hat einer Anzeige auch in biefer Beitschrift fich zu erfreuen gehabti S. Ichtg. 1881: Out 4. S. 926 f.

sprachliche und anderweitige, ber Biffenschaft angehö. renbe Grunde gestütte Rechtfertigung etwaiger abwei chenber Unfichten nicht erlaubt; ba es mir aber von Bichs tigfeit ift, über bas Gine ober bas Andere, mas ich aus einem mehr ober weniger von bem ber mir befannt gewordenen Eregeten verschiebenen Standpuncte aus ju betrachten burch ernstliche und gewissenhafte Forschung genöthigt worden bin, bas Urtheil stimmfähiger Belehrten zu vernehmen, fen es, daß fie mir beipflichten, ober baß fie, mich widerlegend, auf jeben Rall burch nochmas lige reife Erwägung ber Schwierigkeiten, bie auf biefe Beife gur Sprache tommen, ju beren Aufhellung mitwir--ten und fo die eregetische Wiffenschaft forbern helfen: fo werde ich hoffentlich - besonders des julest genannten Brocken wenn ich es mar ger gegen bie Anfichten anertannt gelehrter Eregeten, und gwar in einer Zeitschrift meine unbefannte, schwache Sim me ju erheben, mo bisher fast nur bie ber Gelehrteften und Ausgezeichnetften unter bem jest lebenben Theologen laut geworben finb. .1.73

Wenn gleich es fich von felbft verfteht, bag berjenige, welcher mit freiem und unbefangenem Beifte bie beiligen Schriften erforscht, bei nicht wenigen Stellen feine eigne Meinung fich bilden wird: fo erlanbe ich mir boch nur, vorerft eine einzige in nabere Beleuchtung ju gieben, welche, wiewol von ben verschiebenartigften Gefichtes puncten aus bereits betrachtet, boch immer noch nicht eis ner allfeitig genügenden Erflärung fich zu erfreuen gehabt, und welche namentlich in neuerer Zeit wieber fehr abweichende Auslegungen erfahren hat. Ich meine ben bekannten Ausspruch Jesu über bie Blasphemie bes heiligen Geistes Matth. 12, 31 f.; Mart. 3, 28 - 30 (vergl. mit Euf. 12, 10). Richt maße ich mir an, bie vermißte allfeitig genügende Erflärung biefer crux interpretum et dogmaticorum aufgefunden zu haben; ich wünsche

nur, burch Nachweisung ber Hauptpuncte, auf die es hier ankommt, durch Widerlegung einiger bedeutendem Mißgriffe in der Behandlung der Stelle, die theils schon lange bei einem großen Theile der Theologen Zustimmung erlangt haben, theils sich seit Kurzem erst Geltung und Eingang zu verschaffen bemühen, und endlich durch Aufstellung meiner subjectiven Ausschlicht das Aussinden einer Erklärung, die allen gerechten Ansorderungen entspreche, befördern zu helsen.

Der Grund, warum bis auf den heutigen Tag biefe einzelne Menferung unfere herrn fo vielfach in befonbere Berathung gezogen worden ift, liegt in beren bogmatischer Bedeutfamteit; bie Thatfache aber, bag fast jeber Erflarer fie anders aufgefaßt hat, obgleich doch die Ermittes lung bes nachsten Wortsinnes nicht mit bebentenben Schwierigkeiten verbunden ift, fcheint mir in Folgenbem ihre Erflärung zu finden: Die Eregeten haben fich bei ihren Auslegungen zu viel von ihren subjectiven bogmas tifchen Ueberzeugungen; bie Dogmatiter bagegen ju wenig von ben Resultaten einer nüchternen eregetischen forschung leiten laffen, und fo hat denn ein Jeder in ber Stelle gefunden, mas er von anderswoher ichon gur Erflarung mitbrachte, und was zu feinem Glaubensfpftem Auch auf die neuesten Eregeten findet, wie gerade paste. fich frater zeigen wird, biefe Bemertung jum Theil ihre Anwendung; was um fo mehr zu verwundern ift, je mehr in unferer Zeit ber Grundfat geltenb gemacht wirb, baf die Dogmatit feinen normativen Ginfing auf bie Eregefe andüben burfe, fonbern bag umgefehrt jene ihre Objecte, fo weit fie bem positiven driftlichen Glauben angehören, nach ben Forschungen ber historisch s grammatischen Inters pretation zu fichten und zu bestimmen habe. - Da mich jur genauern Betrachtung bes vorliegenden Ausspruches Jesu lediglich ein eregetisches Interesse veranlagt hat, so glaube ich, wenn ich in dem Folgenden hauptfächlich ober

boch gunachft auf bie Unfichten ber Eregeten Rücksicht nehme, burch bie Meugerung Schleiermachers a): "In Be giebung auf bie Gunbe wiber ben beiligen Beift fonne bie Glaubenslehre fich wohl baran halten, baf ihr nicht gebühre zu richten, mas fie fen und in welchen fie fen, und tonne bie nahere Erörterung ber Sache ber Auslegungs. funft überlaffen," hinlänglich gerechtfertigt zu fenn, weil in ber That bie in ber heiligen Schrift völlig ifolirt baftes hende, nur in einem einzigen Ausspruche Christi enthal tene Belehrung über bie Blasphemie bes heiligen Geiftes eben nur aus einer richtigen eregetischen Forschung' ihr mabres Licht empfangen tann, burch welches geleitet, nachher ber Dogmatiker ihr bie eigenthümliche Stelle im Glaubensspftem anzuweisen hat. Es wird baher auch nicht nöthig fenn, alle bisher erschienenen Erflärungs verfuche nochmals namhaft zu machen und zu beleuchten; wohl aber scheint, ebe wir weiter geben, eine furze Ueberficht beffen, was vornehmlich bei biefem Ausspruche Jesu Gegenstand ber Untersuchung fenn muß und was babei als auffallend und schwierig erscheint, an ihrem Orte au fenn.

Am meisten haben diese Worte wohl deshalb der Austleger Scharfsinn in Anspruch genommen, weil Jesus hier von einer Sünde redet, welche, mährend alle übrigen Bergebung sinden, davon geradezu ausgeschlossen seiste des Evangeliums zu widerstreiten scheint, so hat man zu erst gefragt: ob dieser Ausspruch streng wörtlich zu nehmen sey, oder ob er vielleicht eine Milberung in der Weise zulasse, daß man die "im Affect" gesprocheyen Worte comparativisch erklärt (diese Sünde ist bei weitem schwerer, am schwersten unter allen Sünden, zu verge-

a) S. bessen: Der christliche Glaube u. s. w. 2. Band. S. 96, 3. S. 82 ber ersten Ausgabe.

ben)? Diejenigen, welche bie Worte ftreng auffaffen benn für die Erflarer ber zweiten Claffe ift ber größte Unfiog gehoben, und bas Uebrige macht ihnen feine bedeutende Schwierigfeit mehr, wiewohl auch fie wiederum fehr verschiedene Wege einschlagen - bie an das Wort fich haltenden Ausleger fragen nun meiter: mas benn unter biefer unverzeihlichen gafterung zu verstehen fen, ob eine einzelne, ifolirt baftebenbe Thatfunde, burch bas Wort, ober ein gewiffer fündlicher Buffand, ber auch auf anbere Beife fich fund geben tonne? ob drittens ber Grund ber Richtvergebung auf Seiten Gottes, ober auf Seiten bes biefe Gunde begehenden Menfchen felbft liege? Sie fragen, je nachbem bas Resultat ihrer Forschung ausfällt, viertens: ob die genannte Gunde in bem vorlies genden Kalle von den Pharifaern wirklich begangen morben fen, fo bag Jefus ihnen alfo bestimmt und auf ewig die Bergebung abspreche; oder ob ber herr fie burch feine ernste Rebe etwa nur marnen wolle, fich por berfelben gu huten? Fünftens wird im Falle ber Bejahung bes erften Theiles ber vierten Frage die neue aufgeworfen: ob biefe Sunbe noch jest begangen werben fonne, ober ob fie nur ju Jefu Zeiten möglich gewesen; fo wie endlich fechstens im Falle ber Annahme bes zweiten Theiles ber vierten Frage bie Bermuthung aufgestellt wird: ob etwa die fragliche Gunde überhaupt nie wirklich und in ihrer völligen Ausbildung zum Borschein komme, b. h. ob ber Menfch, als folcher, vielleicht nur als auf bem Wege bahin begriffen, ihr mehr ober weniger nahe gekommen ju benten fen, ohne boch jemals bas Biel gang ju erreis den ober erreichen ju fonnen?

Dieß möchten die bedeutendsten hier in Frage tomsmenden Puncte fenn, deren Beantwortung sich auch der Ereget, sobald er ein tieferes Schriftverständniß, nicht ein bloßes Verstehen des nächsten Wortsinnes beabsichtigt, nicht füglich entziehen darf. Wir wollen es versuchen, mit

besonderer Rudsicht auf Dr. Oleh'ausens Ansicht a) bie bezeichneten Fragepuncte zu beleuchten, um, wo möglich, zu einem eregetisch gerechtfertigten und auch der biblischen Dogmatik entsprechenden. Resultate zu gelangen.

Mit Recht weift Dr. Olshaufen bie Erflarung gurud, welche ben Worten: "bie Blasphemie wiber ben heiligen Geift werbe nicht vergeben werben," ben Ginn unterlegt: fe tonne nur fc werer vergeben werben, als alle anbern Gunben. Dag Dr. Ruinoel zu ber Stelle odn awsdńoszac burch nunquam condonabitur zwar überfest, biefes aber burch vix condonabitur erklart mit bem 3w fage: loquitur Iesus h. l. animo commoto neque adea verbs ούκ ἀφεθήσεται nimis premenda (vergl. auch ad v. 32), hat und nicht befrembet, ba bei ihm bergleichen willführliche und ungenaue Behauptungen nicht felten find, mas 'auch aus ber Anführung ber ahnlich fenn follenben Stelle But. 18, 25 erhellt, wo unfere Erachtens ber Comparativ eduonorsoov dore beutlich genug anzeigt, bag biefe Stelle bier gar nicht verglichen werben burfe. Wie aber Dr. Krisiche, bei bem man fonft eine fo große grammatische Genauigfeit gewohnt ift, ber laren Erflärung bes Gros tíus: Facilius est, omnia crimina remitti, quam ut condonetur haec calumnia, beiftimmen fonnte, begreife ich um fo weniger, ba er geneigt ift, bei Mart. 3, 29 b) bie abfolute Berneinung jugugeben; in Begug auf Matthaus und Lufas aber fagt: patet, Matthaeum et Lucam rem sic proponere, non ut spiritus divini contumeliae quemquam unquam impetraturum veniam praefracte negent, sed difficilius omnibus hoc peccatum condonatum iri declarent. At

a) S. ben bibl. Commentar über sammtliche Schriften bes R. I. 1. Band S. 390 ff.

b) 3u Mart. 1. 1. S. 106 und S. 109 gibt er ben Sinn so ans omnia peccata hominibus condonabuntur et contumeliae omnes; sed quiounque divino spiritui convitiatus fuerit, ei nunquam venia contingit, sed actornae reus est poenae.

benn etwa ber Sat bei Martus: odn exel ageden elg ron alova; all Evoyos soriv alovlov nolosos scharfer andaes brudt, als ber bestimmte Gegenfas bei Matthaus: naon άμαρτία . . . . . άφεθήσεται ή δε τ. πν. βλασφημία ούκ άφεθήσεται. Και ος αν . . . . άφεθήσεται αύτῷ. ος δ, ἀν . . . οἰν ἀφεθήσεται αὐτῷ, ο ῦτε ἐν το ύτω τω αίωνι, ούτε έν τω μέλλοντι? Ich gestehe, baf ich bus Bertennen ber bestimmten und unbebinge ten Berneinung ber Bergebung in biefen Borten mir nur aus einem gur Erflärung ichon mitgebrachten bogmatischen bber philosophischen Borurtheil zu beuten vermag, und ich meine, bag ber von bemfelben Gelehrten in ben Borten: Loca talia inde lucem accipiunt, si non se orsim partes quasque, sed conjunctas contueare, velut hic: omnia peccata condonabit Deus, spiritus autem divini contumeliam non condonabit angegebene Ranon gerabe auf unfere Stelle feine Anwendung finden tann, mo bas de im zweiten coordinirten Sabe ein Berbinden nicht nur nicht erlaubt, sondern bie Trennung und Gegenüberstels lung nothwendig macht, falls überhaupt hier allgemein anertannte fontattifche Regeln Gultigfeit haben follen. Eben in biefer icharfen Gegenüberftellung ber beiben pas rallelen Gabe aber, bie Chriffus allerbings, wenn man will, mit einem gewissen Affect a) gesprochen hat, und auf die er einen besondern Rachbruck legt, scheint mir der wibentefte Beweiß zu liegen, baf fie beibe einanber gerabezu ausschliegen, und bag Jesus ber Bladphemie bes heiligen Geiftes, im Gegenfat zu allen andern Gunden und Blasphemicen, Die Bergebung für Zeit und Ewigfeit absprechen will.

Ob nun unter dem alder ovros und pellar der Ges

a) Wie Kuinoel u. A. fagen. Das Richtige bariber fagt Knapp in ben Borlesungen über bie chriftl. Glaubenslehre Band 2. 5.84. S. 92.

genfat zwifden ber zeitlichen Weltorbnung und ber Ewigfeit im Allgemeinen, ober ber zwischen ber Zeit vor mid nach bem Erfcheinen bes Meffladreichs und mas fonft ju verstehen fen, ift, wie Dr. Olehaufen G. 401 fehr richtig bemertt, für unfere Unterfuchung im Gangen gleichgültig; es icheint mir in ben Ausbruden weiter nichts zu liegen, als die populare Bezeichnung bes in feine beiben Saupttheile aufgeloften Zeitbegriffe .): in biefem und in bem jenfeitigen leben, hier auf Erben und nach bem Tobe; welcher Beariff in Bezug auf ben terminus ad quem fich unmonlich für ben endlichen Berftand fcharf und genan abs grengen und bestimmen läßt. Schwerlich modite auch eine ftrenge Determination beider Zeitmaße, wie fe die Phi losophen, Dogmatiter und Eregeten jum Beweife ober gur Widerlegung ber in biefen Worten enthalbenen Lehre von ber Emigfeit ber Bollenftrafen versucht haben, etwas nüben, ba hier bie angegebene Erflärung vollfommen genügt, indem ja auf bas Wort oux agediderat Alles anfommt, und bie Bestimmtheit ber barin enthaltenen Berneinung alle anbern Zeitbestimmungen überflüffig macht. Der Rusah ovre n. r. d. bient nur gur Schärfung und gur Beranfchaulichung ber ausgesprochenen Berneinung für ben nicht philosophisch gebfideten Berftand.

Beniger leicht, als die Beantwortung ber ersten unter den oben angedeuteten Fragen, ist die der zweiten: Was denn nun unter dieser nie zu vergebenden Bladphemie des heiligen Geistes zu verstehen seh? Dabei kommt zuerst die Borfrage in Betracht, ob wir uns dieselbe als eine (ifolirt hervortretende) einzelne Sünde, ober als einen gewissen allgemeinen Sündenzust and im Menschen zu denken haben. Wir können hier natürlich nur auf solche Ausleger Rücksicht nehmen, welche mit und in dem ersten Puncte einig sind; denn, wie bereits be-

a) S. Winer Gramm. bes R. E. 60. 408 ber britten. Auflage.

merft worden ift, für diejenigen, welche bas Gewicht bes Ausspruches Christi und bessen extreme Scharfe burch bie bezeichnete Milberung fchwächen, fann es fein Bebenten haben, ohne Beiteres an ben fpeciellen vorliegenden Kall, ben Borwurf ber-Pharifaer, bag Jefus die Damonen burch Beelzebul austreibe, ju benten und in ber fraglis den Lafterung bes heiligen Geiftes biefe fehr fchmere. aber boch immer noch (möglicherweise) verzeihliche Berfündigung ju finden. Bon feinem Standpunct aus fann also Dr. Fritsiche a. a. Orte füglich fagen: Frustra fuerunt, qui diversa, quae cogitari possint, peccata huius geperis in suos quasi articulos dispescerent, quum totum horum flagitiorum genus nulla definitione N. T. scriptores circumscripserint, sed exponant de uno tantum huius generis peccato, ut h. l. Matthaeus. Is enim, quantum quidem in se esset, quemquam titubare, somniare, labi noluit sinere, clare indicans, tum locum habere την τοῦ πνεύματος βλασημίαν, si quis, quae per ipsum spiritum div. fiunt, ea aut vulgariter, aut etiam per scelus committi audaci ore contendisset; cf. v. 24 et 28 a). Es fann und biefe furge Abfertigung bei bem hoben Ernft, ber in ben Morten Jesu liegt, und bei der höchst traurigen Aussicht, welche fic eröffnen, nicht genügen. — Wenn nun aber Dr. Dles hausen S. 392 die Annahme, daß die Blacopyula t. nv. eine ifolirte That fen, mit folgendem Grunde gurud. weift, "weil fie offenbar in Gewiffen beschwerende Irrs thumer führe, indem leicht ein Unglücklicher in einem unbewachten Moment feines Lebens in eine Gunde geffürzt werden tonne, bie irgend einmal für die Gunde wider ben heiligen Geift erklärt fey:" fo können wir uns mit diefem Grunde nicht einverstanden erklären. Wir meinen, bag hier der Grundfas festgehalten werden muffe: abusus non tollit usum. Wenn aus anderweitigen Gründen feststände,

a) Bergl. Friefche zu Mart. 1. 1. C. 109 f.

die Bladphemie wiber ben heiligen Geist sey wirklich eine Einzelthat, eine besondere Aengerung der Günde in einem eoncreten Falle, so würde doch um eines Schwachen willen, der diese Sünde begangen zu haben wähnte, das wohlbegründete, richtige Ergebniß einer nüchternen Bibelerklärung nicht Schiffbruch leiden dürfen. Was sollte dann aus der Eregese werden, wenn wir uns in diesem Grade den Schwächen und Irrthümern einzelner Individuen, die möglicherweise aus den Blumen biblischer Wahrheit Gist saugen, oder beren Anathema voreilig und ohne Grund auf sich beziehen könnten, accommobiren wollten!

Die Meinung bes Dr. Dishaufen aber, bag bie Bladphemie bes beiligen Beiftes nicht eine ifolirte That fen, icheint mir einer nothwendigen Beschränfung ober beutli dern Erffärung zu bedürfen. Wenn wir uns nämlich uns ter einer ifolirten That nicht eine folche einzelne Hew Berung bes fittlichen Lebens benten follen, welche in ber ganzen übrigen Gefinnung, als bem Git und ber Quelle bes fittlichen Dentens, Bollens und Thuns, nicht nur tein Analogon, fondern auch teinen Anfnüpfunge = und Ausgangspunct hat; wenn wir nicht annehmen follen, ber herr Berfaffer bente fich g. B. ben Kall, bag ein fitte lich gang volltommenes Wefen ohne vorhergegangenes Empfangen ber Gunbe mittelft ber bofen Begierbe n. f. w. ploblich eine einzelne bofe That (innerlich ober äußerlich) begehe, ober bag umgekehrt ein burchaus bofes Wefen auf gleiche Weise zu einer einzelnen, für fich allein bafteben, ben guten handlung fich bewogen febe; - und bas fann boch wohl die Meinung nicht fenn? - bann muffen wir nothwendig unter einer ifolirten That eine folche und bem ten, die eine einzelne, wenn auch vielleicht unbemerkt und unerwartet fcnell gereifte, aber boch immer bem Baume bes innern Lebens, fen es gut ober bofe, minber gut ober minder bofe, entsproffene Frucht ift, alfo eine befondere Aeußerung eines innerlich vorhandenen Seelenzustandes.

freilich wird von biefem letteren bie Beschaffenheit jener Einzelthat abhangig fenn, und baber auf ben fittlichen Buftand bes Innern Alles antommen; biefer felbft aber wird fich eben nur aus ben Früchten ertennen laffen. Richt ohne Grund scheint mir alfo Jesus hier bei Matth. B. 33 hingugufeten: "Dentet euch, ed ftebe ein Baum vor euch; entweder nehmet ihr an, ber Baum fen innerlich gut (vollfaftig, lebensfräftig), bann ift auch gewiß die Frucht gut; ober ihr nehmet an, ber Baum tauge nicht, fey faul, bann muß auch bie Frucht faul, schlecht fenn; benn aus der Frucht wird ber Baum (b. h. bie innere Beschaffenheit bes Baumes) erkannt." - Indem ich nun gwar aus Gründen, welche fogleich angeführt werden follen, herrn Dr. Olshausen Recht gebe, bag es bei ber vorliegenben Sunde hauptfächlich auf bas Bange bes fittlichen Charafters, als der Quelle aller besondern, einzelnen Lebensthätigfeiten, antomme: fo glaube ich boch, bag bie oben aufgestellte zweitheilige Frage: ob die Blasphemie bes beiligen Geiftes eine einzelne That, ober ein gewiffer allgemeiner sttlicher Zustand bes innern Menschen fen? als eine völlig mußige erscheine, inbem bie Ginzelthat nie als abgeriffen von allem Grund und Boben im Innern, gleichsam als isolirt in der Luft schwebend gedacht werden Bei genauerer Ermägung unferer Stelle in ihren fann. einzelnen Ausbrücken und in ihrem Busammenhange mit bem Borhergehenden und Folgenden ergibt fich das sichere Resultat, bag Jesus hier zunächst bas hervortreten eines littlichen Buftandes ber Seele in einem fpeciellen, concres ten Factum meine. Halten wir uns nämlich an die bes fondern Ausbrücke: Blacopyula, dóyov elneiv, fo bezeichs ten biefelben nicht nur in allen Sprachen etwas gang Spes ielles, eine Wortthat, fondern durfen auch hier nicht mbere aufgefaßt werben, es fen benn, bag wir in ben eiden Borderfägen diefelben Ausbrücke (nebft bem Bore: auaprla) auch nicht auf besondere Meußerungen ber

Sünde beziehen wollten. Auch bas Rolgenbe, ber Ge genfat von nagnóg und dévogor in B. 33, von ayada Laleir und mornoor elvai, von stouaund nagola in B.34, υρη έκβάλλειν τὰ άγαθά ober πονηρά und θησαυρός άγα-Dog ober novnoog in B. 35, so wie endlich ber Rachdrud, ben Jesus in B. 36 auf nav oqua doyov, & lalhowow of andownou und in B. 37 auf das en ron loyon dinaiwsivat ober naradinasdnvat im jüngsten Gerichte legt, beweisen mehr, als gur Genuge, bag hier gunachft von ei nem concreten Kalle, von einer besondern fündlichen That, welche bem Genus ber Lafterungen untergeordnet wirb, Die Rede fen a). Jedoch ist babei, wie ichon bemerkt, bas festzuhalten, bag, mo eine folche Gingelthat in's Leben treten, wo eine völlig unverzeihliche Gunde begangen werden foll, nothwendig ber fie empfangende und geba rende Mutterschoof, bas Junere des Menschen, in glei chem Grabe versunten fenn muffe. hieraus folgt aber ferner von felbst, nach ber Analogie ber heiligen Schrift und nach ben Gefegen bes menschlichen Beiftes, bag bie fragliche Sunde nicht auf bas Gebiet ber Wortsunden beschränkt werden durfe, sondern daß, wenn schon ber Berr in bem vorliegenden Kalle nur diefe eine Claffe nams haft macht, bennoch von vorn herein angenommen wer ben muffe, es konne und werde jener, nothwendig als Quelle vorauszusepende fündliche Seelenzustand auch noch guf andere Weise, als blog durch die Rede, in bestimm ten einzelnen Lebensäußerungen (b. h. Thatfunden , feyen biefelben bloß innerliche - fogenannte Gebantenfunben - ober außerlich in Wort und Sandlung her vortretende) fich fund geben. Gleichwie Jefus j. B. Matth. 5, 22 bas elneiv fand ober bas elneiv mogé ge

a) Auch Lude zu 1 Joh. 5, 16 S. 233 fagt: "Die Sanbe wider ben heiligen Geist ist immer nur eine einzelne Sanbe in ber Gattung ber Tobsunben."

wiß nicht auf bas bloge Sprechen mit bem Munde beschränkt miffen will, wiewohl er feine Belehrung bort, wie in ber gangen Bergprebigt, an diefem befonbern, inbividuellen Kalle anschaulich macht (m. vergl. auch Matth. 15, 5): fo bient ihm auch hier die Wortfünde der Laftes rung nur als ein treffendes Beispiel, an welchem er, ba ber Borfall mit ben Pharifaern bazu bie eigenthümliche Beranlaffung barbot, zeigen will, bag, wie gnabenreich und zum Bergeben geneigt auch Gott fen, boch bei einem gewissen Grabe ber Berschlechterung eines moralischen Befens jede Vergebung aufhöre; wobei es jedoch an fich von teinem wefentlichen Belange ift, auf welche Beife im Einzelnen fich biefe Schlechtigkeit außert. Die gegen Jesum ausgesprochene Lästerung war hierzu um so mehr geeignet, ba nach bem mofaischen Gefete (f. 3 Dof. 24, 15. 16) gerade bie Gottesläfterung mit bem Steinigungstode, mit ber Ausrottung aus bem Bolfe bestraft marb; welche Strafe ber Lafterer tragen mußte, b. h. welche burch feine Opfer u. bergl. abgebust werden konnte, mithin unverzeihlich mar a). Das mußten biejenigen, mit welchen Jefus hier fprach, wiffen, und fo erklart es fich, warum Jefus für feinen Zweck insbefondere diefe eine Art von Günden mählte. — Müffen wir daher auch bei ber oben verfochtenen Unficht verharren, bag Jefus in unferem Contexte bei Matth. (und in ben Parallelftellen) que nachft nur von ber fpeciellen Gunbe bes lafterns gegen ben heiligen Beift, als einer eigenthümlichen Meußerung ber Sunde wiber ben heiligen Beift überhaupt, rebe: fo haben wir nun boch im Folgenden vornehmlich nach ber Beschaffenheit bes gangen fittlichen Charafters besjenigen, bon bem biefe Gunbe foll begangen werben tonnen, gu frajen, und dürfen beghalb nicht, wie Anapp a. a. D.thut, ben

a) S. Dr. C. J. Rissá Spstem der christlichen Lehre §. 140. Auch bessen Aufsah in den Studien und Krit. I, 3 S. 649 sf.

Ausbrud Bacoppula im Gegenfate ju anbern Berfünde gungen gegen ben heiligen Geift urgiren a).

Durch bie Befeitigung biefer Borfrage ift nun aber bas eigentliche Wefen ber Gunbe wiber ben heiligen Geift noch nicht bezeichnet. Gine gofung biefer ichwierigen Aufgabe hat herr Dr. Olshaufen auf einem gang eigenthumli then, fo viel und bekannt ift, burchans neuen Wege verfucht, und wohl scheint es ber Mühe werth, ihm auf bem felben mit offenem Auge nachzugeben, um baburch gewiß zu werden, ob er ben richtigen Weg eingeschlagen und fo jeben fernern Erflärungeversuch vielleicht unnöthig ge-Der herr Berf. stellt an die Spite seiner Argumentation ben Sat: "Durch bloge grammatische und sprachliche Untersuchungen find folche Schwierigkei ten gar nicht zu heben; jeber loft fie fich nach feinen Bunfchen und bem gangen Rreife feiner Unfichten. Es wird bei ber richtigen Erklärung einer folden Stelle ber Standpunct im Griftlichen Bewustfeyn nothwendig vorausge fest; außerhalb beffelben muß bie Stelle migverstanden werden." Das ift allerdings fehr richtig, fobald unter "chriftlichem Bewußtseyn" im Gegensage zu bem, mas grammatische und sprachliche Untersuchungen bem Erege ten barbieten, nicht bie oft febr vage, unflare und vorurtheilsvolle fubjective Ansicht bes Auslegers verstanben wird; fonbern wenn man ben Ausbruck in bem Sinne nimmt, wie ihn der herr Verf. in der Borrede ju feinem Commentar (namentlich G. VI und XII) erklärt; welcher Erflarung gemäß bas driftliche Bewußtfenn nichts An-

a) Der Berf., welcher früher in biesem Aufsate ber einseitigen Anssicht Knapp's beigestimmt hat, fühlt sich gebrungen zu erklären, daß er, wie einiges Andere in der Abhandlung, namentlich diese lette, allgemeinere Aussaugn der in Rebe stehenden Stinde seinem verehrten Lehrer, dem herrn Prof. Dr. C. I. Rissch in Bonn verdanke, nach bessen brieflichen Mittheilungen er diesen Theil dek Aussause abgeändert hat.

bered ift, als bie objectiv gegebene Analogie ber h. Schrift, ber burch bie gange Bibel hindurchwehende driftliche Geift, ber fich freilich in bem mit Ropf und Bergen im Befen bes Chriftenthume lebenben, nicht aufer. halb beffelben ftehenben, Eregeten fubjectiv vermittelt und so als eine nicht blog linguistische, sondern biblische bogmatische tund gibt. Denn unsere Stelle, beren Bort. erflärung im Gangen fehr leicht ift, murbe als ein anat leyouevor gar nicht hinlanglich erklart werden konnen, wenn der mahre Ginn ber Worte nicht gemäß ber Unalogie ber ganzen übrigen evangelischen Lehre ausgemittelt wurde. Rur hat fich ber Erflärer babei vor ber Gine mischung bloß subjectiver Ansichten und vor einer voreingenommenen Befangenheit ju huten, und wir muffen bemnach untersuchen, ob S. D. Dishaufen biefe Rlippe glüdlich vermieden habe.

Unter Berufung auf Matth. 10, 41 f., wo eine Steis gerung bes Guten (in xoophrys, dixesos, padyrys) und bes baffelbe erwartenben Lohnes ausgesprochen fen, bes hauptet berfetbe, auch hier fen eine parallele Steigerung bes Bofen und bes daffelbe begleitenden Berberbens ges lehrt. "Rur find die Stufen hier nicht fo beutlich marfirt, als in der Stelle 10, 41 f.; offenbar aber follen, wie eine genauere Betrachtung lehrt, hier auch brei Stufen unterschieden werden in der Gunde, wie bort in ber Berechtigfeit." Wir wollen mit bem S. Berf. über bie Richtigfeit feiner ftrengen Scheidung ber brei Stufen bes Guten in der Stelle 10, 41 f. nicht rechten, fondern bie felbe für jest ohne Untersuchung als gegründet annehmen; schwerer aber, ja unmöglich möchte es uns werden, ihm in Bezug auf unfere Stelle beigustimmen. Er fahrt name lich fort: ,, Daß die βλασφημία του πνεύματος die tieffte Stufe ift, wird allgemein anerkannt. Das 6 vlos rod ανδρώπου barf nicht gleich ανδρωπος genommen werden, weil ber Singular mit bem Artifel nie gur allgemeinen

Bezeichnung bes Menschen gebraucht wirb; o vlog r. avdg. ift vielmehr hier ber Name bes Messias, wie immer in ben Reben Jefu, und fteht bem nveoua avior gur Seite. Die Sünde miber ben Menschensohn tritt nun burch bie Kormel: nal og av elny dopov als etwas Eigenthümliches Diefe eine Gunbe wird noch besonders genannt mit ber Bemerfung, auch fie merbe vergeben. Dunt ler ift nun freilich' bie britte Claffe bezeichnet, indem neben bem Geift und bem Sohn ber Bater nicht ausbrüdlich genannt ift; allein in ben Worten: Rasa auapria nat Blaconula aosdýveral r. avdo. liegt die Beziehung auf ben Bater nothwendig beschloffen. Jede Gunde nämlich, befondere aber jede Blasphemie, hat im letten Grunde ihre Beziehung auf Gott. Demnach erscheinen hier brei Stufen bet Gunbhaftigfeit, juvorberft Gunben gegen Gott ben Bater, fobann gegen ben Sohn, endlich gegen ben h. Beift. Bei jenen Stufen ift bie Möglich teit ber Bergebung vorhanden (unter ber Borausfegung von Bufe und Glaus ben,) nur bei biefer wird fie ausgeschloffen ..... Wie ber Werth einer That bestimmt wird, sowohl nach ber Bedeutung bes Objects, auf bas fie fich bezieht, (fo bag nicht gleichgültig ift für bie politischen Berhältniffe, ob ich einem Bauern ober einem König, für bie innern bes Reichs, ob ich einem Propheten ober einem Gerechten eine Bohl that erzeige,) als auch nach bem Standpuncte ber fittlis chen Entwickelung bes hanbelnben Subjects; gerade fo verhält es fich mit bem Bachsthum ber Gunbe. innere Stellung bes handelnden Gubjects und bas Berhaltniff ber That zum Object bestimmen ben Grab ber Strafbarfeit. hier nun, wie bort (Matth. 10, 41 f.) wird nur bas Object hervorgehoben, die subjective Seite ber Beurtheilung feineswegs aber geleugnet." biefer Bafis wird nup bas Uebrige ber Erklarung fort gebaut, und endlich bas Refultat gewonnen: .. Mer auf

dem Standpunct ber allgemeinen Gotteberkenntnif fteht. tann auch nur gegen Gott, ben Bater, fünbigen; '(inbef ein folcher innerer Buftand gewährt noch hoffnung jur Erlösung; die Uebermacht ber Gnabe vermag bie verborgene Empfänglichkeit bes Guten im Innern noch anjuregen); wer bagegen, entwickelter, ben Menfchenfohn zu erkennen im Stanbe ift, kann auch bie tiefern. innigern Offenbarungen bes Göttlichen, die fich in ihm fund geben, abweisen; (er sündigt schwer; boch kann durch die vollendete Heiligkeit a) und ihren Kurcht und Schred erregenden Gindrud die baburch hervorgebrachte Berhartung noch übermunden werden); mer bagegen bas Böttliche in feiner reinsten und flarften Offenbarung, ale ben h. Geift, zu erkennen vermag, kann bei innerer Uns .. lauterkeit bes Bergens fich gegen die lauteste Stimme ber Bahrheit verharten. Sohe der Entwickelung des Bewußtsenns ift baber teine Burgichaft gegen bie Gunbe, vielmehr fest bie größeste Gunde bas gesteigertste Bewußtfenn voraus."

Wenn gleich wir, wie sich später zeigen wird, in bem Endresultat mit H. D. Olshausen großentheils übereinstimmen, so muffen wir doch bekennen, daß uns die von ihm dem Ganzen gegebene Grundlage durchaus unshaltbar erscheint, und daß wir fürchten, es werde der Lefer durch diese Auseinandersetzung schwerlich zu einer

a) Der Verfasser bemerkt: "Die Erkenntnis Gottes als bes Baters geht auf die Macht und Weisheit, des Sohnes auf die Liebe und Enabe, des Geistes auf die Peiligkeit und Bolls kommen heit des Einen göttlichen Wesens. Wer im Stande ist, die heiligkeit und Bollommenheit des Göttlichen, nach dem Grade der Entwicklung seines Bewußtseyns, zu erkennen (und zwar nicht in bloßer Borstellung, sondern im Wesen), und nichtsdestoweniger sein herz ihren Einstüssen verschließt, zu die heiligkeit selbst Unsheiligkeit nennt, der beweis't, daß sein innerstes Auge Finsterniß ist."

klaren Einsicht in das Wefen der Blasphemie bes h. Geistes gelangen können. Wir müssen, um diesen Widersspruch zu rechtfertigen und um angleich unferer eignen Unsicht dadurch vorzuarbeiten, auf eine genauere Besteuchtung ber mitgetheilten Erklarung eingehen.

Es scheint mir allerdings richtig, baf o vios rov ανθοώπου nicht in ber allgemeinen Bedeutung: Denfc bürfe genommen merben, ba bie Rebensart im R. L. (b. b. wo fie im Singular und mit bem Artifel vortommt,) immer nur in Begiebung auf Jefum, nie fonft von andern Perfonen gebraucht wird 4). Wenn nun auch in bem Ausbruck nicht, wie Knapp u. A. wollen, insbesondere bie Riebrigkeit feiner Natur hervorgehoben wird, fo . hat berfelbe bod überall bie ursprünglich in ihm liegende hinweifung auf bas Menschliche in Jefu, auf feine Erscheinung im Aleifch, beibehalten b). Bugegeben alfo, baf Jefus fich biefer Bezeichnung befonders mit Rüchsicht auf feine Deffias murbe ober fein Deffias fe un bedient habe, so konnte er sich boch immer, falls er verstanden werben follte, nur barum gerade ben Denfchenfohn nennen, weil er in menschlicher Gestalt, mit menschlicher Natur, bem menschlichen Auge (bem außern, wie bem innern) erkennbar erschienen mar; nie aber kann, an und für fich, in biefem Worte bie bobere, gottliche Ratur bes Mefflas angedeutet fenn. Der Gottes fohn tritt ba, wo Jefus jenen Ausbruck gebraucht, in bem Bewuftfeyn bes

a) M. s, bie große Menge von Stellen in Bahl's Clavis s. v. artomoros 5. b. S. 83.

b) Lücke zu Joh. 1, 52 (Theil 1. S. 503) sagt: "Der neutestamentliche Gebrauch bes Wortes zeigt, daß es die bestimmteste Beziehung haben sollte auf die Idee der rein menschlichen Natur des Messiehung im Gegensat gegen die göttliche." Die Unterscheidung, welche Frissche zu Matth. 8, 20. S. 320, nach dem Vorgange des D. Paulus macht, möchte sich schwerlich durchaus rechtsertigen lassen.

Sprechenden und Sorenden auf jeden Kall gurud, wenn gleich bamit nicht behauptet werben foll, bas Erfanntmerben Jefu als bes Gottessohnes muffe in einem folchen Augenblide in bem Bewußtseyn gang fehlen. — Gind nun diefe Bemerkungen richtig, fo geht baraus bervox, daß in unserer Stelle 2. 32 nicht von einer Gunde wider Gottben Sohn, als folden, die Rebe fenn tonne, fondern nur von einer Berunglimpfung Jefu, des Meffias, infofern er Menfch ift. Dag es nothwendig fen, den Sat και δε αν είκη λόγου κατά του υίου του άνθοώκου, αίθ eine eigenthümliche Sünde bezeichnend, bem frühern : naoa άμαρτία κ. τ. λ. und dem: ή τοῦ πνεύματος βλασφημία an die Seite zu ftellen (f. Dichaufen G. 393), fo baf bas burch brei, wefentlich verschiedene Urten ber Blasphemie angegeben mürden, daß in dem lovov elneiv nara r. vl. r. a. ein völlig neuer Gebanke lage (Dishansen G. 391), leuchtet keineswegs ein; vielmehr kann ber erfte Theil von B. 32 füglich fo aufgefaßt werden, daß in ihm nur ein specieller Kall ber Blaconula in B. 31. besonders bervorgehoben und biefer Sas dem frühern untergepros net werbe, um fo mehr, ba bas nal im Anfang von B. 32. fehr mohl auch bei ber zweiten Urt von Sagverbins bungen feine Stelle findet, wie bies - zwar nicht in Bejug auf Gabe, sondern auf einzelne Begriffe - auch in 2. 31 ber Kall ist, wo Blasopyula obgleich burch zad mit Luagela verbunden, doch wohl nur eine specielle Art von aucorlois bezeichnen fann.

Ift nun ichon bie von D. Olshaufen gegebene Begies hung des erften Theiles von B. 32 auf Gott ben Gobnice amungen und bem neutestamentlichen Sprachgebrauche gumider, fo läßt fich die noch weit gezwungenere Begiehung des erften Theiles von B. 31 auf Gott ben Bater nur dadurch erflären, daß man annimmt, der Berf, habe, verleitet burch den dreitheiligen Ausspruch Matth. 10, 41 f., von vorn berein mit bem Borurtheil die Stelle

ins Muge gefaßt, es muffe hier auch von ber britten Verson ber Gottheit die Rede feyn. Die Behauptung, baf in ben Worten: nasa apagela u. r. l. nothwen: big die Beziehung auf ben Bater beschlossen liege, wird burch ben folgenden Sat: "Jede Sunde, befonders aber jede Blasphemie, hat im letten Grunde ihre Beziehung auf Gott," nicht bewiesen; benn es fehlt bie Nachweifung, bag biefe Begiehung nur auf Gott ben Bater gehe (worauf boch in biefer Argumentation Alles ankame), und bag die Gunbe und lafterung nicht eine Berlegung bes Berhältniffes eines Menschen zur Gottheit im Allgemeinen fen. Gang willführlich aber und zum Theil die eigene Beschräntung auf Gott ben Bater wieder aufhe bend ist die S. 395 gemachte Unterscheidung: auaprlai, in ber Different von Bladonulai, find Günben, beren Object zunächst ber Mensch ober irgend etwas Crea türliches ift; mahrend Blaconulai Gunden bezeichnet, beren Object bas Göttliche felbst ift." hier mirb nur vom Göttlich en gesprochen, obgleich boch streng genommen, wenn ber Berf. feiner frühern Behauptung, treu bleiben wollte, nur Gott ber Bater Dbject ber Blacopyula fenn burfte. Wir fragen aber gewiß mit Recht, ob biefe Unterscheibung, anstatt so apobittisch hingestellt zu werben, nicht theils aus bem biblischen Sprachgebrauche, theils aus ber Natur ber Gunde und ber lafterung hatte begrunbet und gerechtfertigt werden muffen? Das murbe freis lich bem herrn Berf. unmöglich gewesen fenn; benn burch nichte läßt es sich beweisen, daß Blaconula, Blaconueiv, βλάσφημος da, wo nicht ein befonderer Busat die specielle Beziehung auf ein bestimmtes Object verlangt 1)

a) Ein solcher Jusat findet sich in folgenden Stellen: ή του ανεύματος βl. Matth. 12, 31. — βλασφημείν είς το ανεύμα άγιον Mart. 3, 29. Lut. 12, 10. — το της δόξης και το του δεού ανεύμα κατά αὐτοὺς βλασφημείται 1 Petr. 4, 14. το όνομα

ohne Weiteres eine Gottesläfterung bezeichne. Matth. 9, 3 (Mart. 2, 7, Luf. 5, 21); Matth. 26, 65 (Mart. 14, 64); Joh. 10, 33. 36 ift allerdings biefe Beziehung, wie aus bem Zusammenhange hervorgeht, nicht zu leugnen; Apol. 13, 1. 5. und 17, 3 ift nach Analogie von 13, 6 auch von ber Gottesläfterung ju verfteben. Unbeftimmt ift 1 Lim. 1, 13, wo Paulus von sich fagt, er fen vor feiner Befehrung ein Blasophuog nal dianting nal bhoisting gewesen; doch ist das Wort hier wohl, so wie US. 26, 11, auf feine Lafterung Jefu und ber Chriften gu beziehen (vergl. 26, 9). Gleichermeife ift 25: 13, 45. und 18, 6 Jesus und bes Vaulus Verfündigung von ihm bas Dbject ber Lafterung und bes Wiberftrebens. 3meifelhaft konnte man fenn, ob in ber Stelle Matth. 15, 19: έκ της καρδίας έξέρχονται διαλογισμοί πονηφοί φόνοι, μοιγείαι, πορυείαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι, bas lette Wort von Gottesläfterung ober von gafterungen ber Menschen zu nehmen fen; indeffen ber Plural und bie Berbindung mit ben anbern genannten Gunden laffen wohl nur bie lettere Beziehung zu, fo wie bas Wort Ephef. 4, 31 (Gegenfat B. 32: χαριζόμενοι έαυτοίς); Roloff. 3, 8 (vergl. B. 13); 1 Tim. 6, 4; 2 Tim. 3, 2 auch nur von bem Schmähen, gaftern ber Menfchen verstanden werden fann. Apof. 2, 9 ift & Blaconula

τοῦ Θεοῦ Möm. 2, 24. 1 Tim. 6, 1. Apol. 18, 6; 16, 9. 11. 21. — ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ Tit. 2, 5. — τὴν Θεὸν ὑμῶν (Artes mis) AG. 19, 37. — Ἰησοῦν Matth. 27, 39 (Mart. 15, 29. Lut. 23, 39); — ἡ ὁδὸς τῆς ἀληθείας 2 Petr. 2, 2. — μηδένα βλασφημεῖν Τὶτ. 3, 2. — βλασφημεῖν τὸ παλὸν ὅνομα Satob. 2, 7; — δόξας βλασφημεῖν 2 Petr. 2, 10. Jub. 8; — τὸ ἀγαθόν πόm. 14, 16. — βλάσφημον κρίσιν ἄγγελοι οὐ φέρονσι κατ' αὐτῶν 2 Petr. 2, 11 (Jub. 9.); — ἑήματα βλάσφημα εἰς Μαϋσῆν καὶ τὸν Θεόν Χ. 6, 11. Φίετ ift bie Blasphemie auf febr verschiedene Objecte bezogen.

ine Auge gefaßt, es muffe hier auch von ber britten Verson ber Gottheit bie Rebe fenn. Die Behauptung, baß in ben Worten: nasa apaorla u. r. d. nothwens big die Beziehung auf den Bater beschlossen liege, wirb burch ben folgenden Sat: "Jede Sunde, besonders aber jebe Blasphemie, hat im letten Grunde ihre Beziehung auf Gott," nicht bemiesen; benn es fehlt bie Nachweis fung, bag biefe Beziehung nur auf Gott ben Bater gehe (worauf boch in biefer Argumentation Alles ankame), und bag bie Gunbe und gafterung nicht eine Berletung bes Berhältniffes eines Menschen zur Gottheit im Allgemeinen fen. Gang willführlich aber und zum Theil bie eigene Beschränkung auf Gott ben Bater wieber aufhebend ift bie S. 395 gemachte Unterscheidung: "Die auagelai, in ber Differeng von Blaconulai, find Gunben, beren Object zunächst ber Mensch ober irgend etwas Creas türliches ift; mahrend Blaconulai Gunden bezeichnet, beren Object bas Göttliche felbst ift." hier wird nur vom Grittlich en gesprochen, obgleich boch streng genommen, wenn der Berf. feiner frühern Behauptung treu bleiben wollte, nur Gott ber Bater Dbject ber Blaconula fenn burfte. Wir fragen aber gewiß mit Recht, ob biefe Unterscheidung, anstatt so apodittisch hingestellt zu werden, nicht theils aus bem biblischen Sprachgebrauche, theils aus der Natur ber Gunde und der lafterung hatte begrunbet und gerechtfertigt werden muffen? Das murde freis lich bem herrn Berf. unmöglich gewesen fenn; benn burch nichte läßt es sich beweisen, daß blasonula, blasonueiv, placopyuog da, wo nicht ein besonderer Zusat die specielle Beziehung auf ein bestimmtes Object verlangt a)

a) Ein solcher Zusat findet sich in folgenden Stellen: ή τοῦ πνεύματτος βλ. Matth. 12, 31. — βλασφημεῖν εἰς τὸ πνεῦμα αγιον Mart. 3, 29. Lut. 12, 10. — τὸ τῆς δόξης καὶ τὸ τοῦ Θεοῦ πνεῦμα κατὰ αὐτοὺς βλασφημεῖται 1 Petr. 4, 14. τὸ ὄνομα

ohne Weiteres eine Gottesläfterung bezeichne. Matth. 9, 3 (Mart. 2, 7, Lut. 5, 21); Matth. 26, 65 (Mart. 14, 64); Joh. 10, 33. 36 ift allerdings biefe Beziehung, wie aus bem Zusammenhange hervorgeht, nicht zu lengnen; Apof. 13, 1. 5. und 17, 3 ift nach Analogie von 13, 6 auch von ber Gottesläfterung ju verfteben. Unbeftimmt ift 1 Tim. 1, 13, wo Paulus von fich fagt, er fen vor feiner Bekehrung ein blacopyuog nal diwning nal bhoistig gewesen; boch ist bas Wort hier wohl, so wie 25. 26, 11, auf feine Lafterung Jefu und ber Chriften gu beziehen. (vergl. AG. 26, 9). Gleichermeife ift AG: 13, 45. und 18, 6 Jesus und bes Paulus Berfündigung von ihm bas Dbject ber Lafterung und bes Wiberftrebens. 3meifelhaft tonnte man fenn, ob in ber Stelle Matth. 15, 19: έκ της καρδίας έξέργονται διαλογισμοί πονηφοί φόνοι, μοιγείαι, πορνείαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι, bas lette Wort von Gottesläfterung ober von gafteruns gen ber Menschen zu nehmen fen; indeffen ber Plural und bie Berbindung mit ben anbern genannten Gunden laffen wohl nur die lettere Beziehung zu, fo wie bas Wort Ephes. 4, 31 (Gegensaß B. 32: χαριζόμενοι έαυτοίς); Roloff. 3, 8 (vergl. B. 13); 1 Tim. 6, 4; 2 Tim. 3, 2 auch nur von bem Schmaben, Laftern ber Menfchen verstanden werben fann. Apot. 2, 9 ift ή βλασφημία

τοῦ Θεοῦ M.Sm. 2, 24. 1 Xim. 6, 1. Apol. 18, 6; 16, 9. 11. 21. — ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ Xit. 2, 5. — τὴν Θεὸν ὑμῶν (Artes mis) A.S. 19, 37. — Ἰησοῦν Matth. 27, 39 (Marl. 15, 29. Lul. 23, 39); — ἡ ὁδὸς τῆς ἀληθείας 2 Petr. 2, 2. — μηδένα βλασφημεῖν Xit. 3, 2. — βλασφημεῖν τὸ παλὸν ὅνομα Jatob. 2, 7; — δόξας βλασφημεῖν 2 Petr. 2, 10. Jub. 8; — τὸ ἀγαθόν πδm. 14, 16. — βλάσφημον κρίσιν ἄγγελοι οὐ φέρονσι κατ' αὐτῶν 2 Petr. 2, 11 (Jub. 9.); — ἑήματα βλάσφημα εἰς Μαϋσῆν καὶ τὸν Θεόν Χ.S. 6, 11. Φίετ ift bie Blasdemie auf febr perfáiebene Objecte bezogen.

ex rov leyovrov x. r. l. die fasterung, welche bie Gemeinbe zu Smyrna von benen, bie ba fagen, fle feven Buben n. f. w., ju erdulben hat. Die Erflärung von 2 Petr. 2, 12. und Jub. 10 hängt von der Auffaffung von 2 Petr. 2, 10 und Jub. 8 ab, wo es zweifelhaft scheinen fann, mas unter ben dokaig verstanden merde; mahricheinlich find bie weltlichen Obrigfeiten, auf teinen Rall aber ift Gott gemeint. Sang flar endlich ift bie Begiehung auf Menschen, und gwar auf ben leibenben Jesus Lut. 22, 65 (vergl. 23, 39), auf Paulus ober bie Apostel im Allgemeinen Rom. 3, 8; 1 Kor. 4, 13; 10, 30; auf bie Christen 1 Petr. 4, 4. - Dies find nach Bahls Clas vis alle die Stellen, wo βλασφημείν, βλασφημία und βλάσonuog ohne ausbrückliche Angabe bes Objects vortommt. Aus ihnen, wie aus ben in ber Unmertung G. 954 f. angegebenen, die besondere Beziehung ber Blasphemie enthaltenden Stellen ergibt fich jur Genüge, mas mir bemeifen wollten, bag ber biblifche Sprachgebrauch bie ausfcbliefliche Burudführung ber Blasphemie auf Gott, und namentlich auf Gott, ben Bater, nicht erlaubt, fonbern bag diefe specielle Beziehung jedesmal burch eine eigens bingugefügte Bestimmung ober burch ben Bufammenhang, in welchem bas Wort steht, bedingt ift. Demnach bedarf es nun nicht mehr ber Beweisführung aus ber innern Natur ber auagria und Blaconula, um zu erhärten, daß jene Unterscheidung, die S. Prof. Dishaufen macht, burch= aus willführlich fen. Auch glauben wir ebenmäßig bes Beweises, daß die Ginschräntung ber auaprlat auf folche Sünden, beren Object junachst ber Mensch ober irgend etwas Creatürliches ift, fich nicht rechtfertigen laffe, überhoben zu fenn.

Wenn nun dieser Theil ber Argumentation bes H. Berf., so weit er die Bestimmung bes Objects der fraglischen Blasphemie betrifft, durchaus unhaltbar ist, so mussen wir auch noch in Bezug auf den moralphilosophischen

Sat: "ber Werth ober Unwerth einer That werbe beftimmt, sowohl nach ber Bedeutung bes Objects, auf bas fie fich begieht, als auch nach bem Standpuncte ber fittlichen Entwickelung bes handelnden Subjects; Die innere Stellung des handelnden Subjects und bas Berhaltnif ber That jum Object bestimmten ben Grab ber Strafbarfeit," nicht nur beffen Richtigfeit zur Salfte verneinen, fonbern auch bemerten, baf er, fpeciell auf bes 5. Berfe. Unficht angewandt, ju höchst gefährlichen Folgerungen Beranlaffung gebe. Denn mare berfelbe mabr, mas folgte baraus? Der richtige Tact hat ben Berf. ab. gehalten, die Kolgerung felbst auszusprechen, hat ihn vielmehr bewogen, ben Sat im Berfolg zum Theil fallen ober nur in unbestimmten Ausbrücken hervorschims mern zu laffen. Es folgt nämlich baraus, bag, fo viel bie Sunde wider ben b. Geift ftrafbarer ift, als bie gegen Gott ben Gohn, und biefe wieder ftrafbarer, als bie gegen Gott ben Bater, ebenfo viel auch ber Sohn bebeutenderift und höhersteht, ale ber Bater, und ber h. Geift höher, ale ber Sohn und ber Bater. Gine Behauptung, die meines Wiffens bis jest noch von Niemandem ausgesprochen worden ift. h. D. Olshaufen hat es auch felbst gefühlt, daß ihn eine strenge Confequenz aus biefem Sate in bogmatische Roth bringen fonne; barum vermahrt er fich G. 396 ausbrudlich bagegen, indem er fagt: "er wolle' fich hier nicht in nahere Erörterungen über Die Trinitätslehre einlaffen, fonbern einfach Bater, Sohn und Geift als Stufen in ber Offenbarung bes göttlichen Wesens auffaffen." Doch auch hiedurch wird bie Sache bes Berf. nicht unterftutt. Denn, noch abgefehen von ber Richtigfeit bes Sates felbst, daß die Bebeutung bes Objects ben Dag. fab bei ber Beurtheilung ber größern eber geringern Strafbarteit einer That abgebe, wenn ber Ausbrud: Bater nur bie Offenbarung Gottes in feiner Macht und

Beisheit, Sohn die Offenbarung ber göttlichen Liebe und Gnade, Geift die ber gottlichen Beiligfeit und Bolltommenheit bezeichnen foll (f. oben Unm. G. 951): fo ift es ja eben nur bas Dag meiner subjectiven Empfänglichfeit, meiner Erfenntnig, welches mein Berhältnig gu bem Bater, Sohn und Beift bestimmt; nicht aber tritt mir bie Macht und Weisheit als ein Object gegenüber, ober bie Liebe und Gnabe als ein anderes, die Seiligkeit und Bollfommenheit als ein brittes, beren jedes mir befonbere, in ihm (bem Dbiecte) felbit, und nicht in meiner subjectiven Aufnahmefähigfeit und sittlichen Ents widlung liegende Pflichten auflegte, welche nach Daggabe ber höhern Stufe, auf welcher bas Dbject fteht, verschieden ausfallen mußten. Der bentt fich S. Prof. Dishausen bie Sache wirklich so? Dann gestehe ich, ihm nicht folgen zu können, um fo weniger, ba ich einmal bie brei Stufen (bie Gradverschiedenheit) in ber Offenbarung bes göttlichen Befens meder für biblifch begrünbet halte, noch in meinem Bewußtfebn fo, wie er, genau au scheiden vermag, indem ich mir, auf die niedrigste Stufe mich ftellend, 3. B. Die göttliche Weisheit nicht von ber abttlichen Liebe und Beiligfeit getrennt benten fann, und auch nicht glaube, bag er fich einen einigermaßen ents widelten Seelenzustand ju construiren im Stande fen, wo bie Ibee ber Beisheit Gottes ins Bewuftfenn treten follte, ohne daß namentlich die ber Beiligkeit Gottes que gleich flar vor ber Seele ftehe. Denn ift Beisheit nicht in der Seiligkeit begründet? Renne ich diefe lettere nicht, bann fenne ich auch Gott ben Bater, ben Allweisen, noch nicht. Eben fo gilt in Bezug auf ben Sohn und Bater ber Ausspruch 1 Joh. 2, 23: "Wer ben Sohn leugnet, hat auch ben Bater nicht; wer ben Gohn bekennet, hat auch ben Bater;" die volle Erkenntnig bes Baters in feis nem mahren Wesen ift von der Erkenntnig und Annahme bes Sohnes abhängig, tann also nicht ohne biefe gebacht

werben. Es muß bemnach auf jeden Rall bas Berhältniß bes Baters, Sohnes und Geiftes ein anderes fenn, als bas ber Stufenverschiedenheit in ber Offenbarung.

Ich tann ber Behauptung bes Gr. Dr. Dishaufen aber auch beghalb nicht folgen, weil ich fest überzeugt bin, daß es bei ber Bestimmung bes sittlichen Werthes ober Unwerthes, ber größern ober geringern Belohnung ober Strafbarteit einer That burchaus nicht auf bie Bedeutung bes Dbjects ankomme; (bie angeführte analoge Stelle Matth. 10, 41 f. zwingt feineswegs zu biefer Annahme). Bergebe ich mich gegen einen Bauern ober gegen einen Ronig, um bas Beispiel bes Dr. Dishanfen beizubehalten, fo ift bas lettere Bergeben nicht barum ftrafmurbiger, weil bas Dbject ein Konia ift, fondern barum, weil ich hier mehre, mir wohl bekannte oder boch bekannt fenn follende Pflichten zugleich verlete. als gegen ben Banern; weil mein subjectives Berhalt= niff zu bem Ronige ein anderes ift, ale bas zu jebem anbern Menschen, ber mir bloß als Mensch Bflichten auferlegt. Es tann aber fehr mohl ber Kall eintreten, baf bie Sunde gegen ben Bauern größer ift, als bie gegen einen Rönig, wenn g. B. jener mein Bater und Bohlthater, biefer ein mir völlig frember Menfch ober ein blutbürftiger Tyrann ift. Und wenn ich nun Beide nicht tenne, nicht zu unter-Scheiben vermag, alfo gegen Beibe nur in bem Berhaltniffe bes Menichen gum Menschen ftebe, ift bann, falls ich mich gegen Beibe gang auf biefelbe Beife vergebe, etwa meine Schuld auch in verschiedenem Grade größer gegen ben Ronig, als gegen ben Bauern ? In ben Augen Gottes gewiß nicht, und schwerlich auch in ben Augen irbischer Richter. Go ift es aber mit allen Gunben. Meine Intention, mein subjectiver Standpunct gibt ben Mafftab gur Beurtheilung her, und nicht und in feinem Kalle bas Object, gegen bas ich freundlich ober feindlich thatig bin. Dieß steht in ber driftlichen Moral fest und

ist über allen Streit erhaben. Es gilt hier, wo von der innern Ratur und dem Wesen einer sittlichen That die Rede ist, der 1 Joh. 3, 4 aufgestellte Kanon: ndz d noiw rhr apagelar, nat rhr avoular noise nal f apagelar, nat rhr avoular noise nal f apagelar, welches es wolle, ist eine Uebertretung des göttlischen ropos und daher nach der innern Stellung des handelnden Subjects zu dem ropos, nach dem Waße seiner Erkenntniß, seiner sittlichen Entwicklung straswürdig.

Ich glanbe burch biefe Gegenbemertungen hinreichend bewiesen zu haben, bag biefer neueste Berfuch, die schwierige Meußerung Jefu über bie Blasphemie bes h. Geiftes au erflären, miglungen fen. Nichtsbestoweniger muß ich betennen, bag bas Endrefultat, welches Sr. Dr. Dichaufen gewinnt, im Gangen basjenige ift, welches auch ich, nur auf einem andern Wege, gefunden habe. Es feb mir baher vergonnt, nun, nachdem burch bas Krübere ber Weg geebnet worden, positiv weiter zu schreiten, und meine eigene Unficht zur Beurtheilung vorzulegen. Gos weit ich die vorhandenen Auslegungen fennen gelernt, a) habe ich feine gefunden, bie ber meinigen gleich mare; freuen aber wurde es mich fehr, wenn ich, ohne mein Wiffen mit einem frühern Ausleger in ber Sauptfache übereinstimmend, nach bem Urtheile unbefangener Gelehrten ben richtigen Weg follte betreten haben.

Werfen wir einen Rückblick auf bas, was bisher von uns beleuchtet worden ist, so scheint sich Folgendes als Resultat zu ergeben:

a) Es stehen mir leiber nur wenige Hulfsmittel zu Gebote; bie Anssigten vieler Ausleger bieser Stelle terme ich allein aus ben, zum Theil sehr kurzen Relationen Anderer; ich glaubte aber, daß es aus bem Grunde nicht unumgänglich nöthig sen, beren nähere Beskanntschaft zu suchen, weil ich bem Aufsage nicht gern einen zu großen Umsang geben, und weil ich meine selbstikandig gebilbete Ansicht lieber ohne vielen gelehrten Apparat barlegen wollte.

- 1. Chriftus rebet von einer Sünde, die, mahrend alle andern Bergebung finden tonnen, nicht wird vers geben werden;
- 2. biese Sünde wird als eine besondere Aeußerung eines innerlich vorhandenen sündlichen Seelenzustandes, als eine einzelne That, gedacht;
- 3. sie wird als Blasphemie bes h. Geist es im Gegensate zu allen andern Sünden und Blasphemieen, als ein elnew wider ben h. Geist im Gegensatz gegen bas Lóyov elnew wider bes Menschen Sohn bezeichnet;
- 4. άμαστία ist im Allgemeinen jede Aenßerung der insnern Sündhaftigkeit, jede Uebertretung des göttlichen Gesetzes; βλασφημία deutet einen speciellen Fall der verschiedenen άμαστίαι an, sowohl das Lästern Gottes, als die Lästerung der Menschen; das λόγον είπεω κατά τοῦ νίοῦ τοῦ ἀνδιρώπου ist wieder eine besondere Art der βλασφημία und bezieht sich auf Jesum, in seiner menschlischen Erscheinung.
- 5. Aus dem ersten, zweiten und vierten Sape folgt, baß die Blasphemie des h. Geistes die schwerste, strafs barste von allen möglichen Sünden seyn muß, daß ste aber, da die einzelne That, der specielle Fall nur als die der Beschaffenheit des Baumes völlig analoge Frucht erscheint, einzig unter der Boraussehung als möglich und wirklich zu benten ist, daß der innere sündliche Zustand den Culsminationspunct der völligen Berdorbenheit erreicht habe.

Hiermit ist inbessen bas eigentliche Wesen ber Kasterung bes h. Geistes, so wie bes ihr zum Grunde liegenden abnormen Seelenzustandes noch nicht bezeichnet. Es bedarf baher zur Entwicklung bes Begriffes einer kurzen Auseinandersehung bessen, was nach dem christlichen Lehrsbegriff als Maßstab für den höheren oder geringeren Grad der Verschuldung gilt. Daß nämlich, wenn gleich jede Sünde strafbar ist und eine Schuld vor Gott involvirt, doch eine solche Gradverschiedenheit der Sünde und der Schuld

Statt finbe, beweifen mehre beutliche Erflärungen bes herrn und feiner Apostel, und fast alle driftlichen Dogmatifer und Moraliften bestreiten in biesem Sinne bie Behauptung ber Stoifer: omnia peccata paria esse. fragt fich alfo nur, worin biefe Berfchiebenheit begrunbet Wenn nach ber allgemein recipirten Annahme Sünde jebe (innere ober äußere) That genannt wird, welche ein mit bem Bermogen ber Gelbftbe. ftimmung (bem fittlichen Bermögen ber Bahl und ber Entschließung für ober gegen etwas a)) ausgerüftetes Befen in einem Buftanbe, wo es biefer Gelbftbestimmung fich bedient ober ihrer boch fahig ift, (was bei bem Säuglinge, bem Bahnfinnigen, bem Rieberfranken u. f. w. nicht ber Kall ift,) dem beutlich er ober weniger beutlich erkannten und als bindend (ale Pflicht) anerkannten göttlichen Billenegefege, bem Guten felbft, guwiber begeht: fo hangt, wie jebe im Bebiete ber Sittlichfeit fich fund gebende That, auch die Sunde ab fowohl von bem Willen, als von ber Erfenntnif bes Guten. Dag nun ber Wille bei teinem Menfchen wirklich frei fen, ift eine Thatfache, bie Riemand leugnet; aber eben fo gewiß ift es, daß überall, wo eine Gunde foll begangen werden fonnen, ein gemiffer Grad von felbftftanbis ger Willensbestimmung vorhanden feyn muffe; weil ein gangliches Fehlen berfelben alle Imputation aufheben würde. Es fommt baber barauf an, anzugeben, moburch biefes Gebundensenn, biefe Beschränfung bes Billens bedingt fen. Gegeben ift fie einestheils burch bie Unreinheit bes Bergens, als bes Sipes ber Begierben,

a) Wir bebienen uns absichtlich nicht bes Ausbrucks: Willens freis heit, weil barunter nur bas Vermögen bes Willens, sich stets völlig selbstkändig für bas Gute zu bestimmen, verstanden wird: im Texte aber nur von dem Vermögen der Willführ bie Rebe ift.

Leibenschaften u. f. m., b. h. burch bas Ueberarmicht ber finnlichen ober felbstischen Untriebe über bie, welche fich auf bas Ueberfinnliche, Emige in und beziehen, nub mels che bas Göttliche, Gute jum Objecte haben (bas Uebers aewicht ber caok über bas avevua); anderntheils burch bie verkehrte, irrige Auffaffung des Göttlichen, Guten. Beibes wirft wechselseitig gur Gefangennehmung ber Willensfraft .). Bielfach ift freilich die finnliche, felbstifche Begierbe die Urfache bes Irrthums in Bezug auf bas guttliche Gefet; aber meiftens und im tiefften Grunde geht boch ber Irrthum bem verfehrten Bunfche bes Bergens voraus. Je weniger rein und beutlich alfo bie Wahrheit erkannt wird, besto leichter wird sich bie Gelbstfucht und Sinnlichkeit mit bem Irrthum verbinden und, ben Willen gefangen nehmenb, bie Gunbe gebaren. Je beutlicher und flarer aber die sittliche Wahrheit erfannt ift als gebietende und verpflichtende Norm für jedes mos ralifche Wefen, befto mehr foll und fann biefe Erfenntnif bahin wirten, baf bie unlautern Bunfche und Triebe in ben ber Sinnlichkeit und Selbftliebe von Gott angewieses nen Schranten fich halten, und bag bem Willen bie Freis heit bewahrt werde. In diesem Sinne sagt Christus Joh. 8, 32: "Ihr werbet bie Wahrheit erfennen, und bie Mahrheit wird euch frei machen." Sieher gehören auch alle die Aussprüche ber Schrift, in benen auf bas innere Licht, bas geistige Auge, auf bas Genn in ber Wahrheit ein besonderer Nachdruck gelegt und die tugende . hafte ober lafterhafte Besinnung von ber Ertenntnig bes göttlichen Willensgesetzes abhängig gemacht wird b).

a) M. f. Rom. 1, 21: ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν κας δία;
Β. 24: παςἑδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καςδιῶν αὐτῶν... Β. 25: οἵτινες μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει. Ερβεί, 4, 22: ἐπιθυμίαι τῆς ἀπάτης.

b) 3. B. Joh. 9, 41 und 15, 22. 24. (m. s. Lude zu b. St.), wo Theol. Stud. Jahrg. 1833. 57

2565555

nen burch bas Auftreten Jefu: und bas Anschauen seiner vielen großen Thaten (durapsig) in ihrer Rabe fo reichs lich bargebotene Gelegenheit jur Befferung, welche biefen fehlte, nicht benutt hatten. Auch hier tann bie größere Schuld nur baraus entstehen, weil die Stufe ber Ertenntniff eine bohere mar. Außer biefen und ben vorhin ichon (Unm. G. 963) angeführten Ansibrüchen Jeju verbienen hier auch noch folgende and ben apostolischen Schriften unsere Ausmerksamkeit. 2 Petr. 2, 20 f.: el axoquyóvess τὰ μιάσματα τοῦ κόσμου, ἐν ἐπιγνώσει τοῦ κυρίου και σωτηρος Ί. Χ., τούτοις δε πάλιν έμπλακέντες ήττωνται, γέγουεν αὐτοῖς τὰ έσχατα χείρουα τῶν πρώτων (cf. Matth. 12. 43 ff.). **μρε**ῖττον γὰρ ἦν αὐτοῖς, μὴ ἐπεγνωκέναι την όδον της δικαιοσύνης, η ἐπιγνοῦσιν έπι στρ έψαι έχ τῆς παραδοθείσης αὐτοῖς άγίας ἐντολῆς. Bas. Petrus hier zwar beutlich, aber milbe (comparativifch) fagt, wird mit entichiebener Scharfe im hebraers briefe 10, 26 ff. fo ausgesprochen: Exovolog auaoraνόντων ήμων μετά τὸ λαβεῖν τὴν ἐπίγνωσιν της άληθείας, ούκετι περί άμαρτιών ἀπολείπετ αι Φυ σία φοβερά δέ τις έκδοχή κρίσεως, και πυρός Chlog z. r. l. hier haben wir eine unferm Unsspruche über die Blusphemie bes h. Geiftes in fo fern gang ahnliche Meußerung a), als auch hier behauptet wird, bag für unfere Gupben unter gemiffen Umftanden feine Bergebung (fein Opfer) mehr übrig fen. Wichtig ist diese Stelle namentlich beswegen, weil in ihr die unverzeihliche Gunde genauer charakterisirt wird, moburch, wie es mir scheint, auch die von Jesu genannte unverzeihliche Blasphemie in ihr gehbriges licht tritt. Schon in ben früher angeführten Stellen stellte es fich nämlich flar beraus, baß

a) Das αμαγτάνειν with B. 29 genauer bezeichnet, als: τον υίον τοῦ θεοῦ καταπατείν, ααὶ τὸ αίμα τῆς διαθήκης κοινόν ἡγεῖεθαι, καὶ τὸ πνεῦ μα τῆς χάριτος ἐνυβρίζει».

bas verdoneur; bas Ertennen, ben Grab ber Berfchulbung bestimme; trier aber, wie 2 Betr. 2, 20 f., wirb bas έπιγινώσπειν genannt, welches nach acht griechischem und auch neutestamentlichem Sprachgebrauche bas genaue, volltommene, jum beutlichen Rennen gefteis gerte Ertennen, alfo bie hochte Stufe beffelben, begeichnet. Ber bahin, fagt ber Berfaffer bes Bebraer. briefes, gelangt, werf jur vollen Renntnif ber Babrheit vorgebrungen ift, wer alfo nicht:nur bas Gute, Gottes beiligen Willen in feiner Rulle, fonbern auch bie eigene Berpflichtung, bemfelben unbebingt und überall gu gebore chen, ertannt hat, und bennoch freiwillig, exovolog, fündigt, b. h. ohne daß fonft etwas, als fein eigner Wille (nicht alfo anger bemfelben liegende Motive, finnliche Reigungen, Leibenschaften, Borurtheile u. f. m.) ihn bagu bewegt und anspornt, für ben bat bie Bergebung aufgehört. Goll biefer Ausspruch nicht aller Erfahrung und allen hieher gehörigen Bestimmungen ber b. Schrift wie bersprechen, bann muß bie exlyvoois und bas exovolos. wie es von und geschehen ift, ftreng von ber höchsten Stufe ber Erfeuntnif und ber völlig felbftftanbigen Willends bestimmung verftanden werden. Denn ein gewiffer Grad von Ertemtnig und Gelbitbestimmung muß, wie wir oben Schon bemerkten und wie jebe vernünftige Moral verlangt immer vorausgefest werben, wo von ber Gunde und von Zurechnung berfelben bie Rebe fenn foll; hier alfo tann nicht ein folder nieberer Grab gemeint fenn, weil fonst nicht abzufehen mare, warum gerade biefe Gunbe bann unverzeihlich fenn follte. Daraus folgt, bag, wenn fich bie Zurechnung überhaupt nach bem Mage bes fitte lichen Bewustfeins, nach bem Grabe ber Erfenutuif und ber Gelbftbestimmung burch ben Billen fteigert, nothwens big ber hochfte Grab ber Burechnung, ber Schuld nur auf bem eben bezeichneten Gulmingtionspuncte ber Erk tenntnig und ber Willensunabhängigfeit möglich feun

köntie. Daß nun ein folcher Seelenzustand, wa unter diesen Boraussehungen bennoch nicht das Gutz, sondern das beutlich erkannte Böseselbstständig gewählt und gethan wird, nicht ein varübergehender, momentaner, sondern ein habituell gewordener, allgemeiner Zustand der Schlechstigkeit, ein völliges Abgestorbensenn für das Gute, Deilige sein müsse, scheint sich von selbst zu versehen. Einen solchen Zustand meint wohl auch der Apostel Johannes, wenn er von einer Sünde woos deveror redet (1 Ich. S., 16), sür welche nicht um Vergebung gebeten werden soll, weil nämlich diese Vitte, der Ratur zener Günde ger mäß, micht erhört werden kann (f. Lück z. d. St.).

Hieraus folgt nun zur genauern Charatteristet ber Bladphemie des heiligen Geifted, daß dieselbeihem Duels lie nach eine als besonderen Factum hervortretende einzelne Rengerung bes bezeichneten Setlenzustandes sen, und daß sie ihrem Wesen, ihrem realen Inhalte nach als die met dem vollen, klaren Bewußtseyn von der ewigen: Wahrheit verbundene, aus entschies benem Hasse gegen das Gute, als solches, bervorgehende und vermittelst eines wöllig unabhängigen Willensentschlusses bewirkte Berunglimpfung, Lästerung Gettes in seiner heiligen Bolltommenheit (geschehe es durch Wort ober That) sich kund gebe.

Es kommt hierbei nicht auf die bogmatischen Bestime mungen über das Verhältnis des heiligen Griftes zu den andern Hypostasen der Gottheit an, auf welches Sesus dei dieser Selegenheit gewiß nicht Auckschle genommen hat. Das nvedua ärvor ist hier, wie an so wielen Stellen der Schrift, Gott in seiner reinen, unvernitischen Wanisestation als der Heilige, Vollkommene, in der heiligen Wirtsfamkeit für die Herbeisührung und Ausbreitung der Bavaleke von von (f. Matth. R. 28. Ent. 14, 20), sepres, das bieselbe sich zeige in Mundern und äußern Beinen, ober

in :Wirkungen im Innern bed, ber Erkenntuff ver Bollkommenheit. Göttes fähigen, geistigen Wefens a). Wer also Gott in dieser seiner höcht vollkommenen, heiligen Wirksamkent erkannt hat und boch aus ben eben genannten Gründen und unter den bezeichneten Umständen die Heiligkeit: Gottes dadurch schmäht, daß er sie in das Reich der Unvollkommenhelt, ja des Bösen selbst heradzieht, der macht: sich der Günde mider den heiligen Geist schuldige

Biele Ausleger aber halten ein solches hinabsinken bes Menschen zu dieser untersten Stufe der Berschlechtes rung für durchaus unmöglich, und meinen, er müßte als dann ausgehört haben, Mensch zu sehn, als in welchem immer noch ein Rest des höhern Lebens zurückbleibe. Diese Ansicht hat namentlich Dr. E. L. Rissch in seiner Abhands lung über, die Sünde wider den heiligen Geist. d. geltend gemacht und sie seiner ganzen Erklärung des Ausspruches Christi zu Grunde gelegt. Er geht nämlich davon aus; daß jede mensch lich e Sünde hervorgehe nicht aus haß gegen det mahren Gott oder gegen das Wahre und Gute an sich, sondern aus der Begierde nach dem Angenehmen,

b) De peccato, homini cavendo, quamquam in hominem non cadente (in bem Werfe: De discrimine revelationis imperatoriae et didacticae prolusiones academicae. Fascic. I. p. 270 eqq.).

a) Bu eng und dem biblischen Sprachgebrauche nicht gemäß faßt v. Ammon (handbuch der christ. Sittenlehre. 1. Band. Burr. S. XVIII f.) das aveopaa ayrov, wenn er es mit den Stoikern (Seneca epist. 41) von dem "religiösen Sinne versteht, den es in den menschlichen Semülthern erzeugt (Nöm. 8, 9. 14), von dem retigiösen Bewußtsehn oder der heiligen Gottesidee in und, die man nicht dorsählich verdunkeln oder unterdrücken könne, ohne sich stolz und eigenwillig über das Göttliche und heilige zu erheben und die Grundseste aller Wahrheit und Sittlichkeit in dem Gemüthe zu erschüttern," so daß also (S. XX) die Sünde gegen den heiligen Geist wäre: "Die vorsähliche Empörung des stolzen Eigenwillens gegen das keligiöse Bewußtsehn, welche seiner

welche machtiger fen, als bas bem Menschen angeborne desiderium virtutis et honeststis; und bag ihrem Ziele nach bie menfchliche Gunbe nicht eine Untergrabung bes Guten bezwede ... fondern baffelbe nur vernachläffige und gurud fete hinter bas Rübliche und Angenehme. Es bleibe bems nach in febem menschlichen Gemuthe, auch bem verberbteften, immer noch ein gewiffes Berlangen nach Befferuna (desiderium quoddam emendationis) übria, mithin and bie Fähigfeit, Bergebung zu empfangen. Wäre bas nicht, fo mußte ber Denich feine moralische Ratur gange lich verloren haben. Da nun bieg nicht möglich fen, ba ber Menfch jenem Saffe gegen bas Gute felbft, ber verbunden fen mit dem bofen Willen, daffelbe ju untergras ben, nicht offen ftebe, fo tonne auch eine unverzeihliche Gunde nicht von ihm begangen werben, um fo mes niger, ba ber weise und gnäbige Gott nur bem völlig Unheilbaren bie Bergebung völlig verweigern fonne. Es fen alfo die Gunde wider ben heiligen Geift eine biabolis fche, b. h. nur bem Teufel felbst, nicht einem Menschen, mögliche Gunde. — Bon biefem Standpuncte aus fucht nun ber genannte Gelehrte alle übrigen Schwierigfeiten, welche die Stelle barbietet, hinwegguraumen, und behauptet endlich fogar, die Beziehung ber unverzeihlichen Sünde auf ben Menschen fen ein usus haud dubie impius et a vera religione non minus, quam ab humanitate alienissimus. Ducit enim ad Particularismum et omnem Ethicotheologiam evertit. Aber - fährt er fort - trop bem hat bie Warnung vor biefer Gunde ihren moralischen Rugen für ben Menschen, ber barin liegt, bag wir biefelbe, wenn schon fie une nicht betrifft, fliehen und durch bas Denken und die Erinnerung an fie und felbst und Andere zur Alucht Dem Einwurfe, daß biefes Aliehen unter ber angegebenen Voraussehung ja als völlig unnüt und überfluffig erscheine, begegnet er baburch, bag er fagt: si recte nobis commendatur studium sanctitatis, quam pro naturad imperfectione aumquam assequi possamus: cur non et cavere::inbeamur pravitatem illam summam, quamquam a natura nostra non minus alienam ? II. J. w.

Es hat biefe Argumentation vielen Schein, und ich geftehe, bag es nicht leicht ift, namentlich bie Borberfate bes Berfel gurmiberlegen :: Induffen fcheint mir boch hiers bei Rolgenbed berücklichtigt werben au müffen. Wenn bem Menfchen in ber heiligen Schrift allerbinge ale bas Biel feined Strebend bad Bolltommenfenn, gleichwiefber Bater im himmel vollfommen ift (Matth. 5; 48) and bas Beiligfenn gemäß ber Beiligfeit: Gottes (1 Petr.: 1, 15 f.) vorgehalten wird: forfann bamit boch nur ein bei Dens ichen, nach ben Gefeten ber menfchichen Ratur gebentbares Bollommen . und Beilinsenn, nicht bie göttliche. bem göttlichen Befen, ale foldem, eigenthumliche Boll tommenbeit und Seiligteit gemeint fenn. Denn fo weit ber Schöpfer über bem Gefchöpfe, ber Unendliche und allein Gelbstftandige über bem endlichen und abhängigen Menfchen erhaben ift, fo weit nur auch die gottliche Bolls tommenheit höher fenn, ale bie bem Meufchen nur immer mögliche; beibe muffen ihrem innerften Wefen nach ftets verschieben bleiben ; mithin fann bem Menschen bas feiner enblichen Ratur nicht Entfprechenbe, schlechthin Unerreichbare nicht als Strebeziel vorgestedt werben, fonbern immer nur eine ihm als Wenschen mögliche, in feiner urfpringlichen Ratur begründete, berfelben abaquate Seis ligfeit, die freilich in ihrer Arteben fo vollfommen fent foll, wie es bie bes himmlischen Baters in ber ihrigen ift. Es beutet auch bas Wort Sprey (Matth. 5, 48) und bie Rebemeise 1 Petr. 1, 15: kará rov nalésaves bueg ayum, nal avsol appor periones nicht bie Gleichheit, sondern nur die Aehnlichkeit an a) z folglich ist zu vielsbehauptet, wenn

a) S. Winer a. a. D. §. 53 S. 340 f., wo es heißt: nara riva bebeute: nach Jemandes Sinne, Willen, ober nach feinem Bets spiele, nach feiner Art und Weise.

Bewaror, wenn er, im Borbergebenben unb Rachfolgenben von wirflich unter ben Christen vortommenben Gimben fprechend, nicht auch hier an eine folche bachte; wenigstens wirde ber Zufat: où mol keeling levo iva konrion höchk auffallend und völlig überfluffig fenn, ba fich nicht wohr beuten läßt, er habe fagen wollen, man folle nicht um Bergebung für eine nur bem Teufel eigenthum, liche Gunde bitten. Die Aufforderung, nicht ein Anmalt bes Teufele ju werben, mare boch gewiß febr fonberbar .). Dazu tommt nun, bag ber Berfaffer bes bei braerbriefes Cap. 10, 26 ebenfalls von Gunben fpricht (f. vben), für welche es tein Opfer mehr gebe, fonbern nur ein fdredliches Marten bes Gerichts u. f. w. Daraus folgt alfo, bag in ber heiligen Schrift wir Mich von unerlaglichen Gunben bie Rebe ift, bag mithin ber Beis land und feine Apostel ein Berfinten bes Menschen bis ju bem unterfen Grabe ber Schlechtigfeit nicht nur für möglich, fondern für wirklich angesehen haben. Aus biesem einfachen Grunde halten wir und beun für hinlänglich befugt, bas Aundament; auf welches Dr. C. E. Ritich feine Beweisführung flütt, ein nicht völlig ficheres ju nennen und an behaupten, es muffe ber Kall eintreten, bag ein Menfch nicht blog aus Berblendung und finnlicher Leiben-Schaft bas Gute bem Angenehmen und Rüblichen nachsebe, fondern bagger bem Guten, ale foldem, aus Sag wiberftrebe und feinbfelig entgegentrete. Wir wollen und bier nicht auf, einen Dichter, Chatelpeare, ber übrigens <del>م شعد .... د کرد و در</del>

n) Was Dr. C. E. Nissch über biese johanneische Stelle p. 297 sq. sagt, wierlegt unsere Ansicht von berselben keineswegs. Lück zu der Stelle G. 231 fagt: "Es muß der Unterschied zwischen der Topsande (unter der eine ganze Art von Sande unter den Christen zu verstehen) und der Sande nicht zum Tode ein aus serlich erkennbarer und den Lesern nicht unbekannter sehn; im entgegengesetzen Falle wäre die Borichist zweitos, ja gefähre lich auch wurde der Unterschiedigenauer angegeben worden senn."

anerkanntermaßen ein genauer Menschenkenner war, bes rufen und die von tiefer psychologischer Wahrheit zeugens den Weete Richard's III. (in dem Prolog zu dem Stücke) für unsere Meinung anführen:

.... weil ich nicht als ein Berliebter

Rann fürzen biefe fein berebten Tage, ...

Bin ich gewillt, ein Bofemicht gu werben,

1 Und feind ben eiteln Freuden biefer Tage.

Aber folgende mit unferer Ansicht völlig übereinstims menden, und auch durch die Erfahrung und Geschichte nur zu oft bestätigten Worte des herrn Dr. E. J. Ritssch Dr. wögen und zur Stütze gegen die zulett bestrittene Ansicht dienen: "Gedenkbar, und also Gegenstand der Warnung bleibt es, daß der Mensch in's Endlose hin den Erbietungen der Gnade widerstrebe, und nicht bloß dem durch äussere Gesandtschaften und Lehren vermittelten Worte Gotztes, sondern auch dem ganz unvermittelten Worte Gotztes, sondern auch dem ganz unvermittelten oder dem heisligen Geiste widerstrebe, und endlich nicht bloß träge oder seig sich ihnen entziehe, sondern falsch und gehässig das Göttliche als Teuslisches darzustellen versuche, kurz den Geist lästere."

Wir haben nun die im Eingange aufgeworfene Frage, ob der Grund der Richtvergebung dieser Sünde auf Seisten Gottes oder auf Seiten des dieselbe begehenden Mensschen liege, zu beantworten. Schon aus dem bisher Gessagten geht hervor, daß der erste Theil dieser Frage entsschieden verneint werden müsse do. Denn da nach der Lehre des Evangeliums die Gnade Gottes eine ganz allgemeine ist, in dem Sinne, daß er Niemanden von der Möglichskeit der Beseligung ausschließt, daß er Allen zu verges den den gnädigen Willen hate so kann auch dei dieser Sünde die Ursache der Nichtvergebung nicht in Gott, sons

a) M. f. bie genannte Abhandlung in ben Stub. u. Rrit. S. 650.

b) S. auch bei Dishausen a. a. D. S. 399 oben.

bern nur barin liegen, daß berjenige, welcher:fie begeht, durch feine eigne Unbuffertigfeit fich ber Aufnahme ber Bergebung unfähig gemacht hat. Denn Bergebung ber Sunde ift nicht etwas bem Menfchen von Gott Aufgeamungenes, ohne alle geiftige Gelbfthatigfeit, ja gegen feinen Willen ibm Gegebenes,, fondern fie ift nur für ben Menfchen ba, welcher bie bargebotene Gnade Gottes anjunehmen, ju ergreifen vermag; fie fest alfo, außer ber Gehnfucht bes Bergens nach ihr, auch jum Dinbeften bie, nicht bloß vassive, fonbern active Receptivität für bie Gnabe, mithin bas Borhandensenn bes, wenn auch nur als fcmacher lleberreft fich fundgebenden Lebens in Gott Soweit macht biese Frage teine Schwierigkeit; biefelbe zeigt fich aber in hoherem Grade, fobald die Frage auf folgende Beife gestellt wird; Ift-biefe Unfahigfeit abfolut und unabanderlich mit bem Dafenn jener Sunbe gegeben, ober lagt fie noch bie Doglichteit ihres Anfhörens und fomit die Möglichteit bes ber Bergebung Wiederfähigwerbens ju? Begen bes bem Gefühle gu fehr miberftrebenben Refultates, meldes bie Beighung bes ersten Theiles ber Frage mit fich führt, haben bie meiften Ausleger biefelbe verneint, und von vorn herein behauptet, es konne die Richtvergebung nur fo lange gelten, als der Gunder sich nicht beffere; aber biese Beffer rung bleibe an und für fich immer noch möglich, und inse besondere konne ja Gott jeden Stolz demuthigen und jebes harte Berg erweichen (Matth. 19, 26); baber fen vor ihm feine Gunde absolut unerlaflich a); Schleiermacher b) fagt fogar: "Allgemein ift ber Gat, als ob irgend eine Sunde, auch nachdem fie aufgehört, nicht tonne vergeben werben, als bie Allgemeinheit ber Erlofung befchran-

a) S. v. Ammon a. a. D. S. XX; Knapp a. a. D. S. 92; S. L. Rissch a. a. D. S. 271.

b) Der driftliche Glanbe Ah. 2 f. 36. S. 82 f. ber ersten Auflage.

tend gu verwerfen; und bief iftider Kaupit, nach welchem mich im Berna auf bie Erffarung jener einzelnen Gunde bie Musleannastunft zu verfahren bat." Während wir bas Erfte unbebingt als mahr anerkennen, baffiebe Gunbe, wenn fir aufgehört bat, konne vergeben werden, muffen wir geboch ben barnach aufgestellten Ranon, als auf unfere Stolle nicht anwendbar, eben fo unbedingt verwerfen, weil er bie Auslegungetunft gum großen Rache theil unbefangener exegetischer Forschung binden und befchranten murbe, wenn et allgemeine Gultigfeit erlangte. Bir haben ichon bemertt, und bemahrte Gelehrte fteben auf unserer Seite, daß die Erlösung nicht als eine abso lut allaemeine angesehen werden burfe, weil fie von ber Receptivität bes zu Erlöfenben abhängig ift. Es fragt fich demnach, ob es nicht Kalle geben tonne, mo biefe Hills gemeinheit ber Erlöfung burth bie Ratur ber Sünde felbit beschränkt wird, weil eben die Gunde nicht aufhört, weil ber Gunber fich ju befehren völlig und abfolut unfähig geworden ift? Und diefer Kall tritt bei ber. Gunde wider ben heiligen Geift ein. Gefett, jene Meinung ber get nannten Gelehrten, auch ber Lafterer bes heiligen Beiftes könne fich ja boch noch beffern, und beghalb noch Bergebung empfangen, mare julaglich, bann murbe Chrifins in unferer Stelle Folgendes behaupten: Jede Gunde und Blasphemie, felbit die bes Menfchenfohnes, wird vergeben werden (b. h. wenn, mas nothwendige Bedingung aller Bergebung ift, ber Gumber Bufe thut und im Glauben fich beffert); die Blasphemie bes heiligen Geiftes aber wird nicht, weber in biefem, noch in bem gutlinftigen les' ben, vergeben merben (es fen benn, bag möglicherweise ber Gunder die Bedingungen doch noch erfülle; bann wird auch biefe Gunde ihm vergeben werben). biefer Erklärung ließe fich einmal nicht einsehen, mas ber ftrenge Gegenfat zwischen apedyoexat und oux apedyoerat mit bem Bufate in B. 32 bedeuten folle, und bann

würde ber Ausspruch Chrifti jum Minbeften etwas fehr Ueberflüffiges enthalten. Es tame biefe Auffaffung ber Stelle dang auf die oben ichon aus iprachlichen Grunden abgewiesene Annahme jurud, bag bie bier genannte Gunbe nur fehr fchwer und felten Bergebung finde. Da nun aber, wie im Krühern gezeigt worben ift, Die Blasphemie bes heiligen Geiftes auf einen Seelenguftanb guradgeführt werben muß, ber für bas höhere Leben in Gott, für bas Gnte völlig abgestorben ift; ba auch ber Berfaffer bes Sebraerbriefs 6, 4 ff. geradezu in einem gegebenen Kalle bie Unmöglichteit ber Bufe und Befferung behauptet a): fo feben wir uns genöthigt, hier, wo bie nothwendige conditio, sine qua non ber Bergebungs fahigteit ganglich aufgehört hat, auf bem Sate zu verharren, bag eine Beschränfung ber allgemeinen Erlösung von Jefu ausgefprochen worden fen, und daß Gott, ber awar, abgefehen von feiner Beiligfeit und Gerechtigfeit, unbezweifelt die Macht hat, alle Günden vergeben zu tonnen, boch nicht ben, gegen jene Gigenschaften ftreis tenden Willen haben tonne, feine Gnabe bem völlig abgeftorbenen Gunber zuzuwenben, fo daß alfo, moralisch aufgefagt, ber Ausspruch Matth. 19, 26: "Bei Menschen ift's unmöglich; aber bei Gott find alle Dinge möglich," in biefem Falle feine Unwendbarfeit verliert.

Weil indessen die bestimmte Angabe, wo und bei wem biese Sünde sich sindet, dem kurzsichtigen und mannichfach getrübten Auge des Menschen nicht möglich seyn wird, da er Niemanden ganz genau und vollkommen kennt; weil nur der allwissende Gott darüber entscheiden kann: so scheint für die specielle Anwendung dieses Ausspruches

a) Die Borte lauten: ἀδύνατον, τοὺς ἄπαξ φωτισθέντας, . . . . καὶ μετόχους γενηθέντας πνεύματος άγίον . . . . καὶ πας απεσόντας, πάλιν ἀνακαινίζειν είς μετάγοιαν κ. τ. λ.

Jefu auf einzelne Individuen und befondere Ralle ber Ausweg ber richtigste, ja ber einzig richtige zu fenn, bag nie ein Menfch fich anmagen burfe, in Bezug auf einen Anbern mit Bestimmtheit zu behaupten, er habe bie Blass phemie bes heiligen Geiftes wirklich begangen, er habe in ber That und völlig alles Lebens aus Gott fich beraubt; fondern bag er fich ftete barauf beschränte, ben, welchen er biefem Endpuncte fittlicher Berichlechterung entgegengehen fieht, auf bas Ende feines Weges warnend aufmertfam gu machen; und bag jeber in Bezug auf fich felbst ben Sat festhalte, ben Dr. Dishaufen S. 398 f. ebenfalls richtig angibt, es fen ba jene unverzeihliche Sunde noch nicht wirklich in's Leben getreten, mo noch Unruhe bes Herzens, Bangigkeit wegen ber Zukunft und Sehnsucht nach ber Gnabe Gottes vorhanden ift. Aber jeder Seelforger hüte fich mohl, die Menschen baburch ficher ju machen und einzuschläfern, bag er ihnen fagt, es tonne ber Mensch als folder nie diese Sünde wirklich begeben, nie die unterfte Stufe bes geiftigen Tobes wirklich erreichen. Denn badurch wurde ber fittliche Eruft evangelischer Bahrheit geschwächt, ja untergraben.

Es bleibt uns nun nur noch die Frage zu beantworten übrig, ob die genannte Blasphemie des heiligen Geistes in dem von den Evangelisten angegebenen Falle von den Pharifäern wirklich begangen worden sep, ob Christus hier über sie das eiwige Verdammungsurtheil ausgesprochen habe? Anapp und die meisten ältern und neuern Ausleger behaupten dieß, und jener beruft sich darauf, daß Christus, als Herzenskündiger, bei dieser besondern Gelegenheit die gänzliche Unverbesserlichkeit seiner Feinde beutlich erkannt und deshalb so bestimmt über sie geurstheilt habe. Die Besugnis, über eines Andern Seelenzustand zu entscheiden, welche ich — gewiß mit Recht — so eben dem Menschen abgesprochen habe, stand ohne als len Zweisel dem Heilande, als dem, welcher wohl wuste,

Theol. Stud. Jahrg. 1883.

58

was im Memschen sep, zu, und in sofern würde ich, wenn Jesu eigene Worte zu jener Annahme Knapp's nöthigten, teinen Angenblick anstehen, berselben beizustimmen; indeffen ich meine, daß hier diese zwingende Nothwendigkeit keineswegs gegeben sey.

Zwar bieten und bie Berichte ber Evangeliften über ben fittlichen Standpunct ber Pharifaer und Schriftgelehrten ein bochst trauriges Bild bar, in welchem biefe Manner ale folde erscheinen, welche fast auf die möglichft niedrige Stufe ber fittlichen Ausbildung binabgefunten waren. Aber wie schlecht und verberbt fie auch gewesen feven, es geht boch aus Allem, was wir von ihrem Treis ben und ihrer Gefinnung erfahren, hervor, bag Jefus vollen Grund hatte, am Rreuze noch für fie zu beten: Bater, vergib ihnen, benn fie wiffen nicht, mas fie thun! Gin Urtheil, welches auch Betrus Apostelgesch. 3, 17 wiederholt: Auf viele von ihnen fand wohl auch bas Wort bes herrn, Joh. 16, 2 f., feine Unmenbung: Es tommt die Beit, bag, wer euch tobtet, wird meinen, er thue Gott einen Dienft baran. Und Solches werben fie euch barum thun, weil fie weber meinen Bater, noch mich erkonnen. - Schon bieg begunftigt bie Anficht, bag Jefus nicht geradezu feine Gegner ber wirklich begangenen Blasphemie bes heiligen Geiftes habe antlagen und ihnen für immer bie Möglichkeit, Bergebung ju finden, absprechen wollen. In der That aber liegt auch in seinen Worten nichts, was biefe lette Unnahme unterftütt. wir ben gangen Bergang und. Die Beranlaffung zu bem und beschäftigenben Mudfpruche Jesu genauer, fo ift biefelbe folgende: Die Pharifaer werfen bem herrn bei Gelegenheit ber heilung eines Damonischen vor, er treibe bie Damonen aus mit Sulfe Beelzebuls, bes Oberften ber Damonen. Eine offenbare Ungereimtheit, bie, wie Sefus ihnen B. 25 - 30 nachweift, nicht nur aller gefunden Bernunft und ber Ratur ber Sache, fonborn auch Hren

eigenen Anfichten von ben Bedingungen, unter benen Tene felaustreibung allein möglich und bentbar fen, miderforach. Rachdem nun Jefus biefen Begenbemeis mit fchlas genden Gründen geführt und baburch bargethan hat, bag fie bei ruhiger Beurtheilung ber Umftanbe und bei reiflis der Ueberlegung von felbst bas Unstatthafte ihrer Behaupe tung ertennen und einfehen tonnten, fügt er, jeb och ohne specielle Beziehung auf fie, ben Gas B. 31 f. hinzu. Das dià rovro deve bur, burch welches Diefer Gat eingeleitet und mit bem Borbergebenden verbunden wird, gibt teineswegs einen Beweis, bag Seins Willens gewesen fen, bestimmt auf ben porliegenden fall bie nachfolgenden Worte ju beziehen in der Weife: Ihr habet die Läfterung bes beiligen Geiftes euch gu Schulden fommen laffen; barum konnet ihr nun und nimmermehr Bergebung finden. Es ift vielmehr bas dia rovro u. z. 2. nur eine gewöhnliche liebergangs nnd Berbindungsformel, jeboch mit ber ausbrücklich barin liegenben Abficht ausgesprochen, baf baburch Die Buhörer auf Die Wichtige feit bes Rolgenden aufmertfam gemacht werden follen ab, weil allerdings in bem bisher Gefagten eine Beranlaffung ju ber nachfolgenden allgemeinen Behauptung lag. Es war nun hier ein boppelter Kall möglich. Entweber banbelten bie Pharifaer, ale fie Jefum einen Berbunder ten Beelgebule nannten, ale fie fomit bie Birffamfeit Gottes, Die mit ber Wirtfamkeit bes Teufels einen ente schiedenen Gegensat bilbet, in bas Gebiet bigbolischer

58

a) Frissche zu bieser Stelle sagts Formula leyw vur nostris seriptoribus tum solemnis est, ubi quid graviter et severe pronuntiant. Coniungit enim (Iosus), quae a v. 25 sigillatim percucurrerat. Sehr richtig macht v. Ammon a. a. D. S. XVII auch auf ben ganz allgemeinen Ausbruck de d'ar ekny u. s. w. ausmerksam, ber nicht in der Art individualisirt werden bürse, daß man ihn bloß auf die Pharisker beziehe. Auch C. E. Rissch a. a. D. S. 277 f. ist dieser Ansickt.

7.7%

Reaftanferungen herabzogen und auf biefe Beife bie ihrer Ratur und ihrem Befen nach völlig entgegengefetten Dinge vermengten, - entweder handelten fie hierbei blof aus leibenschaftlicher Berblendung, aus Saf gegen ben ihrem Unsehen beim Bolte so vielfach Abbruch thuenben galilaifchen Propheten, ober aus andern unlautern, felbstfüchtigen Untrieben, fo bag fie, ber zu ihrer Zeit fehr gewöhnlichen Anficht gemäß, daß die Damonen und namentlich beren Oberhaupt in ben falfchen Propheten wirts fam fenen und beren icheinbar große Thaten bewirtten, ernstlich meinten, Jefus fen ein folcher falscher Prophet und verrichte feine Wunder unter Beistand bes Teufels. Dabei mußten fie bann freilich ber Widerfinnigfeit und Berkehrtheit, die in diefer Unnahme lag, fich gar nicht ober boch nicht bentlich bewußt geworben fenn; was übris gens, wie die tagliche Erfahrung lehrt, bem eingenommenen, vornrtheilsvollen Menfchen in feiner Berblendung und Leidenschaftlichkeit häufig begegnet. Bei biefem zoorov ψεύδος konnten fie nun, indem fie bie Behauptung B. 24-aussprachen, wirklich barauf ausgehen, Jesum, ben Menschensohn, ben Messtas (welchen fie aber nach ihren nationalen, verkehrten Defffashoffnungen in ihm nicht ertennen tonnten, und in Rolge ihres hochmuthigen Ginned zu erkennen fich auch nicht bie Dube gaben) zu franten, ju verhöhnen, vor bem Bolfe ju laftern (lopov elnew mara rov vlov rov artownov). - Dber man muß annehmen, daß bie Pharifaer fich alles bas, mas Jefus ju ihrer Widerlegung B. 25-30 fagt, bevor fie jene Beschuldigung vorbrachten, felbft fcon gefagt hatten, b. h. daß fie recht gut wußten und mit voller Deutlichkeit einfaben, die Austreibung ber Damonen, von Jesu verrichfet, fonne nur und nicht andere, als burch ben Beift Gottes, burch bie Thatigfeit bes bem Bofen gerabezu entgegengefetten guten, beiligen Geiftes gefcheben, Sefus müffe alfo ein Gefandber Gottes, tonne nicht ein Berbündeter Beelzebuls seyn; daß sie aber trot biefer klasen Erkenntniß, gegen ihr besteres Wissen, absichtlich, aus Feindschaft nicht gegen Jesa Person, sondern gegen das Gnte felbst, das in Jesu als der heilige Geist Gottes personisicirt sich kund gab, bennoch jene Anschuldigung aussprachen.

In dem letteren Kalle begingen fie ohne Zweifet bie Blasphemie, die teine Vergebung findet; in bem erfteren bagegen versündigten fie fich gwar auch fehr-ichwer; aber bie Bladrhemie bes heiligen Geiftes begingen fie nicht, und es blieb hier immer noch die Möglichkeit, baf fie einft aus bem Gündenschlafe erwachen, von bem Taumel bet Berblendung und Leidenschaftlichkeit zu nüchterner, befonnener Ueberlegung gurudfehren murben. Faffen wir nun nochmals bas Wefen ber Lafterung bes heiligen Geiftes, wie wir es in bem Krüheren zu entwickeln verfucht haben, in's Muge; berücksichtigen wir babei ben gangen Bergang ber Sache und bie hier obmaltenden Berhältniffe: fo muffen wir bem Dr. Diehaufen beipflichten, welcher annimmt, Jesus habe, ohne bie Sache bestimmt entscheiben zu mol-Ien, biefen ernften Ausspruch nur beghalb hingugefügt, um die Pharifaer barauf aufmertfam zu machen, wohin ein Seelenzustand, wie ber ihrige mar, ben Menfchen führen tonne, bei anhaltendem Berharren auf biefem Bege führen muffe; um fie ferner zu ermahnen, bag fie fich gewiffenhaft prufen follten, welcher bon ben genannten Sünden fie fich bewußt feven, ob ber bie Möglichkeit ber Bergebung noch julaffenden, ober ber biefelbe unbedingt abweisenben, und wie weit fie auf bem Bege ber Berschlechterung überhaupt schon fortgeschritten fenen; enblich um fie gu warnen, bag fie es boch ja nicht gu biefem Endpuncte völligen Absterbens für bas Gute und Bahre bei fich möchten kommen laffen. Darum fahrt er in ben folgenden Berfen fo fort, bag er fie nun birect augreift und ihnen ben ichon fehr finftern Grund ihres Junern

aufbedt; barum fagt er ihnen, bag fle es ja nicht mit ihs ren Worten leicht nehmen bürften, weil biefe immer einen Beweis von der Schlechtigkeit ihres Herzens abgaben und weil fle auch barüber zur ftrengen Nechenschaft wurden gezogen werben.

Möchte — mit biefem aufrichtigen Bunfche schließe ich biefen Berfuch, eine ber schwierigsten Probleme ber beiligen Schrift zu lösen im möchte berselbe, wenn auch nicht völlig genügend und die Sache durchaus erschöpfend, boch als ein solcher erscheinen, welcher die richtige Aufsfaffung ber vorliegenden Stelle in etwas befördert und zur Gewinnung eines genügenden Resultats beigetragen hat!

2.

Einige Bemerkungen über die Schriften bes Juden Philo,

angeenupft an eine Untersuchung über beren ursprüng.
liche Anordnung.

. **W**on.

Dr. Auguft Ferbinanb Dahne, Bieentiaten ber Theologie an ber Universität ju halle.

Es ist nichts weniger als gleichgültig, in welcher Ordenung die Schriften des Philo zusammengestellt werden. Borerst hängt deren größerer Theil so eng und so nothe wendig zusammen, daß ihr Verständniß durch eine fehlershafte Anordnung ungemein erschwert wird; wie denn z. B. wohl Niemand selbst nach zweis und dreimaligem Lesen derfelben in der verkehrten Reihenfolge, wie sie sich bei

Turnebus und Soldiel a) Anden, in ihren Ginn und Man eine flare Einficht gewinnen mag; und baun übt auch bie Entscheidung über die Anordnung biefer Schriften einen bestimmenben Einfluß auf die Unterfuchung, in welches Beit biefelben geschrieben feven, und fomit auf bie anbere. in welchem Entstehungsverhaltniffe die philonische Philos fontie und die driftliche Lehre zu einander fteben, ob nothwendig in einem coordiniers unabhängigen, ober ob möglicher Weife in einem fuborbinirt abhangigen. Go hat erft neuerdings Hr. Gfror er in seiner kritischen Geschichte bes Urchristenthums b) nachgewiesen zu haben geglaubt, baf Dh's. Schriften de somnie bie letten aller seiner bogmatisch wichtigen, biese felbst aber in ben Jahren 37 ober 38 m. Ch. abgefaßt fegen, nuter mel der Boraussehung er benn auch natürlich jeben driftlichen Ginflug auf biefelben nicht fowohl unwahrfcheinlich, als unmöglich nennt.

Letterer hat nun aber auch eben in dem genannten Werke durch seine neuesten Untersuchungen mannichfache Unordnungen in die Schriften des Ph. hineingebracht und es scheint mir um so weniger unangemessen, dieselben hier zurückzuweisen, da nach vielsähriger, fast durchgängiger, wenigstens minder bedeutungsvoll unterbrochener Stille itder Ph. nun eine regere Theilnahme an ihm, wie sie sich etwa um die Mitte und den Ausgang des vorigen Jahrshunderts in den Arbeiten eines Bengel, Markland,

a) Die Ausgabe bes Turnebus (Paris 1552, Fol.) verbeffert burch Sofchel erschien zuerst Col. Allobrog. 1613, Fol., wiederholt Paris 1640, Fol., und Frankf. 1691, Fol. Der Seitenzahlen besterer Ausgabe, die mit denen der paris, Abereinstimmen, bediene ich mich zum Citiren, da sie die neuern herausgeber des Philo in die fbrigen bemerkt haben.

b) Bis jest ift der 1. Band in 2 Abeh. erschienen, Stuttgart, 1831, 8., von benen die erstere auf 584 S. fich ausschließend mit Philo beschäftigt.

Mangep, Pfeisfer, Carpzov, Hornemannu. A. aussprach, vielleicht schon durch die glückliche Entdeckung neuer Quellen über ihn a) hexvorgerusen worden ist, und da namentlich Hr. Dr. Großmann und mit dem Berssprechen einer bessern Ausgabe dieses jüdischen Philosophen erfreut hat b), ein Bersprechen, welches nicht seicht Jemand in gleich vorzüglichem Grade würde lösen können, als eben dieser mit classischem und philonischem Sprachgedrauche, so wie mit philonischer Denkweise so innig befreundete Gelehrte, vor dessen Lösung wohl aber auch jeder Beitrag, der dieses langwierige und mühevolle Unternehmen irgend wie erleichtert und fördert, mit Dank ausgenommen werden möchte v.

Dieß die Gründe, welche mich bestimmten, nachfolgende Untersuchung über die Anordnung der philonischen Schriften und einige Bemertungen über lettere überhaupt der Deffentlichkeit zu übergeben. Beide sind ein Euzengniß des besondern Interessed, welches mir die alexandrinische Religionsphilosophie in den Jahrhunderten um

a) Zuerst sand Ang. Majo in der sloventinischen Bibliothet die beiden kleinen Schristen do festo cophini und de parentidus colendis im Originale und gab sie mit lateinischer Uedersehung und Noten heraus, Mediol. 1818. Dann hat auch Joh. Bapt. Aucher, Vic. gen. congreg. Mechitaristarum, noch einige Bücher in armenischer Uedersehung aufgefunden und in's Lateinisse übergetragen herausgegeben: 2 Bücher do providentia und 1 Buch de animalibus, Venet. 1822, Fol. min.; serner die Quaestt. und Solutt. in Genes. sermm. IV., bergl. II in Exod., zugleich mit den Sermonidus de Sampsone, de Iona und de tribus angelis Adrahamo apparentidus unter dem Titel: Philonis Iud. Paralipomena Armena ib. 1826. Fol. min.

b) Quaestionum Philonearum primae part. prim. Lips. 1829.

c) Wie vorzüglich schähbar und wichtig war in biefer Rücksicht die neulich in den Studien und Kritiken (1832, Heft 1.) von Friedr. Ereuger mitgetheilte Abhandlung: Bur Kritik der Schriften des Juden Philo.

Chr. G. eingeflößt hat, ein Segenstand, über welchen ich mich auch noch später einmal in ausführlicher Darstellung vor bem gelehrten Publico auszusprechen gebenke.

Aus einer Untersuchung über bie Anordnung philos nischer Schriften scheiben sich natürlich zwei Classen Schriften von felbst aus, folche, bie bem Philo mit Unrecht beigelegt werden, und andere, bei benen keine Entscheisbungsgründe für eine besondere Anordnung vorliegen.

Bu ersteren gehört anerkanutermagen bie Schrift de mundo, eine Compilation philonischer Gage zu einem nicht philonischen Buche. Bu folden nicht philonischen Buchern muffen wohl aber auch, wie ich glaube, bie von Auch er mitgetheilten über Simfon und Jonas gerechnet werden. Der Simfon ift ein Fragment einer mahrscheinlich bei eis ner hochzeit gehaltenen Rebe über Simfon, namentlich über beffen Berhältniß gur Delila. Der Berf. fpricht vor einer großen Angahl Buhörer (p. 570: 72), theilt biefe Rebe, nach einer Ginleitung, wie eine Predigt, in Theile, und will primum, ut accusationem de alienigenis (Philistacis) faciens, dolum malae corum voluntatis declarare, deinde vero (efficere), ut praesens sermo auditoribus prosit. Das Gange ift ein Fragment, bem es an einem Unfange und an einem Ende fehlt, wie bie erften Borte: Quum ergo, a gurgite luxuriae raptus, illuviem passus fuerit etc. und ber nicht vollenbete Plan beweifen, und hat teinen Funten von bem Feuer, mit welchem Ph. feine Geiftesproducte auszustatten pflegt, teinen Untlang an feis ne philosophische Methode, die fich in allen feinen Schriften fo charatteriftisch ausspricht, ja im Gegentheile betennt fich ber Berf. bes Simfon ju Unfichten, die benen bes Db. entichieben entgegenstehen. Go fennt er einen Teufel, vergl. p. 550 "erat autem una cum sensibili tonsore et intelligibilis tonsor diabolus, qui cum crinibus virtutem etiam decidit" rell., mahrend Dh. gegen ben Glauben an ursprünglich bole Geifter ankampft .) und feines intellectualen Dantheismus halber antampfen mußte; fo fennt ber Bfr. Die Engelnamen Michael, Gabriel p. 558, mahrend Ph. feine bergl. Engelnamen nennt. Andere bogmat. 216: weichungen begründen jeboch zugleich bas eigne Alterthum bes Studs. Gehr mertwürdig ift hierin bie Stelle p. 557, wo ber Bfr. bes Simfon von ben burch Abrahams Gafifreundschaft aufgenommenen brei Engeln fpricht, welche bei biefem, ohne jeboch bie Speifen eigentlich zu verzehren, gegeffen hatten. "Verum quomodo, läßt er fich fragen, si ille sine gustatione a cibis discesserunt, propositi cibi consumti fuerint? Er antwortet "quia igne pleni erant angeli, ignis specie consumpsere cibos." Kast möchte keine Ansicht ber reinen alexandrinisch sintellectualen Philosophie bes Ph. fo fern ftehn, als biefe. Auch bem Ph. find allerbings Die Engel Lichtwesen, aber blog in fo fern fie vozoa find und ihr Licht gleichsam in fich tragen, ba bie Bernunft nicht bes äußern, hingutretenden Lichtes bedarf, um flar und hell gu fenn b): allein boch finbet auch jene Unficht mahrend ber erften diriftlichen Jahrhunderte in anoftisch werfischen Speculationen mehrere Analogieen.

So möchte also wohl ber Name Ph's, welchen Aucher biesem Producte vorausgesetht hat, ob er ihn schon, wie er ehrlich gesteht, nicht in den Handschriften fand, demsselben nicht mit Recht zugeschrieden werden können. Eben so wenig aber auch dem Buche de Ioan, welches nach Auch er's Zeugniß (p. 549) diesen Namen seines Bfs. auch in den Handschriften führt. Dieses Buch, ebenfalls eine

a) Bergi. de gigant. p. 286.

b) So wurde ber, welcher zu bem Umgange mit ben Lopois, ober, was hiermit gleich bebeutend war (cfr. de somn. I. p. 583. de vita Mos. I. p. 612.), mit ben dyyslois gelange, negilamerau ansist της λογικής πηγής του τελεσφόςου θεού, de somn. I. p. 582 sq., aber dieß Licht war, wie er an dieser Stelle selbst ausssagt, ασώματου. Die nähere oben mitgetheilte Erklärung sindet sich de nomin. mutat, p. 1044.

Homilie, behandelt die Rachrichten über ben Jonas nicht nur nicht in phitonischem Geifte, fonbern ohne allen Geift. Erfteres geht aus Stellen hervor, wie fich nicht weit vom Anfange (p. 579) eine finbet "Accedens itaque ad eum (Ionam) Dominus, ut iam pridem solebat", Borte, bie 96.'s abergroße Religiofitat und Furcht vor Entweihung gotte licher Majestät nie gesprochen hatte. Letteres aus ben abgeschmadtesten, ungereimtesten und bibelwidrigen Bufas Ben ju ber Gefchichte. Go halt Jonas, ber angstlich über ben an ihn ergangenen Befehl am Geftabe bes Dees res fpagieren geht, mit ben Schiffern auf einem Rrieges fchiffe, bas ihm entgegentommt, ein tanges Gefprach (p. 581 s.); fo wird ber Schiffsherr mitten in ber Angft feiner verzweifelten lage und bem Toben bes Sturm's am Schnarchen bes Jonas inne, bag biefer fchlaft (p. 583), und Aehnl. mehr. Rach biefem Buche folgt ein Heines Fragmentchen p. 612, welches auch ben Titel hat: Philonis de Iona und fein Glossarius beffen zweite Sectio nennt. Ander weiß nicht, wie bieß hierher getommen fen, baes eine fehr große Aehnlichkeit mit einer Somilie über ben Jonas von Ananias, einem armenischen Doctor, habe. Söchstwahrscheinlich mag auch bas vorhergebenbe Buch unte ter biefe Rubrit gehören und entweder genannten Ananias, ober fonft einen Somileten fpaterer Beit jum Bfr. haben: Den Charafter einer bestimmten Beit tragt es nicht, es ift überhaupt charafterlos.

Reben dieser wird auch eine zweite Classe Schriften nicht in den Bereich unfrer Untersuchung treten, nämlich folche, die zwar ächt philonisch sind, aber über deren Zeit und Reibenverhältniß zu den größern Werken keine nähern Bestimmungsgründe vorliegen. Hierher gehören vorerst die wahrscheinlich in frühern Lebensjahren geschriedenen Büscher de mundi incorruptibilitate, quod omnis produs liber sit, und de vita contemplativa, das letztre, welches und über den Zwed und die äußere Lage der Aberapeuten belehrt,

bezieht fich auf gegebene Rachrichten über bie Effener, bie fich in bem mittleren finden. Diefe brei find theils philosophischen, theils geschichtlich philosophischen Inhalts. Die amei politifchen Bücher adversus Flaccum und bie legatio ad Cainm, die gleichfalls hierher zu rechnen find, fallen in fpate Zeiten, ba bie politifden Ungludefalle, über melde fie Magen, ben Bh. erft ale Greis trafen. In biefe Beit ungefähr reiht fich auch bas von Auch er mitgetheilte Buch de ratione brutorum animalium wegen p. 152 ein, ba auch hier ber Gesandtschaft nach Rom gebacht wird, und follten, wie Aucher vermuthet, bie beiben Bücher do providentia mit bem eben erwähnten wirklich zusammengehangen has ben: fo würde fich biefe Angabe auch auf fie ansbehnen. In diefen breiletten Schriften find und übrigens wohl auch einige von ben Dialogen Ph.'s erhalten, auf welche er felbft an einer Stelle hinweist .). Roch eine Schrift ift hier zu nennen übrig de nobilitate, welche zwar Dangen in bas große Sauptwert aufnimmt, und Gfrörer b) nicht gerabe entschieben von biefem hinwegweist, welche aber an ber Stelle, bie fie bort einnehmen foll, fehr ungefchidt ftehn murbe. (Den Rachweis unten.) Es scheint mir vielmehr bieg Bud, in welchem bie heiben burch Bernunftgründe und Geschichteerfahrung aufgefordert werben, fich nicht ber Borguge ihrer Geburt ju überheben, und bie Juben zu verachten, angemeffen als ein Fragment ber Apologie für feine Landeleute angefehen werden zu tonnen, von welcher uns Eusebius noch mehrere Stude aufbehalten hat .).

a) Cf. lib. de his verbis: resipuit Noah p. 275: σοφίαν μέν γὰς Ίσαὰκ, σοφιστείαν δὲ Ἰσμαήλ κεκλήςωται, ὡς ἐπειδὰν ἐκάτεςον χαςακτηςίζωμεν ἔν τισι διαλόγοις ἐκεδείκνυμεν.

b) X. a. D. I. p. 26.

c) H. E. VIII, 8, wo ein größeres Stud aus ber anologia væige lovdalor bes Ph. mitgetheilt wird, welches Mangen II. p. 632 ss. wiebergibt. Auch die zwei vorausgehenden Fragmente von p. 626 au schien zu dieser Apologie zu gehören.

Die sämmtlichen nun noch nicht erwähnten Schriften des Ph. enthalten Erlänterungen über die mosaischen Bücher und zerfallen in zwei von einander geschiedene. Gesammts werke, von denen das eine, ungleich größere, bedeutendere und griechisch erhaltene in ununterbrochener Rede (siquö mai änolovola) die Erklärungen gibt, das andre aber in fortlausenden Fragen und Antworten über Theile der Geness und des Erodus besteht (nard piegos diaorolas nepakalwo rav er rais ypapais Eprophévor entstässes nal diakvisis notovipsvos, ck. Eused. H. E. II, 18). Von ersterem zuerst.

Um nun aber ben Zwed und ben Gang, ben Ph. in biesem Gesammtwerke verfolgt, kennen zu lernen, ist es unumgänglich nothwendig, sich vor Allem mit den Anssichten vertraut zu machen, welche Ph. über den Inhalt ber mosaischen Bücher selbst hegte.

Die Harfte Stelle hieritber, welche eben befthalb für unfern 3med von vorzäglicher Wichtigfeit ift, allein bisher, foviel ich weiß, unberückfichtigt blieb, befindet fich im Leben des Mofes II. p. 660. Er hatte vorher Giniges mitgetheilt, welches für ben hohen Werth Moffe, als Gefengebers, Zeugniß gabe und fügt biefem nun noch Folgendes bei: "Noch ein vorzäglicheres Lob ift ein anderes, welches bie heiligften Bücher felbft enthalten und zu welchem wir und jest wenden muffen, um ben Borgug ihres Bfr.'s an das Licht zu ftellen. Der eine Theil berfelben ift bis ftorisch (tò μέν έστιν ίστορικον μέρος), der andre befchäftigt fich mit Geboten und Berboten. Ueber biefen werben wir bann fprechen, wenn wir ben, ber gu Folge der Anordnung ber erfte ift, genauer fennen gelernt haben werden. Der hiftorische enthält theils Rachrichten über bie Entstehung ber Belt (negl της του κόσμου γενέσεως), theile & en ealvateen. Diefer genealogifch e berichtet nun wieder fowohl Strafen für Gottlofe, als Belohnungen für Gerechte. (Warum

er ber gen ealogif de genaunt worben fen, bavon fpater.) Es muß hierbei noch ermabnt werben, fabrt Dh. fort, warum Dofes an biefen bie Gefetgebung aufügt, ba er ja bie Gebote und Berbote in ben zweiten Theil fest. Er bestrebte fich nämlich nicht etwa wie ein Sistoriograph Rachrichten über längst Geschehenes ben Rachtommen gur Ergöplichteit ohne Rupen au binterlaffen, fonbern er behandelte bie alten Geschichten von vorn, ausgehend von ber Entftehung bes Mus, bamit er bieg bopvelte fehr Rothwendige nachwiese, zuerft, bag berfelbe Bater und Schos pfer bes All's und ber mahre Gefengeber fen, bann aber, bag ber, ber fich biefer Gefete bebiene, bem Gange ber Ratur fich auschließe und ber Anordnung bes All's gemäß lebe wegen ber harmonie und Uebereinstimmung ber Borte mit ben Werten und ber Berfe mit ben Borten (b. h. ber Gefete mit bem Befchaffenen)."

In diefer Borbereitung, welche Mofes ben eigentlichen Gefeten vorausgeschickt habe, fand Ph. einen der größten Borzüge der mof. Gesetzebung, indem durch jene weben der Identität des Schöpfers und des Gesetzebers zugleich dargethan werde, wie fehr die Gesetze der Ratur, d. h. den Anlagen und den Bedürfnissen derer gemäß seven, für welche sie gegeben sind, und wie sie eben deßhalb auf die ausgedehnteste und unausgesetzeste Geltung gerechten Anspruch machten . Mährend nämlich einige Gesetzeber ohne irgendwie vernünftige Ueberzeu-

a) Er hebt bieß besonders im Fortgange der bezeichneten Stelle hervor; sagt, daß daher diejenigen, welche sich gegen das mosseses vergingen, nicht etwa nut als Keinde der Menschen, sons dern als Feinde des himmels und der Welt (aus andganne Erdph, alla von oppnervog augerov ve nech nauerd) auges sehn werden müßten, weshalb benn auch so ganz eigenthümtliche Strafen auf ihre Uebertretung gefolgt seven, dei denen die Eles mente, die Theile der verletzen und übertretenen Ratur, selbst mitgewirkt hätten, als Gündfaitt, Fouerregen u. s. w.

gungegründe, als Despoten für Stlaven, festseten, was zu thun und zu unterlassen sep, und wie die Uebertreter gestraft werden sollten; andere höchstens mit Hinweisung auf die Zwecke bei Gründung des Staates ihre Gesete als heilsam und nothweudig zu empfehlen suchten; habe as Moses für zu gering geachtet, den Aufang seiner Schrift mit Rachrichten über die Erbanung irgend einer Stadt zu machen, sondern habe in der Ueberzeugung, daß seine Gesetzebung zu vorzüglich, zu göttlich seh, um sich auf Einen Kreis der Erde zu beschränken, den Ursprung dieser großen Stadt, des Universums, erzählt, damie, wenn Jemand den Werth der einzelnen Gebote prüfen wolle, er sinden möge, daß sie nach Harmonie mit dem Weltalle streben und zu den Einrichtungen der unwandelbaren Ratur stimmen.

Diese Ansicht über die Deganisation der mosaischen Gesetzebung, welche sich auch bei Josephus in ähnlicher Weise wiedersudet a), kehrt bei Ph. öfter wieder. Wir begnügen uns jedoch nur noch auf den Ansang des Werks de mundi opisicio ausmerksam zu machen, theils zur Bestätigung des Gesagten überhaupt, theils um zu belegen, daß schon bei Ansang des Gesammtwerkes zur Erläuterung der mos. Gesetze eben diese Ansicht über dieselben seiner Seele vorgeschwebt habe.

Daß er nun in seinen Erläuterungen über bas mos. Gefet nicht von diesem Gange abgewichen sen werde, in welchem er einen eigenthümlichen Borzug des Moses vor allen andern Gesetgebern erkannte, ift sehon an fich flar, wird aber auch noch durch das gusdrückliche Zeuge

a) Isseph. gibt Antiq. I. Brooem. auf ganz chuliche Weise ben Grund an, warum Mos. nicht mit dem Gesehe begonnen: φανείται γας σκοπουμένοις ούτως (nach einer solchen Borbereis
tung) ούδὲν οὖτ΄ άλογον αὐτοῖς, οὖτε πρός τὴν μεγαλειότητα
τοῦ δεοῦ καὶ τὴν φιλακδημώταν ἀνάρμοστον πάντα γα ς
τῷ τῶν ὅλων φάσει σύμφωνον ἔχει τὴν διάδεσιν.

niß einer Stelle belegt, auf die fich freilich Alle gu Gunfen ihrer Anordnung ber philonischen Schriften berufen, welche aber offenbar mit Rudficht auf die eben erwähnte Stelle aufzufaffen ift. Gie befindet fich in dem letten B. biefes Gefammtwerfes de praem. et poen. p. 910. theilt Ph. alle Aussprüche bes Dofes in brei Gattungen, bie erfte, fagt er, beschäftigt fich mit ber Beltich os pfung (neol nocuonotas), die zweite bezieht fich auf Geschichte (lorooun), die britte endlich auf die Gefebaebung (vouoderien). "Die gange Rosmopoie", fahrt er fort, .. wird fehr ichon und gotteswürdig bargestellt; beginnt mit ber Entftehung bes Simmels und endet mit der Schöpfung bes Menschen. --hift orif de Theil enthält die Beschreibung bosartiger und redlicher Lebensführungen und bie Strafen und bie Belohnungen, die jeben von beiden in ben verschiebenen Gefchlechtern (en exáctais yeneais) bestimmt Dann tommt bie Charafteriftit bes Gefestheiles, über welche fpater, und julett fügt Ph. an "von biefem Men ift in ben frühern Buchern bie Rebe gewefen." Dief stimmt völlig mit obiger Anficht überein. Der einzige Unterschied ift unbedeutend und unwefentlich, bag bort amei Theile, hier brei genennt find, indem oben bem erften Theile Beibes vorbehalten marb, die Rachricht über bie Weltschöpfung und über bas leben guter und bofer Menschen, welchen beiben Ph. hier befondere Claffen anweist, beren letterer aber benfelben Ramen ber hift os rifchen beilegt, welchen er bort nur auf ben zweiten Theil, auf bie Biographieen bofer und guter Menschen anwandte. Im Uebrigen stimmen biefe Angaben fast wortlich über-Eben fo fagt er de Abrah, p. 349, indem er eben ein a).

ju bem gefetlichen Theile übergeben will. "Das erfte Buch ber heil. Gefete (bief im weitern Ginne, vermoge beffen die Schriften bes Werts überhaupt Gefete genannt murben), bie in fünf Bücher niedergelegt find, heift und ift iberschrieben Genefis und hat feinen Ramen bekommen von ber Weltentstehung, welche im Anfange erzählt wird. Und wenn es auch taufend andere Dinge enthält, Rachrichten über Rrieg und Frieden, über reichliche und färgliche Frucht --- und über Manner, Die theils bosartig, theils tugendhaft gelebt haben: fo hat Mofes boch, ba Alles bieg entweder Theile ober Buftande ber Welt ift, - bas gange Buch ber Welt gewidmet. Er fügt gu, wie die Rosmopoie beschaffen fen, habe er in dem fruhern Werke (δια της προτέρας συντάξεως) mitgetheilt und wolle nun junachft gur Erflarung ber Gefete übergeben (τους νόμους κατά το έξης ακόλουθον αναγκαῖον διερευνᾶσθαι). Es ist an sich flar, daß er hier unter ποσμοποιία benfelben Theil verftehe, ben er oben in de praem. et poen. ben hiftorischen nannte und ben er in ber Stelle, bie wir früher aus ben BB. über Mofes entnahmen, in ben boppelten ben fosmopoetischen und ben historis fchen trennte. Wie er in de praem. et poen. bas Siftoris fche hervorhob, ale bie Rosmopoie fachlich umfaffend: so hebt er hier in de Abrah. Die Rosmopoie hervor, da bie Benesis, welche fprachlich mit ber Rosmopoie gus fammenfällt, neben ben Mittheilungen über ben Urfprung bes Borhandenen auch ben Theil ber Geschichte enthalt,

τὸ δὲ ἱστοςικὸν μέςος ἀναγςαφή πονηςῶν καὶ σπουδαίων βίων ἐστὶ, καὶ τὰ ὁςισθέντα ἐκατέςοις ἐπιτίμια καὶ γέςα ἐν ἐκάσταις γενεαῖς, und Moj. II. p. 660: τούτων (scil. bet heiligen Schriften) τὸ μέν ἐστιν ἱστοςικὸν μέςος, τὸ δὲ πεςὶ τὰς προςτάξεις καὶ ἀπαγοζεύσεις... ἔστιν οὖν τοῦ ἱστοςικοῦ τὸ μὲν πεςὶ τῆςτοῦ κόσμου γενέσεως, τὸ δὲ γενεαλογικοῦ τὸ μὲν πεςὶ κολάσεως ἀσεβῶν, τὸ δὲ πεςὶ τιμῆς δικαίων. rell.

welchen er anderwärts mit dem Ramen isrogisov pigos rav vouwv bezeichnet.

Um ben Dlan bes Dh. bei Behandlung ber mof. Gefenesichriften fo weit auszuzeichnen, bag er uns in Anordnung ber einzelnen Schriften ein fichrer Rührer werbe, bebarf es noch einiger Worte, die namentlich bazu beftimmt find, einer Bermirrung vorzubeugen, von welcher fich S. Gfrörer nicht frei erhielt. Ph. faßte nämlich ben Beariff bes Gefetee etwas anders, als mir, und beftimmte ihm fomit auch einen anbern Umfang. Er felbft gibt de Abrah. p. 350 hierüber Ausfunft. Rach ben oben mitgetheilten Worten, in welchen er ben Umfang bes vorausgeschickten Theiles angibt, fagt er, bag er nun gu ben Gesetzen fortgeben wolle. hierbei wolle er nun vorerst bie einzelnen Gefete (rode enluépous) fich vorbehalten und über die allgemeinern (rods nadolinaregovs) sprechen. "Diefe, fahrt er fort, find Manner, die untabelig und schön gelebt haben, beren Tugenben in bie beil. Schriften wie in Saulen eingegraben find, nicht nur jum lobe jener, sondern auch um Undere anzuregen und gum Gifer für Gleiches zu treiben. Sie find bie lebenden und bie vernünftigen Gefete". Diefer Theil ber Untersuchung über bie Befete streift an ben zweiten bes geschichtlichen Theils, ober an ben genealogischen an. Beibe follen fich ja an Lebensbeschreibungen von Mannern in ber mofaischen Geschichte anschließen. Indef mußte boch ber 3med, ben er in jeder einzelnen biefer Untersuchungen zu erreis chen suchte, ein anderer fenn, eben je nachdem er biefe entweder in den hiftorischen, oder in den gesetlichen Theil einordnete, wie er fie benn auch de praem. et poen. jufams menftellt a). Der historische Theil follte ben Ursprung

a) Dem historischen Theile schreibt er in ber erwähnten Stelle bie avargawn norngor nal snordalar flar und ögisderra knaregois entelua nal rega er enastais rereals zu und dem ersten Theile des rouoderindr diejenigen Gesehe, welche allgemeinern

und die Beschaffenheit alles Gewordenen erläutern, um bie fpatere Gefengebung biefem entsprechend erscheinen gu laffen. Defhalb konnte er bie Rachrichten über bas Leben einzelner Manner in ben mof. Schriften für ben hiftoris ichen Theil in foweit brauchen, ale fie Belehrungen über Anlagen bes Menfchen und Zuftande feiner Seele (roongug rng wurng) überhaupt enthielten. Bu biefem 3mede tonnte er Nachrichten über gute und bofe Menschen bes nuten, weshalb er benn beibe in feinem hiftorischen Theile zu bearbeiten versprach und bearbeitet hat. Der gefetlis che Theil bagegen follte die auf jenen geschichtlichen bas firten Borfdriften enthalten. Für biefen Behuf mar, wenn er Lebensbeschreibungen überhaupt in seinen Plan gog, bie Geschichte nur berjenigen Manner brauchbar, beren Handlungsweise als Muster (navoves) für Andere angefehen merden fonnte. Diefe aber fonnten nun auch Die Behauptung einer harmonie zwischen Gefet und Ratur, welche im historischen Theile auf Grund einer Untersuchung über die Beschaffenheit alles Borhandenen philosophisch vorbereitet worden mar, historisch belegen; fie konnten um fo mehr für lebende Befete gelten, mußten um fo wirtfamer gur Racheiferung anreigen, ba fie, Die noch fein geschriebenes Gefet hatten, willia und gern bemfelben gemäß lebten a). Diefer gefetliche Theil fonnte alfo nur bas leben vorzüglicher Manner bearbeiten, welche er auch allein in diesem Theile geben wollte b). Diese Unterscheidung ift immer fest zu halten, felbst wenn er bas Leben berfelben Perforten g. B. bes Abraham, Sfaat, Jatob, Mofes für beide 3mede benutte,

Inhalt haben (xadodinaregan unovereun) worunter er ja eben nach de Abrah. Die Lebensbeschreibungen guter Menschen versftand (f. weiter unten).

a) Cf. de Abrah. p. 350.

b) 1. 1. und de decal. p. 744.

melden er anbermarts . rov vouwv bezeichnet.

Um ben Plan b. setesschriften fo w nung ber einzelt bebarf es nod fimmt find, ான் ந். இர்∙

ben Begr

ftimmt aibt ge+

γραφοι. r ber

. Sinn

stese in ben u. .. aussprächen (lorogi.

.novinou) den Grund jum fpatei. " wie fehr bie Gefete ber Ratur überb.

.. menschlichen insbesondere gemäß fenen. Bei bei geffarung der Gefete felbst aber wollte er theils bas Lepen ausgezeichneter Manner als Borbilber für Unbere denuten (ayoapor vouor), theils bie schriftlich gegebenen Besehe (vópovs avayoapévras) genauer burchgehn.

So viel über ben Plan im Allgemeinen; einige nähere Angaben wird die Fortsetzung dieser Darftellung von

felbit herbeiführen.

Die erfte Stelle in Ausführung Dieses Planes vindicirt fich vermöge ihres gangen Inhalts die Schrift, welche ient den Litel neol nocuonoctas, de mundi opificio, führt. Sie beginnt mit hervorhebung jenes Vorzugs bes Mofes por allen andern Gefetgebern, bag er nicht gleich mit ben Gefeben hervorgetreten fen, ober Monthen ergable, fonbern mit ber Rosmopoie ben Anfang gemacht habe, burch welche es einleuchtend werde, wie bas S es feb und bie Welt in fich überein fim mend fenenund mie ber bem Gefete gem af lebende Mannin Bahrheit ein Rosmopolit fen a) und

a) l. l. p. 1: ή δ' άγχή έστι δασμασιωτάτη, ποσμοποιταν περιέχουσα ώς και τοῦ κόσμου τῷ νόμφ και τοῦ νόμου τῷ κόσμφ συνάδοντος και του νομίμου άνδρός εύθυς όντος κοσμοπολίτου, κ. τ. λ.

geht bar venigst rfte

Jrb.

Gange ber Rai,

Litel nosponoita ni.

.ummun.

chun, wie bei

shue auch nur von ferne zu abin ben bestimmten Beuferungen ' bes mof. Gefetes entgegen-; tar über bie Genefis übers , über bie Wefete folgen läßt, . , voielmehr außerhalb befs ; . em Buche de mundi opi-: fo fonnte er freilich , sol xooponoitas dem . in bisher führt, ba enesis allegorisch L 'te, fonbern für ausschließlich bezeichner . Reinung nicht das revealorinor, also auf 1. r boch noch Gefete vorausgeschidte Werte . 'n ftritten. fichrer belegt dieg bie fcon oben . ' auf bas Abrah. p. 349, wo er, im Begriffe &. · ienen Befete überzugehen, auf bas früher Geleift. niell= faat, dag die Genefis, ob fie fcon viel Andere ues als Rachrichten über die Entstehung ber Welt; fo: theilung über Krieg und Frieden — und über Man 'n ner, welche theils tugendhaft, theils übel gelebt hatten. boch fo benannt worden fen, weil die Welt boch immer Das Wichtigste fen und sich bas Uebrige auf biefe bezoge; und bann fortfährt: "Wie es nun mit ber Rosmophie beschaffen gewesen fen, haben wir nach Rraften in bem norhergehenden Werte untersucht.22 Sier fallen ichon fprachlich bie beiben Ausbricke yenesig und nosponoita aufammen a), fo daß lettere ausbrudlich nicht auf bie

Schöpfung ber Welt beschränft wird, und dieg wirb über allen Zweifel erhoben, fobald wir uns bes oben an-

ια) Των Ιερών νόμων εν πέντε βίβλοις άναγραφέντων ή πρώτη καλείται και έπιγράφεται γένεσις -- - δν μέν ούν τρόπην ή κοσμοποιία βιατές ακται διά της προπέοας συντάξεως ώς οίον τ' ην ήκριβώσαμεν.

im historischen Theile erscheinen sie als τρόποι της ψυχής, im legislativen als κανόνες, als νόμοι άγραφοι.

Ph. beabsichtigte also nach Borgang des Moses der Erklärung der eigentlichen Gesetze eine Borbereitung vors auszuschicken (welche er als ein Sanzes durch die Gessammtnamen löroquod — хоорохооптий bezeichnete), in welcher er durch Mittheilungen über die Entstehung der Welt (хоорохоптий im engern Sinne) und über die natürlichen Anlagen, wie sich diese in den mos. Lebensgesschichten Guter und Böser aussprächen (loroquod im ensgern Sinne— γενεαλογικού) den Grund zum spätern Nachsweise zu legen, wie sehr die Gesetze der Natur überhaupt und der menschlichen insbesondere gemäß sehen. Bei der Erklärung der Gesetze selbst aber wollte er theils das Leben ausgezeichneter Männer als Borbilder für Andere benutzen (äγραφοι νόμοι), theils die schriftlich gegebenen Gesetze (νόμους ἀναγραφέντας) genauer durchgehn.

So viel über ben Plan im Allgemeinen; einige nähere Angaben wird die Fortsehung dieser Darstellung von selbst herbeiführen.

Die erste Stelle in Aussührung dieses Planes vindicitt sich vermöge ihres ganzen Inhalts die Schrift, welche jett den Litel negl xoouonoitas, de mundi opisicio, führt. Sie beginnt mit hervorhebung jenes Borzugs des Moses vor allen andern Gesetzebern, daß er nicht gleich mit den Gesetzen hervorgetreten sen, oder Mythen erzähle, sondern mit der Rosmopoie den Anfang gemacht habe, durch welche es einleuchtend werde, wie das Gesetz und die Welt in sich übereinstimmend sehen und wie der dem Gesetze gemäßleben de Mannin Wahrheit ein Kosmopolit sen aund

a) 1. 1. p. 1: ἡ δ' ἀςχή ἐστι δαυμασιωτάτη, ποσμοποιίαν πεςιέχουσα· ὡς καὶ τοῦ κόσμου τῷ κόμφ καὶ τοῦ νόμου τῷ κόσμο κονάδοντος καὶ τοῦ νομίμου ἀνδρὸς εὐθὺς ὅντος κοσμοπολίτου, κ. τ. λ.

geht bann in einer Erffarung von Genes. I. II., bie Db. wenigstens jum großen Theile für wortlich achtet, gur Darftellung ber Weltschöpfung innerhalb feche Tagen über, welche beit Hauptinhalt bes Buchs ausmacht. Schon bie Bergleichung ber hervorgehobenen Worte mit de vit. Mos. II. p. 660, wo es als hanptergebniß bes gefamm= ten vorbereitenden Theils betrachtet wird, aus ber Nebereinstimmung bes Geschaffenen und bes Gebotenen barrus thun, wie ber, welcher fich biefer Gefete bebiene, fich bem Gange ber Matur anschließe, führt barauf bin, bag ber Titel nooponoita nicht sowohl diese Schöpfungsgeschichte ausschließlich bezeichnet habe, sondern vielmehr auch auf das yevealogixóv, also auf fämmtliche, der Erklärung der Gefete vorausgeschickte Werte auszudehnen fen. Dach fichrer belegt dieg bie ichon oben angeführte Stelle de Abrah. p. 349, mo er, im Begriffe gur Erflarung ber Gefete überzugehen, auf bas früher Geleiftete zurücklicht, fagt, daß die Genesis, ob fie ichon viel Anderes enthalte als Nachrichten über die Entstehung ber Welt; fo: Mittheilung über Rrieg und Frieden - und über Danner, welche theils tugenbhaft, theils übel gelebt hatten: boch fo benannt worden fen, weil die Welt doch immer bas Michtigste fen und sich bas Uebrige auf biefe bezoge; und bann fortfahrt: "Wie es nun mit ber Rosmovoie beschaffen gewesen sen, haben wir nach Kraften in dem vorhergehenden Werke untersucht.22 hier fallen ichon sprachlich die beiden Ausbrücke veveoig und noouonoita gufammen a), fo daß lettere ausbrücklich nicht auf die Schöpfung ber Welt beschränft wird, und bieg wird über allen Zweifel erhoben, fobalb wir uns bes oben an-

<sup>(</sup>a) Των δερών νόμων εν πέντε βίβλοις αναγραφέντων ή πρώτη καλείται και έπιγράφεται γένεσις — Ον μεν οθν τ ο όν κον το ποιία, διατές ακται διά της προπέρος ας συντάξεως ως οίον τ ην ήκριβωσαμεν.

gebeuteten: Planes erinnern, vermöge bessen Ph. dem Gesetze nicht nur die Schöpfungsgeschichte, sondern auch das sogenannte versakopundr vorausschicken wollte, welsches nun, da Ph. beim Uebergange zum vouodseinde nur auf die vorhergehende overakis a) nooponoita zurückweist, don letterer mit eingeschlossen gewesen seyn muß.

Diefe Stelle und namentlich bie Borte dia rng mooraour appraktome baben nun bereits Dangen zu ber, freilich nur zu Gunften ber alt = herkommlichen Unordnung ber philonischen Schriften vorgebrachten, Bermuthung bewogen, bie er in einer Rote ju biefer Stelle ausspricht: .. Non hinc colligendum, libellum hunc (de Abrah.) continuo sequi debere librum de mundi opificio. Forsan sub nomine natuonatas quidquid in Genesin mystice scripserit complexus est". Er sucht biefe Bermuthung noch baburch gu begrunden, daß er auf zwei anderweite Stellen bes Buchs de Abrah: aufmertsam macht, in welchen auf bie κοσμοποιία gurudgewiefen wird, beren eine (p. 351) er in bem Buche de plantat. (p. 227) und beren andere (p. 385) er in dem Buche de gigantibus (p. 285) wiedergefunden haben will. Kür gleichen Zwed beruft er fich auch endlich auf die noch nicht herausgegebenen philon. Ercerpte bes Monche Johann, bie ihm gur Benutung vorlagen, in welchen auch Stellen aus bem B. quis rer. div. haer. unter bem Titel neol noonocoitag citirt werben b).

h. Gfrorer hat biefe Anficht mit eben fo unbedeus tenden Grunden, als großem Selbstvertrauen (l. l. I.p. 9)

a) Aus diesem Worte kann, nichts für unfere Ansicht geschlossen werden, indem es eben sowohl einen Schriftencyklus, als eine einzelne Schrift bezeichner. Ueber Lesteres vergleiche Mos. II. p. 654: ή μèν οὖν πgοτέgα σύνταξίς έστι πεςί γενέσεως τῆς Μασσέως; über Ersteres u. A. Eus. Praep. evangel. XI, 15, wo er die συντάξεις des Ph. über das mos. Geset ben einzelnen pistois entgegenstellt.

b) Bgi, die Note-Mange p. 8 zu Unfange des Buchs quis rer. div. haeres.

zurückgewiesen. Da er, ohne auch nur von ferne zu ahsnen, wie entschieden er hierin den bestimmten Beußerungen Ph.'s über die Organisation des mos. Gesetze entgegenstrete, den mystischen Commentar über die Genests übershaupt erst nach den Erklärungen über die Gesetze solgenläßt, also an das Ende des Ganzen, oder vielmehr außerhald besselben stellt, und unmittelbar nach dem Buche de mundi opisicio das Buch de Adrahamo anreiht: so konnte er freilich nicht beistimmen und mußte den Titel augl nochanolag dem Buche ausschließend vindiciren, welches ihn bisher führt, da es ja nach ihm nicht mit den übrigen die Genesis allegorisch erklärenden Büchern ein Gesammtwerk bildete, sondern für sich stand. Allein vermochte er doch solche Meinung nicht einmal gegen Mangen zu vertheidigen, der doch noch keineswegs die rechten Wassen kannte, die für ihn siritten.

Er felbst beruft sich querst und vornehmlich auf bas Unfebn ber Sanbichriften, welche ohne Ausnahme jenen Titel nur bem Buche de mundi opificio geben .. Gine migliche Auctoritat, felbft wenn fich feine außere Spur eines andern Titels für biefe Schrift fande. Raum mochte ben hanbichriften in irgend einem Puncte weniger zu trauen fenn, ats bei Bestimmung ber Ueberschriften für einzelne Bücher. Bir werben noch weiter unten Gelegenheit finden im Ginzelnen nachzuweisen, wie es zuweilen unumganglich nothwendig fen, von ihnen in biefer Rudficht abzuweichen, auch wenn fle alle übereinstimmten. In unferem Kalle verliert ihr Unfehen noch baburch, bag ber Grund, marum bie handschriften in Uebertragung eines allgemeinern Titels auf ein besonderes Bud irrten, fehr nahe liegt. Bornehmlich mochten wohl die zwei anscheinend daffelbe bezeichnenden Inschriften, bes einen für bie allegor. Erflarungen ber Genefis überhaupt (negl nooponoitag) und bes andern, der eine Abhandlung über die Schöpfungstage ankundigte (und ber, wie mir weiter unten mit Dehrerem zeigen werden, mahrscheinlich neol r. kfanukpov hieß)

leicht eine Auswahl veranlassen, die dann um so natürlischer auf die erstere siel, da Ph. selbst, freilich in einem andern Sinne, als es die Abschreiber meinen mochten, gleich an der Schwelle seiner Schrift von der Kosmopöie, als dem Anfangspuncte des Gesetzeswerkes des Moses redete.

Dag aber bie Alten in Bestimmung biefes Titels nicht auf gleiche Beife übereingestimmt haben, wie jest unfere Sandidriften, ift eben fo gewiß als wichtig. Eufebius Praep. evang. VIII, 13 citirt eine Stelle ber Rogmopoie mit bem Bulate im ersten B. ber Gefete (o noorog sig rov vouor) und wenn biefer Titel nur ein unbestimmter ift, welcher nicht sowohl als eigentliche Ueberschrift anzusehen fenn möchte, als bieg Buch mit mehreren gufammenftellt, bie gur Erflärung ber Gefete geschrieben feven: fo verbindet er boch biefe mit jenem zu einem Gesammtwerte gegen bie Unficht orn. Gfrorere. Auch beruht ber Titel, ber und, ba er bem Inhalte bes Buche entspricht und nichts wider fich hat, der achte zu fenn scheint, περί τ. έξαημέρου auf eben fo guten Autoritäten als nur immer ber andere neol nocuonoitag. Denn fammtliche Büs der ber allegoriae legis, fo meit fie jest fo benannt merben, führen ben Aufaß (νόμων legov άλληγορίας πρώτος cet.) των μετά την έξαήμερον, wo aber freilich Sr. Gfrorer die Sandichriften ju berücksichtigen nicht für gut fant. Bon noch geringerem Werthe ift bie Behaup= tung Gf.'s, daß die Annahme, den Titel neol nocuon. für einen Gefammtnamen fammtlicher allegor. Schriften ju erklären, ber gefunden Bernunft entgegen fen, ba Db.

a) Mangey hat die feltsame Ansicht, daß sowohl das einzelne B. de mundi opis. wegl xooponoutas übergeschrieben gewesen sew (vgl. d. Note zu dessen Ansang), als auch die gesammten allegor. Erklärungen der Genesis. In diesem Kalle würde dieselbe Uebersschrift zweimal über dem ersien Buche gestanden haben und das eine Mal gar sehr natürlich von den Abschreibern weggelassen worden seyn.

ber Gesammtmasse berselben vermöge ihres Inhales uns möglich biesen Namen beigelegt haben könne. Er bebachte hierbei nicht, baß Genesse und Kosmopöie nicht eben fern von einander liegen und daß die Erklärung in Betress ber Genesis (de Abrah. p. 349 s.) auch auf die Rosmopöie übergetragen werden könne und von Ph. übergefragen worden sep.

Offenbar falfch ift es aber endlich, wenn Br. Gf. bie von Mangen ermannte Stelle bes Buche de Abrah. D. 351. in welcher ein Citat, bas fich in bem allegor. Buche de plantat, p. 227 befindet, als aus der noquonoita entlehnt angeführt werbe, wirklich in bem fogenannten Buche de mundi opif. (p. 10 ss.) wiedergefunden haben will. Die Worte bes Buche de Abrah. find : er aquduois δε ή τετράς τετίμηται παρά Μωσεί..., ος σεμνύνων τον τέταρτον άριθμον, φησίν, ότι αγιός έστι και αίνετός (cf. Levit. 19, 24.) δί ας δ΄ αίτίας ελέχθη δια τῆς προτέρας ourakens eloniai. Im Buche de mundi opif. ist allers binge auch von ben hohen Ehren bie Rede, bie ber rerpag guftehen, allein nicht ein Wort fchreibt ihr Seiligfeit gu, bagegen werden in de plantat. 1. 1. die Worte bes Levit. öre apiog kore u. alverde weitläuftig besprochen, fo bag nicht zweifelhaft fenn tann, Ph. habe fich auf biefe Stelle gurückbezogen. Die andere Stelle, welche Mangen aus bem Abrah. (p. 385) erwähnt und bas Citat aus ber Rosmopoie auf de Gigant p. 285 zurückführt, wird von ihm felbst nicht als entscheidender Beweis angesehen, inbem man auch de opif. m. p. 31 gemeint glauben fonne. Dieg ift nun aber auch gewiß bie mahre Unficht, indem in beiben Stellen bie Unfterblichfeit aus einem frühern Aufenthalte ber Seele bei Gott in gang ahnlicher Beife abgeleitet wird. Sr. Gf. hat baher hierin fehr Recht, bem Mangen bieg nicht guzugefteben. Die oben ermahnten Citate in ben Ercerpten Johanns find von Gf. unberücklichtigt geblieben.

Es scheint also bei Beachtung bes Gesammtplanes bes Ph. sür dieses Werk, der Angabe, wie er dieser gesgnügt habe und den einzelnen rückweisenden Citaten sestzustehn, daß er unter nosponocia den gesammten vordereitenden Theil verstanden, in welchem er sowohl Nachrichten über die Entstehung der Welt überhaupt, als auch über die Anlagen des Menschen insbesondere mitzutheilen versprach und solglich neden dem ersten Werke, welches noch z. Exapptoov überschrieben war, die allegorischen Erklärungen der Genesis mit darunter begriffen habe, in welchen die Mittheilungen über diese vorliegen, und welche eben bestalb auf den nächsten Plat Anspruch machen.

Denn es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß die "alte, fehlerhafte Eintheilung, welche auf das Buch de munderopik die allegorischen Bücher folgen läßt", wie Hr. G f. p. 9 sich äußert, noch immer als die richtige angesehen werden müsse, und es kann nur bedauert werden, daß ein Mann, welchem bei Durchführung eines so wichtigen Planes, als ihn Hr. G f. sich vorgesteckt hat, noch viele und ungleich schwierigere Aufgaben vorliegen, sich so leicht in den Resultaten seines Denkens gefangen nehmen läßt, ohne diesen auch nur Wahrscheinlichkeit gegeben zu hasben, sie für "konnenklar" (p. 34) anszugeben. Zuerst etwas über den Inhalt und Zweck der allegorischen Schriften.

Welches ber Inhalt und ber Zweck berjenigen Schriften sen seyn musse, die Ph. auf die Darstellung der Weltsschüpfung folgen ließ, ergibt sich aus dem oben gezeichneten Plane des Gauzen. Er versprach nach jener das Leben guter und böser Menschen zu beschreiben, über welche Woses berichte und die Strafen und die Belohnungen zu nennen, die ihnen zu Theil geworden sepen. Da dieß eben deshalb geschehen sollte, um durch sie die Beschaffenbeit des Alls und die speciellen Anlagen des Menschen kennen zu lehren und so die Gesetzebung biesen ente

sprechend erfcheinen zu laffen: fo fonnten ihn biefe Lebensbeschreibungen nicht als Geschichte, sonbern nur in fo fern intereffiren, als fie Belehrungen über jene Anlagen Und mit Berücksichtigung biefes 3medes, ber fie eben als Ganges jufammenhielt, find benn auch bie allegorischen Bücher geschrieben, so wie er felbst ermahnt, bavon abzustehn biefe Nachrichten als über Menschen gegeben anzusehen, fonbern in ihnen bie Geele, gleichfam burch Anatomie zerfällt, genauer zu betrachten . Gie enthalten affo eine Pfychologie, zerfallen bie Geele in ihre einzelnen Rrafte und beleuchten bie and verschiebener Unwendung berfelben entständenen Zustande bes Menschen überhaupt. Diefe gange Unterfuchung schlieft fich nun aber ben (fast andschließlich) in ber Genefis enthals tenen Lebensbeschreibungen gnter und bofer Menfchen und ber biefen zu Theil gewordenen Belohnungen und Strafen an, bie in allegor. Erflarung als Buftanbe ber Seele (roonor rife wurfig) erfcheinen und zwar mit bem Refthalten am Geschichtlichen, daß die Berbindung mehres rer Perfonen, als Gatten, Eltern, Rinder u. f. w. auch immer als eine Berbindung ber Seelenzustande unter einander betrachtet wirb.

Es fit außerst inveressant, wenn auch ohne genaue Kenntnis ber anderweiten Ansichten Ph.'s nicht vollständig möglich, diesen Untersuchungen zu folgen. Diese eben so mahr erkannte, als schön mitgetheilte Bemerkungen über die geistigen Zustände des Menschen bieten sich darin dur und nedendei bezeugt die! Sicherheit und die Consequenz der Erklärung, die den einmal für gewisse Personen und Berhältnisse festgesuten allegor. Sinn in den Stellen, wo dieser Erwähnung geschieht, fast durchgehend

ohne Berlegenheit für bie spätern philos. Speculationen festhält, bas Alter nicht nur ber allegorischen Erklärungs, weise überhaupt, sondern auch gerade biefer allegorischen Erklärungsform.

Mogen einige Beifpiele ben Geift berfelben andeuten. Die Eva ist die Sinnkichkeit, Die auf bas Innigste mit bem Abam, b. h. bem Geifte im Menschen verbunden Diefer ift in biefer Berbindung gleichsam auf bem Scheibewege zwischen Gutem und Bofem a); wie lange er nämlich mit ber Sinnlichkeit nur in ber natürlich gegebes nen Berbindung bes Zusammen - und Rebeneinanberlebens fteht, b. h. wie lange ber Beift fich nur, fo weit es jur Erhaltung bes Rörpers nothwendig ift, um bas Sinnliche kummert: so lange ift er, wenn auch eben beghalb unvollkommen, boch fündenfrei und schulblos. Allein die Befriedigung ber Bedürfniffe bes Körpers gewährt ihm auch fo viel Vergnügen, bag er fich leicht verleiten läßt, fich auch freiwillig von bet ihm als eigenthümlicher und natürlicher 3wed porliegenben Beschäftigung mit bem Bei ftigen und Göttlichen abzuziehen und fich mit bem Ginnlichen mehr als die Nothwendigkeit fordert, folglich fünd: Die Schlange ift bas Bergnügen, lich zu befreunden. burch welches die Eva (bie Sinnlichkeit) ben Abam (ben Geift) jum Salle (ju einem bes Geiftes unmurbigen Ge nuffe bes Sinnlichen) verführt. Aus letterem entspringt ber Rain (Gen. IV, 1 gene gent), b. h. bie-ftolze, thörichte und fündliche Unficht bes Menfchen, in welcher er Gott die Ehre entzieht und glaubt, bag er Berr feines Schickfals und Urheber feines Glucks (7122) fen, ba er freir lich öfter im Stande ift, fich bas irbifche Wohlfeyn it verschaffen. Aus biefem Rain, d. h. aus einer folden Sinnesart stammt nun lauter Uebles ab (liber: de poste-



a) Leg. alleg. III, p. 106: δ 'Αδάμ δὲ ὁ μέσος ἐστὶ νοῦς, δε τότε μὲν άμείνων, τότε δὲ χείρων ἐξετάζεται.

rimte Kadn). Rain erzeugt den Henoch, d. h. er versagt Gott den schuldigen Dank und bringt diesen sich selbst dar, seinem Berstande, seinem Auge, seinem Ohre, seis ner Kraft für Alles, was er genoß a). Dieses Sinnlischen, Undankbaren, Eitsen Sohn war Gaidad, d. h. h. Heerde b); denn da der Mensch als Henoch keinen Glauben, keine Ahnung von etwas Höherem und Geistis gerem hat: so sinkt er zum Thiere herab, welches keine andern Bedürsnisse, aber auch keine andern Kräfte hat, als sinnliche, und das Leben des menschlichen Geistes, der nach Gottes Seenbildegeschaffen und selbst göttlich ist, stirbt. Gaidad's, eines solchen Thiermenschen Sohn hieß Meel, d. h. (er entfernt sich) vom Leben Gottes o u. s. w.

Dieser Rain ist aber freilich bas ältere Erzeugnist bes Menschen. Die Thorheit und bas Laster ist der Zeit nach früher als die Weisheit und Tugend: "benn mit dem Menschen zugleich von den Windeln an die das ersts gewordene Blüthenalter die gährende Flamme der Leidensschaften dämpst, wird Thorheit, Zügellosigkeit, Ungesrechtigkeit, Furcht, Feigheit und die ihnen verschwisterten Untugenden erzogen. Dann erst, wenn er nun erwachssen ist und die den Puls reger antreidende Krankheit der Leidenschaften (wie schön frank nadow naluwong voos)

a) Wei den Etymologieen nimmt es Ph., wenn sie sur seine Zwecke sach lich taugen, sprachlich sehr wenig genau, wie er denn z. B. den Ramen des Flusses zwip and rov peldesedat derivirt de mundi opis. p. 52. (In de mundi opis. etwas über den Phischon gelesen zu haben, erinnere ich mich nicht. Bielleicht meint der Pr. Bf. die Stelle Leg. allegor. I. p. 158. Pfeiff. D. Corr.) Erwäz III. erklärt er durch i zäges vov,

b) Mangen vermuthet zu de posterit. Cain. p. 237, baß Ph. Taidag gelesen habe, und es nun von ableite.

c) Er nennt ihn Mehl, erklärt bieß aber burch die Worte and Lwis Deon, cf. de post. Caini p. 238, wozu das hebräische בחוריאל mehr Beranlassung gibt. Hieronymus erklärt Lehteres durch her ring.

nachläßt: bann erft wird er, wie nach eingetretener Binbesruhe in Meeresstille fchiffen, fpat und nach Muhe ausruben auf ber Tugend Buverlässigkeit, welche bie mechfelfeitige und ununterbrochene Unruhe, bas fchwerfte Seelenleiben stillt" (de sacrif, Cain, et Ab. p. 132). nach bem Rain wird ber Abel geboren, erft fpater lernt ber Mensch' bie Berganglichteit (327) alles Erbischen und eben beghalb bie Abhangigteit von einer hohern Sand tennen und fürchten, boch teinesweges immet mit fo unmanbelbarer Ueberzeugung, bag er nun auch fest bei bies fer gottseligen Unficht beharrte. Bielmehr wird Abel aar oft von Rain erschlagen, namentlich wenn Erfterer mit Letterem fich in einen Streit einläßt (auf bas Relb = Rampfplat, sis ro nedior, geht), wo ber ungeübte Abel (wenn er shue gelehrte Kenntnig ift) dem Sophisten & ain aar oft unterliegen muß.

Mit gleicher Kunst und für gleiche Zwecke arbeitet Ph. nun fort, die einzelnen in der Genesis erwähnten Personen theils für Kräfte, theils für Zustände der Seele, mit einem Worte für roóxovs ris pvris zu erklären, hiers in den mosaischen Genealogien solgend. And dieser Prosde schon geht nun zunächst dreierlei hervor, zuerst, daß wohl ein Zweck dieser Bücher als eines Gesammtganzen klar hervorgeht, wenn ihn auch Hr. Gfrörer (p. 30) nicht fand und daß diese Bücher sehr eng zusammenhängen, wosgegen einige Wiederholungen, die Hr. Gf. bei andern Beranlassungen ohne Weiteres auf Ph.'s Schreibseligkeit schieden würde (auf die er öfters Vieles daut), und die doch immer, unter welchen Umständen sie auch eingetresten sehn mögen, sehlerhaft bleiben, nichts deweisen; dann wazum Ph. diesen Theil yevealogieden nannte d



a) Ich glaube burch eine Bergleichung mit biesem yeveceloyendor negos bie Stellen 1 Tim. I, 4 und Tit. III, 9 einfacher und angemeffener erklären zu können, als bieß bisher geschah. In

(vergl. de vita M. II. p. 660 cl. de praem. et poen. p. 910), und end lich wie entsprechend dieser Theil demjenigen ist, was er als Borbereitung für das Geset verlangte und wie natürs lich demnach dieser den Gesethen selbst vorauszuschicken sen.

Resteres leugnet Hr. Gf. Wir hoffen, er möchte es nach dem bisher Mitgetheilten nicht mehr zu leugnen unternehmen. Doch wollen wir seine Gründe kennen lernen und kürzlich widerlegen, die ihn diese Ordnung eine alte sehlerhafte nennen ließen. Er beruft sich (p. 33 s.) hierbei namentlich auf die Stelle de praem. et poen. zu Anfange, wo, wie wir bereits oben sahen, drei Classen mosaischer Prophetensprüche (τῶν διά τ. προφήτου Μ. λογίων τρεῖς lδέαι) angenommen werden, ἡ περί κοσμοποιίας, ἡ ίστορική und ἡ νομοθενική. Er folgert so: "Wollten wir nach der gewöhnlichen Boraussesung annehmen, die

letterer Stelle tabelt Paulus die mogas gyrnseig n. yevealoylag n. Egeig n. µázag vopinág. er fügt hinzu elst yag armosteig u. maraioi. Ueber Aconengenealogicen, bas Uners wiesene, bag bergleichen ichon bamale befannt ges mefen fenen, porausgefest, murbe mohl Paulus ein gang anberes Urtheil gefällt haben, als bag fie unnug und vergeblich fenen. Diefes Urtheil konnte aber recht wohl bie Gefebesgeneas logieen treffen, als welche biefelben auch noch burch bie Bufams menstellung mit koeis n. uazas vouinas naber bezeichnet werben. Eben fo paft 1 Tim. I, 4 febr gut, wo Paulus verbietet un προςέχειν . . . γενεαλογίαις απεράντοις, αίτινες ζητήσεις παρέχουσι μαλλον ή οίκονομίαν θεού την έν πίστει. Dets aleichen genealogische Untersuchungen, b. b. Anknupfung pfychos logischer, ja felbft geschichtlicher Ansichten an bie in ben mofais ichen Buchern enthaltenen Genealogieen, mo benn bie (freilich febr willkuhrlich gehandhabte) Etymologie ber Ramen bie Bes ariffe und bie Bermanbtichafteverhaltniffe ber Perfonen bie Berbinbungen ber Begriffe unter einanber bewirkten, finben fich, wenn auch in verschiedener Beife und verschieden beurtheilt (baber wohl jene Torig u. pagai) in ben erften Beiten ber driftlichen Rirche. vergl. Clem. Recogn. I, S. 32 (Cotel. - Cler. I, p. 494), Hom. III, §. 22 ss. (Cot. - Cl. I, p. 639). Excerpt, ex Theodoto in opp. Clem. Al. ed. Pott. II, p. 892 ss.

Schrift leg. alleg. I nebft ben übrigen berfelben Claffe feven unmittelbar nach bem Buche de mundi opif, verfaßt morben und alfo frühet als bie hiftoristrenden (Br. Gf. verftebt barunter bie Bucher von ben ungefchriebenen Gefes Ben, von benen weiter unten), fo mußte jene boch, wenn auch nur ale Beimert, ju letteren gehören, ba er fich vermöge ber Boraussehung burch bie erfte berfelben ober bas Buch de mundi opif. ju ihrer Abfaffung batte bestimmen laffen. Dann aber mare es unbegreiflich, wie er in bem Rataloge ber Schrift de praem. et poen. die allegos rifden Schriften nicht nur nicht aufgeführt, fonbern, mas noch mehr ift, nicht einmal ein Rach zur Ginreihung übrig läßt. Denn unter teine ber brei Claffen laffen fich bie als legorischen Arbeiten ordnen: nicht unter bie Beltichos pfung; benn wie follte es felbst einem Allegoristen einfallen, bie Schöpfung bis in's 41. Cap. ber Genefis zu verfolgen, und was haben benn die allegorischen Schriften bem Stoffe nach gemein mit feinem Werke de mundi opificio? Auch nicht unter bas loroquedo yévos; benn gerabe in biefen Tractaten morbet er ben Wortsinn. eben fo wenig unter bie Gefete Mofis, wie jeder fieht?"

Es ist in ber That fast unglaublich, wie viel Falsches in diesen Worten liegt. Bor Allem verschwindet der ganze Einwand in sich selbst. Ph. theilt hier nicht seine Schriften über ben Moses ein; von diesem spricht er erst weiter unten von den Worten an neol w anavrav öda xaigds er ras nooregais ovrickest dieseldor rell.; sond ern die logia des Mosis selbst. Unter diese mußte nun Ph. die Stellen, welche er allegorisch erstärt hat, jedenfalls rechnen, mochte er sie in irgend welche Classe verweisen, eine müßte er ihnen zutheilen. Dann: wäre es irgend zweiselhaft, zu welcher dieser drei Classen die allegorischen Schriften gerechnet werden müßten: so könnte der Zweisel keineswegs daraus entspringen, weil keine Classe zu deren Aufnahme geeignet sep, sons

bern weil zwei bergleichen fich bie Anfnahme ftreitig gu machen scheinen; benn wir haben schon gben gefeben, mit welchem Rechte die Rosmopoie fich auch über die übrigen Theile ber Genesis erftrede. Allein es ift gewiß, bag bie Rosmopoie hier im ftrengen, und bie Beltichos vfung, bas ekanuspov umfaffenden Sinne gefagt fen, ba Ph. ausbrücklich bazu sett: ή μεν κοσμοποιία . . λαχούσα την άρχην από γενέσεως ούρανοῦ και λήξασα είς άνθρώzov zaradzevýv; wodurch der Umfang ihr zugemeffen ift. Much hatte Sr. Gf. gewiß nicht einen einzigen Augenblick gezögert, biefe Schriften bem loroginor yevog juzuschreis ben, wenn er nicht zweierlei freilich auf eine ziemlich unentschutbigbare Beife übersehen hatte. Zuerft bie Stelle Mos. II. p. 660 ss. hier zerfallt Ph., wie wir bereits oben fahen, Die Schriften bes Mofes in bas loroouxov und vopoderinov, rechnet zu ersterem das nodponointinov und das yevealoundu, und fährt bann über bas Siftorische fpredend fo fort: "Mofes hat fich nicht etwa bestrebt, wie ein Geschichtschreiber (συγγραφεύς) Rachrichten über längst Ges schehenes ben Rachkommen zur nuglosen Ergöplichkeit zu hinterlaffen, fonbern er berichtet über biefe vergangenen Dinge, vom Anbeginne bes All's anfangend, bamit er zweierlei fehr Wichtiges nachweise" u. f. w. Inbem hier Dh. theoretisch ben Wortsinn mordet, nennt er es boch loroginov. Wie schon aber bem loroginov - yevealovinon in biefer Stelle bas loroginon de praem. et poen. ents spricht, welches exactais yeveais exictuia n. yéon bestimme, barauf haben wir ichon oben aufmertfam gemacht.

Much noch ein Zweites hat Gr. Gf. hierbei übersehen. Er glaubt, in ber ermähnten Stelle umfaffe bas loropmor uégos die von ihm sogenannten historistrenden, b. h. die Schriften Ph's. über bie ungeschriebenen Gefete, bas Leben Abraham's, Joseph's u. f. w. Wie mochte es ihm entgangen fenn, baf Ph. eben auch in ber Stelle de praem. et poen. biefe Schrift jum vouoderindv jog, ju welchem 60

Theol, Stud. Jahrg. 1838.

fle auch nach ben Anfichten bes Ph. natürlich gehörten. Nachbem er ben Umfang bes nooponoinrindy und loroginor gegeben hatte, fahrt er fort: Der eine Theil bes Gefebedwertes hat einen allgemeinen Begenftanb (aabo-Linarko av riv inodesiv ersi), ber andere Theil find die Gebote bessen, was gesetmäßig ist (vouluwr eldir errolal) und zwar theils die zehn von Gott ohne Prophes ten mitgetheilten hauptstücke (nemakaia dena, anso keysται κεγοησμαδήσθαι οὐ δί έρμηνέως), theils bie einzelnen thiesen gehn hauptstücken untergeordneten) (ra nar' sloog ukon) Gefete. Satte Sr. Gf. hierbei nur noch bie Stelle im Gebachtniffe gehabt de Abrah, p. 350, wo Ph. bas Gesepesmert aufängt (rods vouous nara ro Ekns andlov-Bov avayracov dispevvaodai) und fagt, bag er bie specielleren Gefete (zu welchen jene hauptstüde und bie bie fen untergeordneten Gefete auf gleiche Beife gehoren, ef. de decal. p. 746 a)) vorerft aufschieben und bie allgemeineren (nadolinarépoug), b. h. bas leben matel lofer und vortrefflicher Manner beschreiben wollte, bie bie appapog vouodesla bilbeten; ober hatte er fich bes Anfangs des Defalogs erinnert (p. 744), in welchem Ph. äußert, bag er nun nach Abfolvirung ber ungeschriebenen Gefete ju ben gefchriebenen übergehe: fo murbe er bemertt haben, bag feine historiffrenben Schriften ichon in bem Gefeteetheile mit inbegriffen feven, bas loropinor utpog alfo gang leer bleiben wurde, wenn zwischen ben Werten über bie Weltschöpfung und über bie Gefetgebung kein brittes mitten inne ftänbe.

Eine folche Stellung scheint nun aber auch endlich eine Stelle zu forbern, die gleichfalls von fr. Gf., wie

Τοὺς μὲν οὖν αὐτοπροσώπως θεσπισθέντας δι' αὐτοῦ μόνον συμβέβηκεν καὶ νόμους εἶναι καὶ νόμων τῶν ἐν μέρει κεφάλαια· τοὺς δὲ διὰ τοῦ προφήτου πάντας ἐκ' ἐκείνους ἀναφέρεσθαι.

überhaupt früher, unbeachtet blieb. De decal fagt Dk. pt. 1591: Tags de léveras en le fuepais verennadas rede κόσμον ύπο θεού, του μηθε γρόνου είς το ποιείν δεομένου, μεμήνυται δια των άλληγορηθέντων εν επέροις: 😘 mochte namlich taum zu bezweifeln fenn, bag Dh. hierburch auf bas Werk leg. alleg. I, 41 gurudmies, wo er gu ben Worten Gen. II, 2 bemerkt: "Es mare fehr trenhere gig angunehmen', bag bie Welt in feche Tagen ober überhaupt in Beit geworben fen; benn alle Beit entsteht burch ben Unterschied gwischen Tag und Racht; und biefen bes wirtt nothwendig bie Sonne, je nachbem fie itber vber unter ber Erbe fich bewegt. Die Sonne ift aber ein Theil bes himmels (folglich ber Welt): also muß auch angestanden werden, daß die Zeit jünger als bie Belt fen Man möchte baher mit Recht fagen, bag bie Welt nicht in ber Beit geworben, fonbern bag bie Beit burch bie Welt entstanden fen." Nachdem Ph. auf biefe Beife bie wörtliche Deutung für unzuläsug erklärt hat: folgt bie allegorische. Es mochte kanm zu leugnen fenn, bag fich bie erfte auf die lettere Stelle beziehe. Denn wenn auch Ph. in de opif. mundi p. 3 so. Aehnliches behauptet, fo scheinen rà ållnyoondivra auf zusammenhängende allegorifche Ertlärungen gebeutet werben zu muffen, bergleichen bas Buch de mundi opif. nicht enthält 4).

Wir würden nach allem biesen nicht anstehen, bas Gegentheil von dem, was hr. Gf. über die Stellung ber allegorischen Bücher für sonnenklar hält, als unzweifelhafte Bahrheit zu bezeichnen, wenn wir es nicht vorzögen, nun

a) Noch bunkler ift die Stelle de victim. offerentibus p. 849. Er hat hier bie. Berordnung Numer. 19, 1—10 ermähnt und fährt fort: τίνα δὲ διὰ τούτων ως διὰ συμβόλων αἰνίττεται δε ἐτέςων ή κοιβωσωμεν ἀλληγος οῦντες. Behtere Worte scheinen gleichfalls auf ein Werk hinzubeuten, in welchem er vorzüglich allegorisitete. Doch erinnern wir uns nicht, eine allegorissche Erklärung berselben irgendwo bei Ph. gefunden zu haben.

bie Gründe, aus benen und diese ober jene Ueberzeugung erwucks, mitzutheilen und es bem Leser zu überlassen, ob er sie für tressend und gewichtig ober für versehlt und unbedeutend halte.

Dieg über ben Inhalt und die Stellung ber allegeris schen Bücher überhaupt, jest einige Bemertungen im Einzelnen.

1) Die brei ersten dieser Bücher führen jest die Titel legis allegoristum lib. I—3, die übrigen haben jest besondere, von ihrem Inhalte entlehnte Ueberschriften, die theils die Stelle, über welche gesprochen wird, angeben (so: negl vov Exivous Now), theils den Hauptgegenstand oder die Hauptpersonen derselben (so: de Cherudia, de saerisiciis Abelis et Caini etc.), theils den in den Stellen gesundenen allegorischen Sinn (quod deterius potiori insidiari soleat, quod Dous sit immutabilis rell.). Doch hosse ich in Folgendem meine Ansicht wahrscheinlich zu machen, daß Ph. auch die übrigen einzelnen allegorischen Bücher als leg. alleg. libros fortführte.

Borerft liegt burchaus kein Grund vor, warum gerade die ersten brei Bücher dieses Gesammtwerkes allegorische Erklärungen des Gesetzes genannt sehn sollten. Ganz gleiche Behandlungsweise der mosaischen Bücher, wie bei diesen, ist auch in de Cherubim u. s. w. zu finden. Es leuchtet gar nicht ein, warum diese früheren durch eine besondere Uederschrift von jenen getrenut sehn sollten.

Dann ist es gewiß, daß schon im Alterthume forts gezählt worden ist. Leontins a) citirt ein viertes Buch, die noch nicht edirten Excerpte des Wönchs Johannes citiren das Buch quod det. pot. ins. sok mit dem Zusake ex rov Z xal H vohwr ispor rys allyvolus b) und das darauf

a) Ap. Turrian. apol. pro epist. poatificum IV, 2; vergl. Fabr. Harl. bibl. gr. IV, 729. Auch bie Excerpte bes Johannes nem nen zuweilen ein folches, vergl. Mang. edit. Phil. II, 661. 68. b) Opp. Ph. edit. Mg. I, 191.

folgende de poster. Caini ais H nul O xav voucov leow allnyoplag .). Auch Johannes Damascenus ermahnt bas achte und neunte Buch ber Allegorieen in feinen leoaic napalliflaig b). Die beigesetten Zahlen fimmen zu ber natürlichen Stellung ber erwähnten allegorifchen Bücher. Das vierte Buch der Gesetzesallegorieen ift nämlich vor ibnen verloren gegangen. Dieg barf man nicht fowohl aus ben Luden Schliegen, Die vor jenen Buchern im Commentare find (Gen. III, 4:-8 und 20-24 ermangeln bes Commentare); benn Niemand tann und bafür Bürge fenn, daß Ph. in der That eine durchaus vollständige Erflarung geben wollte, ja es läßt fich fogar (f. unter Rr. 2) Bestimmt nachweisen, daß ursprünglich im Commentare Luden geblieben find: fonbern es geht bieg, wie fcon Bengel bemerkte c), aus de sacrif. Abel. et Cain. p. 137 hervor, wo Ph. fagt, daß er im laufe der früheren Bucher (δια των προτέρων βιβλίων) auseinander gefest habe, was es heiße rò rhv ynv soyaferdai, welches fich faum auf etwas Anderes, als auf die Erflärung von Gen. III, 23 beziehen kann: ual ekankoreiler aurdr uvplog o dedg έκ τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς ἐργάζεσθαι τὴν γῆν rell., Borte, über welche und ein Commentar mangelt. fünfte (ober falls auch über Gen. III. 4-8 eine Erflarung vorhanden mar, bas fechfte) Buch de Cherubin, bas feche fte (fiebente) de sacrif. Ab. et Caini, bas fiebente (achte  $(\xi', \eta')$  de eo quod pot. det. insid. sol., das achte (neunte n', &') de poster. Caini.

Es ist übrigens in den erwähnten Sitaten des Mönchs Johann mahrscheinlich ( n n, n n d für zal zu lesen, oder wenigstens das zal in ähnlichem Sinne zu deuten; denn die Stelle, welche diese noch nicht edirten Ercerpte aus

a) Ibid. p. 226.

b) Ibid. p. 43.

<sup>·</sup> c) Ibid. p. 171 not. b.

dem Buche & 7 7 1 anführen, ist nach dem Zeuguisse des Mangey aus quod deter. pot. ins. sol. p. 161—3 ents lehnt, Worte, die in sich so eng zusammenhängen, daß man unmöglich im Berlause derselben ein neues Buch aufangen konnte, also auch nicht etwa zwei verschiedene Bücher hierbei zugleich benutt wurden. Es ward also wohl eine verschiedene Zählart berücksichtigt, wie sich auch baraus ergibt, daß das folgende Buch auf gleiche Weise mit 1 sal 8 bezeichnet ist, mochte diese nun in der Bezugs nahme auf ein früheres, verlorenes Buch, oder in einer sonstigen Theilung der vorhandenen begründet gewesen seyn .

hiernach waren beun bie fammtlichen allegorischen Abhandlungen über die Genefis, Die ja ohnehin ber Idee und bem Gange nach ein Ganges ausmachen, in sow vowar lapor allnyoplais jusammengefaßt gewesen. Unter biefem Titel icheint nun auch Eufebius eine gufammenhangende allegorische Gesammtschrift anzuerkennen, wenn er Η. Ε. ΙΙ, 18 fagt: πολύς γε μήν τῷ λόγφ (Philo) κ. πλατύς rais diavolais, útnhós re n. perémons en rais els ras delas γραφάς γεγεννημένος, ποικίλην κ. πολύτροπον τῶν ໂερῶν λόγων πεποίηται την ύφήνησιν τοῦτο μεν είρμῶ κ. άπολουθία την τών είς την γένεσιν διεξελθών πραγματείαν, έν οξς έπένραψε νόμων leowv allnyoolag, und biefen Allegorieen bie gunestt. und solutt. entgegenfest, bie ja auch über bie gange Genefis handelten. Aber freilich fügt er bann bingu, bag bem Oh. auch außerbem (xapa ravra) noch bie Bearbei tung einzelner besonders behandelter Materien guftebe,

a) Lehteres empfiehlt sich bei Beachtung bes Buches de cherub., welches aus zwei völlig von einander gesonderten Stücken besteht, die auch schon durch den Titel angezeigt sind: Hegt row zegorfilm... n. row nrioderrog ngwrov es ardgenov Kair. Det zweite Theil, welcher S. 114 anfängt, bilbet volltommen ein eigenes Buch.

und neunt hierauf manche von denen, welche wir zu jesnem Gesammtwerke rechnen. Rehmen wir nicht an, daß Ph. neben den quaestt. und solutt. und neben unsern alles gorischen Büchern, die unzertrennlich mit einander zusamsmenhängen, noch einen besondern allegorischen Commenstar über die Genesis geschrieben habe, was an sich sehr unwahrscheinlich ist und von dem sich sonst keine Spur sinsdet: so können wir den Eusebius kaum von der Beschulzdigung frei sprechen, die ihn auch sonst oft trifft, den Inshalt und den Umsang der Schriften, die er ansührt, nicht genau gekannt zu haben.

2) In ber allegorischen Erflärung ber Genefis, welche wir iest noch haben, find häufige, öfter fehr bedeutende Lus den. Schon oben nannten wir III, 4-8, 20-24. Auch ju Cap. V, zur Sündfluth, zu Cap. X, zu XII, 7-XV, 1 u.a. m. fehlt ein Commentar. Es entsteht bie Frage, ob biefe Stude verloren gegangen feven, ober ob Ph. vielleicht über biefelben feine Erläuterung gegeben habe? In ihrer gangen Ausbehnung und bis in's Gingelne entscheibend ' wird fich diefe Frage wohl nie lofen laffen. Es läßt fich nur in feltenen Fällen, vielleicht nirgend anderewo mit fo hoher Bahricheinlichkeit nachweisen, bag Ih. über ein jest unerflärtes Stud wirflich einen Commentar gefchries ben habe, als es nach bem früher Mitgetheilten in Betreff ber Stelle III, 23 möglich ift. Gr. & f. beruft fich zwar noch auf das Buch de his verbis: resip. N. p. 281: Epauer πάλαι, ότι Σημ επώνυμός εστιν άγαθού und schließt, daß wenn Dh. ben Ramen Gem früher erflärt habe, bieß nur in einer verlorenen Stelle geschehen fenn fonne: allein bieß nálai scheint mir mehr auf ein früheres, außerhalb biefer Schriftenreihe ftehendes Wert fich zu beziehen, als eine Rüchweifung auf eine frühere Schrift berfelben gu fenn, die ich nirgende in biefer Beife bei Dh. gefunden habe. Es mochte gerathen feyn, biefe Stelle mit einer andern aus bemfelben Buche p. 275 gu vergleichen, mo er

bem Isaak die Weisheit, dem Ismael die Sophistik zur theilt und beifügt: ws, kaudar kaaregor zagaurngelswere Er rioi dialoyois, kaedeluruur. Es konnte leicht, wie dem Charakter Isaaks und Ismaels, so auch der Charakter Sems in jenen Dialogen mit Mehreren dargelegt seyn.

. Im Gegentheil läßt fich nun aber auch, wie mich buntt, burch eine anbere Stelle flar machen, bag urfprünglich wirklich langere Partieen bei Dh. unerflart blieben. Quis rer, divv. haer. p. 481 fagt er im Anfange: &v μέν τη περί ταύτης βίβλο περί μισθών, ώς ένην, έπ αποιβείας διεξήλθομεν rell. Da feine Schrift unter bies fem Titel auf une getommen ift: hat man biefe ben verlos renen jugerechnet, eine Unficht, welcher Gr. G f. (p. 28) beigetreten ift. Doch bem scheint nicht fo ju feyn. vorhergehende Buch ift jest de migratione Abrah., worunter hier ber zoónog zñg ψυγής verstanden wird, in welchem fle fich von bem ihr verwandten Rorper immer mehr loss fagt und ju Gott wendet. In bemfelben Buche fucht er nun zu biefer φυγή έκ τοῦ σώματος burch Darlegung ber vorzüglichen göttlichen Gnabenerweifungen, beren fich ein folder Menfch fähig macht und bes großen glücklichen Ginfluffes aufzumuntern, ben ein folcher auf feine Mitmenschen übe. Er nennt als Gnabenerweisungen, bie ihm gu Theil werden, daß er auf die Unsterblichen hingewiesen werbe und fie anzuschauen vermöge (enlougie u. Dewolav άθανάτων), bann Bufat und Starfung begründeter Unfichten über die Tugend (p. 396), ale britte ben bimmlifchen Segen (euloyla), ohne welchen bie früheren feine Sicherheit gewinnen (p. 399), ale vierte einen unbeschols tenen, rühmlich erwähnten Namen in ber irbifchen Birtfamteit (p. 401), ale fünfte lette und größte bas reine Senn, wo nicht mehr bas materiell Rorperliche mit bem geis ftig Göttlichen zusammentritt und es feiner Lauterfeit und Burbe beraubt, fonbern bas Geiftige in fich und burch fich allein ift (p. 403). Dann geht er auf die Segnungen über, deren andere Menschen burch einen solchen theilhafe tig werden und schließt diese Untersuchung p. 407 mit den Worten: "Ueber die Gnabenerweisungen (δωρεαί), welche Gott denen, die vollkommen geworden sind und durch diese Andern zu Theil werden läßt, haben wir nun gesprochen."

Wenn er nun in dem darauf folgenden fortfährt: "In dem vorhergehenden Buche haben wir nach Kräften eine genaue Untersuchung über die Belohnungen angestellt;" sollte es da noch zweifelhaft senn, welche Belohnungen er meine? Sollte er nicht eben die dageal darunster verstehen, über welche er so aussührlich in den vorhergehenden Büchern gesprochen hat? Der Zusammenshang zwischen diesen beiden Büchern ist demnach so natürslich, daß sie nicht wohl getrennt werden mögen. Ist dieß nun aber der Fall: so blieben Genes. XII, 7 — XV, 1 unserstärt und die Abhandlung asgl podow war nicht eine für sich bestehende, sondern ein Theil des Wertchens, welches de migrat. Abrah. überschrieben ist.

kuden waren bemnach schon Anfangs im Commentare, andere aber sind auch noch durch die Zeit hinzugekommen. Beibes wird burch einzelne Beispiele gewiß. Es kann aber nicht überall nachgewiesen werden, hierüber habe Ph. geschrieben, es sey aber verloren gegangen; hierüber habe er aber nicht geschrieben.

3) Die eben mitgetheilte Bemerkung, wie durch Mißverständniß einiger Worte des Ph., die man fälschlich für
einen Titel einer Sonderschrift nahm, der Katalog verlorener Werte desselben vergrößert und das Verständniß
in den Zusammenhang zweier besondern Werte verhindert
worden sey, veranlaßt mich hier noch eine Vermuthung
auszusprechen, welche bei mir zu viel Raum gewonnen,
als daß ich sie völlig übergehen, doch aber sich noch teineswegs so festgesetzt hat, daß ich sie für ausgemachte Wahrheit ausgeben sollte. Mir scheinen nämlich alle die Titel,
die den einzelnen allegorisch erklärten Stüden der Genesis

gewöhnlich vergesett werden: do cherubim, do sacris. Ab. et Cainl, quod deter. potiori insid. solent etc. nicht eben mit sehr großer Sicherheit von Ph. abgeleitet zu werden, vielmehr scheint mir ursprünglich neben der Fortzählung der allegorischen Bücher, von welcher wir oben sprachen, tein zweiter besonderer Titel vorhanden gewesen zu sepn.

Die Gegenfrage, wie fie fonft entftanben? läßt fich leicht erledigen. Die Bezeichnung burch Bahlen hatte namlich beim Citiren befonders für die Alten, welche mehr aus bem Gebächtniffe und lieber nach bem Inhalte Stelten auführten, als nach geschehener Ginficht in bas Buch und nach Zahlen ein Unbequemes und konnte um fo wenis ger überall beobachtet werben, ba mohl schwerlich stets alle Bücher biefes Gefammtwertes abgefchrieben murben; fondern einzeln, wie fie 3wed ober Bufall an bie Sand gab, wofür ja noch jest theils unfere Sanbidriften Burge find, bie großentheils nur einzelne Merte ober auch Stüde berfelben enthalten, theils aber auch beren verworres ne Anordnung in den Sandidriften und vormangevischen Ausgaben. Ramentlich burch biefe Theilabschriften mochte Die Bezeichnung und Abtheilung nach Bahlen, ja wohl bie Abtheilungen felbft in Unordnung und Bergeffenheit gerathen fenn, und es murbe baher eben fo muns fchenswerth, als natürlich, bag bie einzelnen Abschnitte bes Commentare befondere Ueberschriften erhielten. Bierin war nun auch bereits Ph. in fo weit vorangegangen, bag er öfter beim Rudblide auf frühere und bei Borbereis tung anf folgende Schriften, ober beren einzelne Stude bie hauptsumme berfelben in einige Worte zusammenfaßt. So erflart er fich &. B. im Anfange ber Schrift de confus. ling, ausbrücklich bahin, bag er barüber handeln wolle; σαεπτέου δε έξης ού παρέργως α περί της των διαλέκτων συγγύσεως φιλοσοφεί, ahnlich im Anfange ber Schrift quis rer. div. haeres: vũy đề πρόκειται ζητεῖν τίς ὁ

row dbido neapparau ningovopos u. ahni. Solche hinweisungen mußten natürlich ben Wunsch nach besondern Ueberschriften fördern und leiten.

Das nun aber Ph.'s Borgang sich eben nur hierauf erstreckt habe, scheint mir vorzüglich aus Folgendem hers vorzugehen:

Bororft: Bar es nicht bas Wert fpaterer Billfitt, fondern gab Ph. jedem Abschnitte feines Commentare feine besondere Ueberschrift: so ließe fich nicht absehen, warum die drei erften Bücher einer folden entbehrten. Schon oben haben wir gefehen, bag fie integrirende Theile bes Gangen find und mit biefem eng gufammenhangen. Es ftebt faum zu leugnen, bag Dh., wenn ben anbern, auch biefen eine besondere lieberschrift gegeben haben murbe. Sins gegen anderte fich bieff in ber Folge. Diefe brei Bucher murben verhältnigmäßig wenig gebraucht, wie fchen bare aus erfichtlich ift, bag teiner ber alten Rataloge philonis fder Schriften fie ermahnt, auch boten bie niebrigeren Bahlen weniger Beschwerlichkeit bar. Da alfo bas Beburfnis, fie überhaupt gu nennen, feltener, und fie anbers ju citizen geringer mar: fo fonnten fie leicht ihre urfpränglichen Titel behaupten: Und doch findet sich auch in bem von ben Sandichriften bem zweiten Buche ber Als legorieen beigegebenen Titel: Oldwog els ro manisomer Bondov war' aurov lopog B', ber Beleg, bag menigstens auch ichon bem erften und zweiten Buche folche Sonbertitel bestimmt waren. Allein sie haben sich wohl eben in Folge bes ju feltenen Gebrauche berfelben zu wenig für fie conftatirt, als daß fie allgemeiner geworben waren.

Hieran schließt sich nun ferner die in der Berschiedenheit derselben sichtbare Willfür bei Bestimmung der Titel. Man sieht klar, daß die, welche sich diesem Geschäfte unterzogen, über Inhalt und Abtheilung des Ganzen gar nicht unter einander einverstanden waren. So nennt Suidas die auf das dritte allegorische Buch folgende Schrift elg τα χερουβίμ τ. έ. την φλογίνην φομφαίαν π. 36h. Da mascenus citirt mehreremale in feinen lepois zapallylois aus der philonischen Schrift zeol repoublu Borte, welche in dem erften Theile biefes Buches, ber wirflich ber Saupt. fache nach von ben Cherubim haudelt, fich wieder finden. Sie beide haben aber mahricheinlich von p. 114, wo auch Mangen biefe befondere Ueberschrift gibt, ein neues Buch angefangen de Caino elusque ortu; benn jener Titel paft offenbar nur auf ben erften Theil bes Wertes. Allein bie Sandidriften faffen beibe unter einen Gefammttitel aufammen! περί των γερουβίμ . . κ. του κτισθέντος πρώτου Das folgende Buch benennen bie **ἐξ** ἀνθοώπου Καίν. Handschriften (außer ber Vatican.) zegl wo legovorous Abel re nal Katv. Diefer Titel ift, jum Inhalt bes Buches gehalten, ju eng und unpaffend. Ein großer Theil beffelben beschäftigt fich mit Erflarungen Gen. IV, 2, mit ber Geburt Abels und fieht mit bem Folgenben, wo er gur Erflärung von IV, 3 fortgeht und über bas Opfer bes Rain und Abele handelt, in feiner befondern Berbindung. Des noch nicht ebirten Monche Ercerpte nennen bagegen bieß gange Buch eben fo einfeitig neol yeveses 'Abil a). Die Baticanhandschrift verbindet endlich Beibes. gleiche Willfür in Bestimmung ber Titel läßt ferner bas Berhaltniß ber Bücher neol yeyavrav und neol rov ro Delov argenrov elvat fchlichen. Enfebius nennt biefe Ueber: schriften als gleichbebeutenbe b), mahrend boch erftere offenbar auf ben erfteren, lettere auf ben letteren Theil paßt und ber Mönch Johannes führt aus letterem eine Stelle unter bem Ramen neol yipavrov an c). Die altm Rataloge geben ferner an, Ph. habe zwei Bücher über bie

a) Mangen opp. Phil. I. p. 163. not.

b) H. E. περί γιγάντων ή περί του μή τρέπεσθαι το θείσ, wenn nicht etwa xal zu lesen senn sollte.

c) Mang. l. l. p. 262.

Maricultur gefchrieben. Die Berfaffer berfelben fcheinen bieg aus bem Anfange bes, unferer Schrift de agricultura folgenden, Buches de plantatione None geschlossen zu has beni, Ivo: es heißt er uer ro mortog (fie lafen vielleicht, wie unfere vormangenischen Ausgaben, nowwo) Biblio τα περί γεωργικής τέχνης γενικός . . είπομεν εν δε τούτω περί της κατ' είδος άμπελουργικής. Auf bemfelben Schluffe mur verschieden angewandt beruht es, wenn unfere handschriften bas Buch de plantat. als bas zweite neol porovoylas angeben. Richt genug. Das folgende Buch ift med pedys und beginnt mit ben Worten: ra uer rois άλλοις φιλοσόφοις είρημένα περί μέθης . . . ἐν τῆ πρὸ reviens ineurisauer blode und wirklich hat Ph. in dem letten Theile bes Wertes de plantat, barüber gesprochen. Bas Munber, wenn Eufebius, hieronymus und Guis bas ihm zwei Bucher liber bie Truntenheit gufchreiben, von benen bann natürlich bas asol gurovoylag bas erfte, bas negl pieng bas zweite ift? Go tritt benn bas Buch nepl wurovoylag, je nachdem es ber Ordner ber Bücher gerade genehm fand, in Die verschiebenften Berhältniffe, entweder als zweites Buch negl yewgylag, ober als zweis tes Buch megl purouppiag, ober endlich als erftes Buch neol ubong. Sollte es hierburch nicht flar werben, wie miflich es überhaupt um biefe Titel ftehe? und wie nur gerade bie Anficht bes Gingelnen, nicht aber eine von biefer unabhängige, ursprüngliche außere Auctorität bes Ph. über fie entschieben habe?

Es liegen fich noch mehrere ähnliche Beispiele aushes ben, bie wir jedoch übergeben, um noch barauf aufmertfam zu machen, daß fich bei Ph. öftere felbst paffendere Bezeichnungen und Detaillirungen seiner Schriften finden, als wir sie jett in unsern Ueberschriften besthen, ein Zeis chen, wie er sie benennt haben würde, wenn er sie überhaupt hätte benennen wollen. So sagt er in seiner Schrift de prosegis zu Anfang, baß er im letten Buche med moolen.

neidennárov n. nanosus gesprochen habe. Diek ergibt Ach bei Beachtung bes Inhalts als gegrundet; en hat in ihr nicht nur von ben entitlopabifc einleitenben Rennte niffen, fonbern auch von bem Unglude, als einer Schule ber Beisheit gesprochen. Dagegen nennt unfer hentiger Litel: neol the els tà nonnades para suroseu nur das Eine und ift ungenügend. In ber ermahnten Stelle fagt er, er wolle zu ben Flüchtlingen asol gerador übergeben, folieft jeboch biefen Gegenstand p. 467 mit ben Worten: λελαληπότες ούν τα άρμότεουτα περί φυγάδαν την κατά rov eloudo anodoudlas overgavoules. Er geht hiermit barauf über, bag ber Engel bie Sagar gefunben habe, befchlieft aber auch biefen Gegenstand p. 476 mit ben Worten: ταθτα μέν περί εθρέσεως είποντες μέrunen stigs ent ra anolouda rig emodou. Er geht mit bies fen Worten bei Gelegenheit ber Ermahnung ber Quelle bei welcher bie Sagar gefunden wird, ju Dittheiluns gen über bie gottliche Weisheit über und beenbet endlich p. 479 α μεν ούν περί πηγών καιρός ήν είπειν λείεκται c. 2. Wer mochte fich nun überzeugen tonnen, bag Dh. fein Wert, wie alle handschriften haben, nepl guyador, ober wie Eusebins bezeugt: asol pvyadav a. edososos genannt haben merbe?

Doch genug. Ich wollte nur mit einigen Undeutungen zeigen, daß man fich auf diese Ueberschriften und auf die Eintheilung der Bücher, wie fle jeht vorliegen, nicht allzusehr verlaffen, oder bei Erklärung derselben beschränzten durfe. Sie alle erscheinen unter späterer Willkur vers bächtigem Gepräge.

4) Die lette Stelle unter ben allegorischen Büchern nehmen die über die Tränme ein, von welchen wir nur noch zwei von den fünf übrig haben, welche Euseb. (H. B. II, 18) und hieronymus (catal, script. No. 11) nennen. Das erste uns erhaltene beginnt mit der Erscheinung der himmelsleiter im Traume Jakobs und bezieht sich bereits

auf ein früheres. Under ift nicht abgeneigt, ju glauben, bag bas von ihm aufgefundene, armenische Büchlein von ben brei Engeln, welche bem Abraham erschienen, bas erfte Buch biefer Tranme enthalte a). Man barf ihm hierin, wie es scheint, nicht Recht geben; benn voreift unterscheibet fich bie Behandlung ber vorliegenben Stelle (Genes. XVIII. 1 88.) in bem mitgetheilten Fragmente überhaupt nicht mefentlich bon ben anderweiten Bearbeitungen berfelben burch Philo b), fo bag nichts bie Einordnung biefes Fragments (welches übrigens burch ben ganzen Geift, der in ihm weht, als unbezweifelt philomich fich auffindigt) in eine besondere Stellung motivirt; und hierzu kommt benn noch, bag im Laufe ber zwei uns ers haltenen Bücher nur Traume im eigentlichen Ginne bes Borte behandelt werden. Br. Gf. (welcher, beiläufig gelagt, nicht ohne Nachtheil für feine Sache, auf die armenischen Stude gar feine Midficht genommen bat) bat hierin höchst mahrscheinlich bas Richtige gesehn, wenn er (p. 43) vermuthet, daß ber Traum Abimeleche (Gen. XX.) ben. Inhalt bes erften Buche ausgemacht habe. .. Dehr noch als bie von ihm zum Belege angeführte Stelle (de somn. I. p. 565.), in welcher Ph. fagt, bag er im erften Buche bie Traumgefichte, welche Gott auf eignen Antrieb' geschickt, erklart habe, bezeugt bieg de somn. II. p. 1108, wo er wieder auf ben Inhalt bes ersten Buche ju reben Es umfaßt, fagt er, Diejenigen Traume, in welden bie Unregung von Gott ausgeht und biefer und bas und Unbefannte, ihm aber mohl Befannte, offenbart, mas allerdings vortrefflich auf ben Eraum Abimeleche pagt, in welchem ihn Gott unterrichtet, bag Garah bie Gattin Abrahams sen.

a) Paralipom. Armen. p. 613.

b) Bergi. besonders de Abrah. p. 367, quaestt. et solutt. in Genes. serm. IV. p. arm. 237 ss.

Es ift nun noch über ben britten Theil bes Gefammtwertes, über bas eigentliche vopoderixov Einiges gu fagen übrig. Daffelbe gerfällt, wie wir bereits oben fahen, in die Untersuchung über die vopous ayoapous a), ober bie burch unsträfliches Leben ausgezeichneten Tugenbvorbilber, und über bie wirklich gegebenen Gefete. Umfang ber erftern bestimmt er in bem erften für biefen Amed geschriebenen Buche de Abrah. p. 356 s. "Drei find es vorzüglich, welche Bemühungen für ben Körper verachtend (ownaszing narawoovovvrsc) und ein Wohlbefinben am Beifte ju bewirten trachtend, ftreben nach bem Siege über bie entgegenstebenben Leibenschaften, Abraham, Maat und Jatob. Auch ihr Leben hat Mofes nicht fowohl beghalb beschrieben, um une Nachrichten über fie, fonbern um und eine Unweisung zu hinterlaffen, welche bie Wege feven, bie gur Tugend führen," indem jeder biefer Manner einen berfelben repräfentiret (Abraham fen nämlich burch Unterricht, Ifaat vermöge feiner Natur, Jatob vermone ber Abtefe gur Bolltommenheit gediehn). Auch biefe Männer erscheinen bemnach als roonor ing burns, gleich wie bie im yevealoginou geschilderten, nur mit dem Unterschiebe, bag in bem Gesetheile nicht über folche rooxovs gehandelt wird, wie sie gewöhnlich zu fenn pflegen (baher vorzüglich wohl auch jenes loroginov genannt), theils übel, theile nur in ben Unfangen ber . Tugend beariffen: fondern über folche, wie fie fenn follen. Menfch muß ichon manche Stufe ber Beredlung binter fich gelaffen haben, ehe er fähig ift, ein Abraham ju werden (b. h. ehe er fich in feinem jegigen, irbifchen Aufenthalte ale ein Fremdling fühlt, Chalbaa verläft, b. h. fein bisheriges, ausschließliches Bewundern ber finnlichen Gegenstände aufgibt (bie Chalbaer waren ja Sternben-

a) Νόμοι δε τίνες αν είεν αγραφοι η οι βίοι των ζηλωσώντων αρετήν; de nobil. p. 904.

ter und hielten bie Welt felbft fitr bas Sochite, fitr Gott) und fich von Untersuchung ber Geschöpfe gur Renntniff bes wahren Schöpfers aller Dinge erhebt. Ift ihm erft biefe gur Ratur geworden, b. h. ift er burch festen. Glauben (biefer mar ja bas Charafteristische bes: Abraham) jur unerschütterlichen Ueberzeugung von jenem höchften Wefen getommen: fo wird biefe ihm auch feine mahre Freube Chaat, eben von biefer Kreude benannt pray, ift nun alfo bas Symbol bes Glaubens, ber uns zur Ratur geworden), und das Irbische erscheint ihm nun immer mehr nur als hinderniß, fich bem Urgöttlichen zu nahen und im Schauen Gottes unüberschwengliche Seligfeit ju empfinben. Er mirb Astet (Satob), ber bem Sinnlichen nur eben so viel zugesteht, als nothwendig ift, ber sich ber irbischen Benüffe entschlägt, um fich gur Gottesfreube gu Seine Belohnung ift bas Gottesschauen (er befähigen. wird Jerael).

Bis hierher wollte Ph. seine ungeschriebenen Gesetze fortstellen. Er sagt p. 358, nachdem er über diese drei im Allgemeinen Einiges beigebracht hat, er wolle nun zu ben Einzelnen übergehen und bei Abraham anfangen, der ihn denn auch bis zu Ende des Buchs de Abrah. beschäftigt. Die Bücher über Isaat und Iatob besitzen wir nicht mehr. Er hat sie geschrieben, wie er im Ansange bes Buchs de losepho bestimmt sagt und de decal. p. 744 andeutet. Sie sind verloren.

An deren Stelle sinden sich zwei andere Werke vor der Erläuterung der eigentlichen Gesetze, das Buch über Joseph und die Bücher über Moses. Sie vollenden passend die Reihe der ungeschriebenen Gesetze. Der Asket ist noch nicht vollkommen. Im Gegentheile schwankt er gar oft, kehrt, ob er schwn Gott geschaut habe, doch, ers mattet im Kampfe um das Schwerste, zu den leichter zu erlangenden und schmeichelndern Genüssen des Körpers zurück, läßt sich von der Freude am Irdischen fesseln und Theol. Stud. Jahrg. 1838.

nont himmel zur Erbe gurfidfichrent (Sofeph) obicon Sohn Israels, wirb als Gflavenach Megypten, bem Sumbole bes Lebens im Sinnengenuffe, geführt) 4): Erft fpat:nur und Wenigen mag es gelingen, ein Dofes gu merben, b. h. ein vollenbet reiner Beift (voor nadeod. zaros), ber fich bes Ginnlichen allerdings bebient, bu er hieren genothigt ift, bem aber bas finnliche, mit bem Ges nuffe verbundene Beranugen feine Begierde mehr einflößt, bie ihn veranlaffen konnte, feinen Umgang mit bem Gotts lichen länger, als es bie unabweisbare Rothmenbigfeit gebietet, burch bie Berührung mit bem Sinnlichen ju uns Beide Werte de Iosepho und de vita Mosis unterscheiden fich von bem Buche de Abrah. baburch, bag fle fich ungleich weiter über bie Geschichte biefer Manner verbreiten. Es tann aber nicht zweifelhaft fenn, bag fie ursprünglich einander folgten, theils vermöge der innern Einheit bes Plans, ber bas Bange als folches gufammen halt, theils weil Ph. im Anfange des Buchs Joseph selbst erffatt, bag er ben früheren Mittheilungen über bie brei burch Unterricht, Ratur und Abtefe gebilbeten Danner Die über Joseph beifügen wolle und von Mofes erflart et öftere ausbrücklich, bag er ale ein sudprog und ävoapos vópos angesehen werden muffe, z. B. de Mos. p. 627. de humanit. p. 697.

Hr. Gf. benkt anders. Er läßt (p. 11) nach bem Buche über Joseph sogleich die eigentliche Gesetzeserklärung, den Dekalog, folgen. Warum? ist nicht wohl einzusehen und die Widerlegung dieser Ansicht kann nur in so fern schwer werden, als man den Grund nicht kennt, gegen den man kampfen soll, und er muß boch hrn. Gf. sehr wichtig gewesen senn, da er p. 12 sagt, "daß nach ben Ankangsworten des Dekalogs (in welchen er bloß auf

1:: '

a) Ueber bas Schwanken bes Asketen klagt Ph. Tster, vergl. de somn. p. 582. 7. al.

vie früheren Werke ilber idie ungeschriebenen Gesetze im Allgemeinen zurnächweise) wir nicht einen Augenhlick zweis feln durften, daß dies Buch unmittelbar dem üben Inseph gefolgt sen. Es ist dies um so unbegreiflicher, da der Df. das Lebem des Moses mit zu den ungeschriebenen Gesetzen und es (vgl. p. 21).

-. Appenmolte micht; fo geschich biel zu Gunften einer aubern frodich inud verungliteten Supothele Gen. Gf. d. Er betrachtete nämlich bie Schlisworte bes won Danib edirten Tractate de parentibus col. p. Mal. 356 ho Dh. fagt, er habe bisher bie auf ber erften Zafel igegebenen Befete: erlautert und wolle kargos didovrog benen auf Ber; zweiten Safel befindlichen feine Aufmerbfamteit ichenten. hiermit verglichter Die: Anfangeworte bes barauf folgenden Buche de spec legg. III, p. 776. In biefen gebenkt Bh. einer gläcklichen Bergangenheit, in welcher er fich ber Obitosophie und ber Beschauung ber Welt und beffen, was in ihr enthalten fen, in fconer, ungeftorter, feliger: Muffe habe hingeben tonnen, in welcher er nur guweilen aus feinem himmel, wie von eines Barte fein Beiftesanne auf biefe Erbe nefentt und fein Love wefeanet babe, bas ihn ber angftichen Gorgen bes irbifden Lebens enthebe. Allein es for anders geworben. In ein Meer bürgeblicher Gorgen hineingezogen, und welchem er micht aufzutanchen vermöge, femred bie Liebe guiben Wiffenfchaften, melde vielt ben erften Beiten fahiger Sahre amile feiner Seele Plat gewonnen, allein, die Mitteit mit um übe, Die ihm, menn fchan mit getrübten Augen Ebent Thranen trüben ja auch bie Rlarheitz in Zeiten unerwarb teter, wenn auch turger, Rabe umbergufchauen gestatte. "Aber auch bafür, fahrt er fort, giemt et, Gott guiban-Ten, baf ich, wenn ichon überfluthet, boch noch nichtibis auf ben Grund niebergezogen bin, fo daff ich immer bie Augen moch offner welche ich febon burch bie Bergwellung auf irgend eine ichone hoffnung geblendet glaubte und

auf bie Buder felbit lehrt Beibes, bag bie Stelle de humanit, burchaus nicht zu andern fev, und wie aus zwei Büchern brei entftanben feben. Das erfte Buch über bas Beben bes Mofis enthält, wie er und felbft im Unfange bes meiten mittbeilt, Rachrichten über feine Geburt, Aufergie hung Belehrung und herrichaft. "In biefem zweiten Buche, fagt er, will ich mich au bem Folgenben wenden, Gin auter Berricher foll, wie man fpricht, auch Philosoph fenn, biefer aber (Dofes) schrint mir nicht nur biefe beis ben Robigfeiten vereint bewiesen zu haben, fonbern auch brei andere, Gefengeber, Priefter und Prophet an fenn; über Diefes muß ich nun nothwendiger Beife fprechen." Und in der That beschäftigt es ihn bis jum Ausgange ber gengen Schrift, nachzuweisen, wie Mofes nicht nur als heurschet geglangt, fonbern biefen Glangand burd feine Birbe als Gefengeber, Priefter und Propheterhäht habe. Da bieflin ftrenger Reihefolge gefchieht: fo bezeichnet er es genau, wenn er bas eine Stud verlägt und ju bem anbern übergeben will. So fagt er benn, nachbem er bie Berdienfte bes Dofes als Gefengeber naher befeuchtet hat: δύο μεν ήδη μέρη Μωσέως τ. βίου διεξεληλύθαμεν τὸ πεδί βασιλείας α. νομοθετικής, τρίτου δε προςαnodorios rò neol leomoting p. 664, Worter die die Abfchreiber veranlagten, mit ihnen ein neues brittes Buch angufangen, mahrend fie boch nur ben Uebergang gum britten Borguge bes Mofes, ju beffen Priefterthume bilbe ten, von welchem Ph. bent auch in ahnlicher Beife fich den Uebergang jum vierten, jum Prophetenthume, bereftet, ohne bag man ein viertes Buch angenommen hatte. 5. 681 fagt er: " Biererlei muß bei einem vollfommnen Unführer gusammenkommen, Berrichaft, Fähigfeit Gefete ju geben, Priefter = und Prophetenthum. Nachbem ich nun über die erften brei gesprochen und gezeigt habe, wie Mofes ber befte Ranig, Gefangeber und Priefter gemefen

٠

sep, will ich bas vierte erläutern, daß er der vorzüglichste der Propheten war."

Rach diesen Büchern über bas Leben Mofis hat Ph. einige fleinere, mit jenen eng zusammenhängende Werke ein= aeffiat, de humanitate, welches fich in seinem Anfange p. 697 flärlich als Fortfegung jener Bucher anfundigt und de poenitentia, aus beffen Anfangeworten a) p. 716 Sr. Sf. (p. 22) mit Recht geschloffen zu haben icheint, bag es ber oidavoownia angehängt gewesen. Dagegen scheint er (freilich mit feinen Borgangern) ju irren, wenn er zwis ichen ben Büchern de vita M. und de humanitate noch ein Buch de pietate verloren glaubt. Er schließt auf ein fols des Werf mit Mangen aus ben Anfangeworten ber Schrift de humanitate p. 697: vyv dè evospelug cuyveνεστάτην κ. άδελφήν κ. δίδυμον όντως έξης επισκεπτέον, pilan Boaxlav. "Ans biefen Worten, fagt Sr. Gf., geht nun erftens hervor, daß Oh. wirklich einen Tractat de pietate gefchrieben haben muß; benn er fonnte, gumal bei seiner Schreibseligkeit, nicht geradezu die Menschenliebe mit der Frommigfeit in bieg enge Berhaltnif fegen, wenn er lettere nicht vorher geschildert hatte" u. f. w. Im Kolgenden sucht er Einiges über Die Stellung bes Buchs ju ermitteln, welches natürlich mit bem postulirten Buche von felbft verfchwindet. Dag aber bas Buch felbst aus bem Rataloge ber verlornen zu ftreichen fei, icheint gewiß. Philo muß allerdinge in Rolge ber erwähnten Stelle über bie Bietat gefchrieben haben und hat auch barüber geschrieben, nur ift bieg nicht in einem befondern Tractate geschehen, sondern die Unterfuchungen über jene Tugend finden fich in ben Buchern de Mose felbft vor. . Dh. erflart nämlich bie pictes für bie wichtigfte Bedingung gum Prie-

🚣 i transferior

a) Delágeros de nai ... diamegorros milárdomos de d legoraros Mi rell.

sterthume ck de vin M. H. (III.) p. 664: Ö volver pkyloror x. årayxaióraror åqxisqsi xqogsivai dsi, rèr sidébeiar und spricht nun Bieles und Aussihrliches über sie in dieser Abhandlung über das Priesterthum. Es scheint also ausgemacht, daß Ph. sich hierauf bezog, alser nach Vollendung der Bücher Wosis im Ansange der humanitus sagte: daß er die der Gottesliebe eng verschwisterte Tugend der Menschenliebe an Woses auch kennen lehren wolle.

Mit biefen Beilagen schließt fich wenigstens für und bie Reihe ber Schriften, in welchen Ph. bas, was er ungeschriebene Gesetzebung nennt, erläuterte.

Much bie eigentlich fo genannten, niebergefchriebenen Gefete bilben bei Ph. zwei von einander ftreng gefonberte Classen. "Einige Gefete, fagt er, de decal. p. 746, hat Gott, ohne fich eines Andern zu bedienen, felbft ausgefprochen, andere burch ben Propheten Mofes, welchen er aus Allen, als ben bei weitem geeignetften gur Berfunbigung bes Beiligen, auswählte. Die, welche er in eige ner Perfon aussprach, find theils felbft Gefete, theils aber auch hauptstüde ber einzelnen Gefete. Die nämlich burch ben Propheten ansgesprochen find, find alle unter jene Ueber beide, fagt er, wolle er fprechen, zurückuführen." Die Untersuchung über fie enthält ber querft über jene. Detalog. Er fragt, warum fie gerade in ber Bufte, warum unter Bunbern, warum gerade zehn gegeben worben fenen, beantwortet biefe Fragen und geht bann bet Inhalt berfelben im Allgemeinen burch. Gegen ben Schluf bes Defalogs (p. 765) tommt er auf bie Specialgefete wieber gurud. Man muß aber auch wiffen, fagt er, bag bie gehn Gebote Sauptftude ber Gingelgefete find, bie burch bit gange heilige Gefetgebung hindurch niedergeschrieben find und nennt nun vorläufig und im Allgemeinen bie einzelnen Gefete, bie er bei jebem Gebote behandeln molle.

auf folgen bann auch bie Bücher de specialibus lexibus. Es ift gang offenbar, baf Dangen mit Recht bie Gingelichriften, welche fich mit Erläuterung ber unter bas erfte und zweite Gebot geordneten Befete beschäftigen, als liber legum speciall. 1 bezeichnet, wenn auch biefer allgemeine Titel für fle verloren ift. Da nun berfelbe bie Erlänterungen Philo's über bas achte bis zehnte Gebot in ber bobles. Sanbichrift fand und aus ihr mittheilte: fo find bie vier Bücher legg. specc. glücklich wiederherges ftellt, beren Gufeb., hieronym. und bie Uebrigen Ermab. nung thun; benn bas zweite Buch über bas britte bis fünfte Gebot und bas britte Buch über bas fechste und fiebente Gebot befaß man ichon längft, wenn ichon erfteres nicht volkfandig, ba bie Erläuterung bes (jubifch) fünften Gebotes fehlte. Nachbem Majo auch biefe in ber Schrift de parentibus colendis nebst einem Bufate gum vierten Gebote de fosto cophini herausgegeben bat (Mediol. 1818): so scheint an diesen legg. specc. nichts mehr au feblen.

In der letten zu ihnen gehörigen Schrift de concapiscentia kündigt Ph. an, daß er zunächst noch Etwas über einige zur Ersüllung dieser Sebote nothwendige Tugenden, zunächst über die Gerechtigkeit, mittheilen wolle. Die Schrift de iustitia mit dem von Ph. selbst zu dieser gerechneten Buche de creatione principis folgt also sicher den frühern. In der andern Schrift de fortitudine sagt er am Ansange, daß er nach Behandlung der Gerechtigkeit und dessen, was mit ihr zusammenhinge (negl denacoving n. rön nach androp) über die Tapferkeit sprechen wolle. Es ware nicht unmöglich, daß entweder zwischen ihnen oder nach ihnen noch eine Schrift über eine ähnliche Tugend geschrieben sen und so der Titel negl rolow deszon, den Euseb. und seine Nachfolger geben, auf sie eine genügende Anwendung erhalte. Die Tugenden wenige

stens, die Mangey zusammengestellt hat: de sortitudine, du humanitate und de poenitentia können nichtigemeint seun, da die beiden lettern offendar vor den legg. spece. ges schrieben mit den Büchern Mosis eng zusammenhängen nud sich auch Ph. zu Ende der Schrift de concupiscentia auf schon besprochene Tugenden zurückezieht. Vielleicht war die Ueberschrift bloß wegl dorrow a), vielleicht hatten diese Tugenden gar keine Gesammtüberschrift und lettere entsprang bloß aus dem Buche de praem. et poen, in deren Anfange (p. 910) er sagt, daß er auch wegl doswow röw er elosuy w. er wolkup geschrieben habe. Es kößt sich hierüber nichts mit Sicherheit ausmachen.

hierauf folgt ber Schlußstein bes Gangen, Die Schriften de praemiis ac poenis und de execuationibus. Beide Schriften hängen auf bas Engfte gufammen und handeln von ben Belahnungen und Strafen berer, die bie Befete mahren ober verwerfen. Im Anfange bes Buches de praem. se p. überfieht er noch einmal ben gangen Weg, ben er burchlaufen hat in einer Stelle, beren wir ichon oben Ermahnung gethan haben, und bie und Wegweiser durch baffelbe gewesen ift. Um Schluffe bes Buches de execrat. erinnert er baran, baf ber Aluch ber übertretenen Befete, bet iest auf ben Juben lafte, bei erafter und bauernber Reue von: Gott, ber fcmeller fen zu lohnen und zu fegnen als zu ftrafen und zu fluchen, wohl aufgehoben werben fonne, und daß bann die ungahlbaren Schaaren ber Juden von dem Keftlande und ben Infeln, aus Landen aller Ramen jum Staunen und Schreden ber übrigen Bolfer und unter ber Leitung eines Wefens, welches eine eblere Geftalt habe, benn ein Menfch, jufammentommen murben, Gott aber

a) Der Cod. Bodlej. hat negl ageron ohne Zahl, nennt abt bann, freilich offenbar unrichtig, die fortitado, pietas, humanitas und poemitentia.

bam, seinen, Jorn miber beren Untenbrücker wendan werba, die as vergessen hätten, daß sie nur wegen ber Sände des gottgeweihten Bolks, nicht wagen ihrer Vers bimftecherrschten.

Mit diesen Worten weifignischer hoffnungen, die fels ten bei Ph. durchscheinen, schließt er bas Gefammtwerk zut Enklärung der mosaischen Gesebe.

Die Schrift do nobilitate, welche Mangen darauf folgen läßt und enger mit ben früheren verbindet, haben wir ioben in eine andre Stelle gewiesen. Die Schrift founte nicht unglücklicher eingereiht: werben, als an biesem Dres nach den meskanischen Soffnungen der Jus ben. Denn fie enthält philosophische läntersuchungen und historifche Mathweisungen gegen bis nichtine Eitele telt Berer, bie fich bamin bribten, porzäglicher Borfahe ren Nachkommen gir febner Sie ift offenbar-gur Auruckweifung ber auf ihre Borattern ftolgen, bie Juben verachtenden ! Beiben gifchrieben, fle verwirft jenen Stols als: Thorheit, fieht aber freilith in bebenflichem Cous trafte mit ben national miessanischen Soffungen ber Inden felbft. Da fie fragmentarifch ift, haben wir bereits oben vermithel, fie fen ein und erhaltenes Stud von ber Mologie Philo's für die Juden. 1 3 6 6 6 6 5

Die won Ish. dahrscheinlich spätet geschriebenen 1) vier sermones, queestiones et solutiones in Genesia und

🚉 the control of the

a) Dafür scheinen einige Worte ber qu. in Gen. I, 55, bie uns auch in ben noch nicht herausgegebenen Ercerbten bes Monche Johann (Mang. II. p. 669) erhalten sind, zu sprechen. Er wird ba unter Anderen gesagt: Terrà yag, ws. no 11 min 12 kg my, dert rà arwanen newalaua, rd ute quy nic and gwoog o deòc, rò dè ws avogwoog nacdever rov vior r. 1. hiers über hatte er aber noch nicht in biesen quaestt. gesprochen, bages gen sehr oft im Hauptcommentare, vgl. quod D. sit immut. p. 301. de migrat. Abrah. p. 405, al.

die zwei anbern in Exodum, welche wir bem Aucher verbanten, enthalten eine Art Ratechismus zu ber in bem ermähnten Saustwerte enthaltenen Behre und für ben mit Diefem vertrauten Lefer nicht eben etwas Reues, Diejenis gen Parkieen ausgenommen, welche im hanptwerke nicht erflärt find : fo erfährt man g. B., wie Dh. bie Gunbfluth, die Arche Noah's und Aehnliches allegorisch erklart habe, worüber im Sauptwerte bie ausführlichern Rachrichten fehlen. Doch find auch biefe gunentt, nicht vollftanbig erhalten. Go icheint von benen für bie Benefis bas Enbe bes zweiten und ber Anfang bes britten sermo ju fehlen. Erfterer enbet, mo er taum batte enben tonnen, mitten in ber Ertlarung ber Geschichte Rimrob's (Gen. X. 8.) und ber britte fängt eben fo abrupt mit ber Erflärung von XV. 7 an. Ferner ift mitten im vierten sermo eine Lude. Die 195. qu. fragt: Warum im Thale ber Gerarer ein Brunnen gewesen fen? (Gen. XXVI. 19.) Die 196 .: Was es heißen folle, bag bem Isaat im Alter bie Augen buntel geworben fepen? (XXVII. 1.) Die Ertlärung bet fehlenben Berfe (20 - 35), für welche in ben armenis ichen Sandidriften nicht einmal eine Lude angegeben mar, hat fich zufällig in einer alten lateinischen Ueberfehung eis nes Theils bes vierten sermo erhalten, die an Bafel 1538 erschienen war und bem Ancher burch einen Freund jugeftelt marb. Da biefe lateinische Uebersetung, wie es bem Auch er ichien, unmittelbar aus bem Driginale gefertigt fenn mag: fo mare es nicht unwahrscheinlich, bag wir noch einmal biefes felbst auffinden könnten. Endlich ift auch der fünfte und sechste sermo in Genes., deffen Soh. Damasc. Ermähnung thut a), verloren. Auch reichen bie sermones in ber That nur bis zu Gen. XXVIII. 8; bie

a) Betgl. Fabric. bibl. graec. edit. Harl. Vol. IV. p. 733.

Gofchichte, Fosobe und Josepho fehlt. Rachwerstümmelter find die quaestt. und solutt. in Exadum erhalten. Bon ben fünf Büchern, welche Euseb. und Hieron. neupen, haben wir nur zwei. Sie fangen mit Exad. XII. 2 an, und ensban; mit XXVIII. 36.

Urbrigens fann und wird bei ber zu hoffenden neuen Ausgabe, bes Ph. von unferm verehrten Großmann gewiff wecht viel gerade auch für biefe Bücher geschehen. Borerft wird eine genaue Bergleichung ber Bater, namentlich bes Ambrofins, viel gicht in bas armenische Duntel bringen. Denn: allerdings hat Auch er Recht, wenn er bemerkt a), daß gerade biefer heilige Bater, febr oft und fehr bedeutend lange Stellen aus biefen quaestt., vbgleich unter Berfchweigung feiner Quelle, wiederholt, wenn er fich auch bei bem Ausrufe: Res mira profecto, quam laeta; sed mirabunda universa accipiet Europa täus' schen mochte. Europa mußte es schon, dag Ambrofius ben Ph. oft und fehr getreu wiedergebe und Aucher hätte bieg schon aus Mangen's Ausgabe und noch vollständiger aus einer Bergleichung ber Werte biefer beiben Manner lernen fonnen. Aber es fcheint überhaupt, er war mit feinem armenischen Ph. vertrauter, als mit bem griechischen.

Dann sind aber auch in ben uns griechisch erhaltenen Fragmenten gar viele, welche aus diesen quaestt. entlehnt sind, zum Theil ohne daß dieß ausdrücklich bei ihnen ans gegeben wäre, ja mehrere unter falschen Titeln. Anch er hat sehr spärlich und fast nur die Fragmente, deren ursprünglicher Ort bereits bei ihnen angegeben war, die benselben zustehenden Stellen angewiesen und sie verglichen. Auch hierin ist also dem spätern Herausgeber noch Bieles zu thun übrig. Wir geben hierüber zum Schlusse

a) Pracf. p. 4. ad Paralip. Armena.

## 1040 Dahue, aber bie Schoffen bes Fuben Philo.

linferer Albhandling noch einine Rotiten dus ben immest. in Gen. Co fft guB. entleiner im de an ent in der Kragm. Weng. II, p. 656, P. 2. and quelett. in Gen. L. 92. gad value & 657, a 1 .. a ? .. it. . III. 3. . IV: 40. fbs. the or magnifest is 659, sulting the beat section Bos, stillin, angeblich auf de mundi and the state of the boother qu. in G. 12 84.7 was 567, 3. a. atis au. in G. I. 24. s ... s 669, s E. ditaeblich aus bent I. sernio n out grond the entre the entre find in Gen. He Macht ប្រការ នៅរប្បីការ ប្រកាសជាស្វាស und anbere mehr. า้าให้ ค.ศ. 2000 ใน 😌 ของเมาะการ 2000 หายที่ เรียม tuff for tradeur live a second relati-Court of a land of the 1979 and is such man to obtain the site of the Same of the second of the seco ราม (ค.ศ. 15) (C. C. มอรากก ชนัดโปราส ที่ไข เป็นักแก่น Committee in the O The will ¢ Contain en ber en ber befiele fellen. The course of the second section in Constitution of William Charles

o Linch is the S. Catally, Armon a

Gedanken und Bemerkungen.

. B . 154

Die Propheten des A. E., die altesten und murdigsten Bolkbredner.

Gine Rebe.

Won

F. B. C. Umbreit.

# Borerinnerung,

Rachfolgende Worte find als freie und lebendige Nebers arbeitung einer öffentlichen akademischen Rebes die der Berf. als Prorector am 29. November v. J. zur Feier des hohen Geburtsfestes des unvergeslichen Carl Friedrich, des großsinnigen Wiederherstellers der Universität Heidelberg, in lateinischer Sprache gehalten. Wie er sich, von bedeutlichen Zeiterscheinungen gemahnt; gedruns gen fühlte, nach seiner amtlichen Stellung und als Prossessor der Theologie oben bezeichnetes Thema zu wählen, um zu den versammelten Zuhörern über sine hochwichtisge Wahrheit zu reden, so wünscht er die nene beutsche Gestaltung der nicht ohne Eindruck gebliedenen Rede als einer der Herausgeber dieser Zeitschrift in berselben aufzubewahren.

Es ift in unferen Tagen, in welchen ber talt berede nende Sinn einer nach Außen ftrebenden Rlugheit ben freien Aufschwung heiliger Rede mehr und mehr nieberaudruden broht, von ber Bebeutung und bem Befen bes öffentlich in Bolteversammlungen gesprochenen Wortes fcon fo viel verhandelt, daß dem tieferen Gemuthe, welches irdifchen Gewinn für nichts erachtet, iener allzu reich verarbeitete Stoff bereits Ueberdruß zu erregen angefangen. Denn mer mit Unbefangenheit in bem Gewirre ber Weisheit bes Tages auf ben Grund ber blinkenden Reben berer zu schauen versteht, bie fich rühmen, Rührer bes Bolfes ju fenn, wird gar balb bie Entbedung machen, wie ftart ber neueften Propheten hochtonenbe Beredfams feit gegen ber alteften einfache Erhabenheit absteche: biefe find von Gottes, jene bon bes Bolfes Geifte getrieben !-Möge es ihnen gefallen, ben ehrmurbigen Ruhrern bes Bolfes, ben Schützern und Schirmern bes alten Bunbes, aus den heiteren und ruhigen Soben, in benen fie ichon lange bes Lohnes ihrer unfterblichen Reben genießen, au und auf den irbischen Rampfplat, ben von Dunkel ums hüllten und Sturmen erschitterten, herniebergufteigen!

Boranstrete, als Führer und Fürst der Propheten, Jesata, wehn nicht and königlichem Stamme, wie eine alte Sage borichtet, entsprudgen, doch mit dem Schmude königlicher, um nicht zu sagem, göttlicher Beredsamteit vor allen gezieret, dessen dephende Borte ranschen wie des Libanous Cedern, von heftigem Sturme bewegt, defen tröstende aber in ruhiger: Heiterkeit leuchten, gleich dem blühenden Thal von Damascus, wenn es von der Frühlingssonne bestrahlt üt; äs seigt Jeremia, jenem zwar an Erhabenheit nachstehend, und nicht von solchem Fener blibender Nede umlenchtet, aber durch ungewöhnliche Macht in den Tönen der Klage, die seinem tiesen und vollen Herzen entströmen, alle Gemüther auf eine wund derbare Weise bewegend; als dritter erscheint in der

### b. Prophet. b. A. T., b. atteft. u. murb. Boltsrebn., 1045

Reibe Egechiel, von bem man fagen möchte, bag er einher nicht manble, fonbern aufwärts fahre, getragen von einem Bagen, aus blenbendem Glange von Sonne und Mond und allen Sternen bes himmels, an Fruchtbarteit und Pracht ber Bilber ber reichste Prophet, im Gewicht bes Wortes ichwer und gewaltig. Diefen brei Mannern folgen die zwölf fleinen Propheten, in Betracht bes geringeren Umfange ihrer Drakel alfo genannt, an hoher Gabe ber Rebe aber jum Theil jenen gleich. Den Bug führet Sofea, burch Rurge und fpruchartige Beife bes Bortrage ber schwerste aller Propheten, in Erfinbung von Gleichniffen ber feinfte, an einem poetischen Duntel fich frenend; an ihn reihet fich Joel, ber geiftigs fte Beiffager meffianischer Zeiten, mit bem Bermogen, neue Bilber ju ichaffen, reichlichft beschenkt, überfließend an Allegorieen, malend mit ben prachtigften Farben, in lebenbiger Schilderung von Reinem übertroffen, burch wunderbare Rlarheit bes Wortes allen poraus; auf ihn folgt Um os ber hirte, mit ber himmlischen Luft ber Does fie auf den Triften genähret, von der Ratur felbit unterwiefen in ber gottlichen Rebe, baber im Cone einfach und rein, in ber Bergleichung erhaben und reich, im Gebraude treffender Bilder und Sprüche geschickt, in Gefichten ben Willen Gottes gern ertlarend; als vierter erscheint in ber Reihe Dbabia, in furzer, gegen bas feindliche Idumaa gerichteten Rede, aus einem von heiligem Borne entflammten Gemuthe, icharfgefpitte Pfeile ber Rede mit Sicherheit werfend; Micha halt zwischen Jefaia und Sofea bie Mitte, jenem an Erhabenheit bes Ginnes, biefem an Duntelheit feines Ausbrucks fast gleich; auf hohem Cothurne ichreitet Rahum einher, in ben brennendsten Farben ben Untergang bes stolzen Rinively malend; ausgezeichnet ift Sabafuf in fraftvoller Burbe ber Rebe und Glang und Erhabenheit ber Bilber, mit feinem Scheitel bie Sterne bes himmels berührenb, jum

pöckfen Gipfel hebräischer Revetunft sich emporschwingend; Zephanja, obwohl unverkennbar unbern hier und da folgend, hat boch, von Gottes Hauche angeweht, anch aus eigenem Schafe geschöpft und gespendet; den gläuzenven Zug beschließen endlich Haggai, Zacharia und Malachia, zwar langsamen Ganges und greisen Ansehens, aber wegen der freudigen Botschaft, welche sie bringen, nie genug zu preisende Redner des Herrn.

Inbem alfo bie Schaar ber Propheten vor unferen Angen porübergezogen; brangt fich von felbit une bie Frage entaegen: mas benn bas Allen Gemeinsame fen, bas fie zu einem Gangen verbinde, moburch fie, mit eis nem und bemfelben Ramen bezeichnet, gleichsam nur einen Beib bilben? - Und Gie felbft aber geben mit lauter Stimme die Antwort: ber Beift Gottes ift es, ber uns verbindet! Und fo ergibt fich ber große Unterschied in bet Beredfamteit ber alteften Boltsredner von jenen ber jungften fogleich, man barf nur ben auf bas Erfülltfenn vom Beifte Gottes bezüglichen Ramen, ber jene auszeichnet, achten. Bedeutet boch Rabi ben Dann, ber nicht fowohl felbst, als ben, burch welchen ein Anderer rebet. Denn es ift ber Prophet fich bewußt, daß Gott durch ihn fpreche, wie bas in ben Weiffagungen ftete wiedertehrenbe "Gott fprach," ichen fattfam beweift. Aber die Pros pheten unferer Tage, bie bem Bolfe neuen himmel und neue Erbe verheißen, reben burch fich felbit und werben nicht mube, die Freiheit ber Rebe als höchsten Gott gu berherrlichen, ber fie begeistere und ber jenen neuen und glanzenden Zuftand durch fie herbeiführen werde. Die Bolfbrebner bes alten Bunbes fennen feine andere Kreiheit als bie einzige mabre, welche bem festen Glauben an Bott, ben Ginen und Emigen, entspringt; für eine folde hohe Kreiheit tampfen, leiben, fterben fie!

Wenn ihr nicht gläubt, bann ihr nicht bleibt,

### b. Prophet. b. A. E., b. alteft. u. wurd. Bolferedn. 1047.

sagt der große Jesaia a), und auf diesen unerschütters lichen Grund ist das ganze System der prophetischen Beisheit und Redekunst gebaut. Einfach ist jene wie dies se, und der erhabene Prophet bedarf nicht glänzender Reseblumen, um die Augen des Bolkes zu umnebeln und dessen Ohren zu tigeln.

wolfen Serechtigkeit dem Bolkes, welches in den Rauchwolfen Gottedere Bener bemüttigt der frasende uns
bed hohen Sehers schmucklofe Worte der Wahrheit, des
Lebens und ewiger Herrschaft. Rie entschlüpft ein schweis
chelnder Laut dem unverbrüchlicher Wahrheit vom Herrn
geweiheten Munde, sondern mit dem eisernen Stade unbeugsamer Gerechtigkeit demüthigt der strasende Redner
den gleißnerischen Sinn des Volkes, welches in den Rauchwolken äußerlicher Gottesverehrung seinem eigenen Hochmuthe selbstgefällige Opfer bringt. Keines, wer vom Geseite Jehovas weicht und den Heiligen Foracle durch Thaten der Treulosisseit und Lüge entheiligt, schonet der eifrige Mann Gottes,

beffen Worte ber herr zu Feuer macht, bas Volf. wie holz zu verzehren a,

unb

ber gesetht ist zu einer festen Stadt, und einer Säule von Eisen, und einer Mauer von Erz gegen das ganze Land, gegen Könige und Fürsten, gegen Priester und gegen das Bolk d),

in unerschrockener Sobeit, von feinem Unschen ber Per-

a) Cap. 7, 9.

b) Berem. Cap. 10, 10.

c) Berem. Cap. 5, 14.

d) Jerem. Cap. 1, 18.

Offenbarung: verborgen, die buch bem einen haupttheile nach den Zweck in sich trägt, dem Menschen das Bewustsseyn seines tiesen: Berderbens zur hellsten Alarheit des Berstandes und zur tiessten Trauer des herzens hervorzusheben. Und gerade die Propheten sind es, welche in ihren strafenden Reden, den gtänzenden Abdrücken göttlicher Wahrheit, ihrem Bolke den treuesten Spiegel vorhalten, in dem es sich in der häßlichsten Blöße sündhafter Natur wahrnehmen muß. Aber

tückischer als alles ist bas Herz und krank, wer denn durchschauet es? »)

So möchtelman fich gerne bereben, als habe ber Allges rechte nur über Abrahams Geschlecht bie Geißel ber Buchtigung burch feine Abgefandten gefichwungen! - als wenn diese nicht Boten waren an alle Bolter, ffir alle Geschlechter und alle Zeiten:herab! Dber ift Ench ber flare Sinn ber: Geschichte Rains, der doch früher als Abraham, verborgen weblieben? und chaben etwa bie Propheten nur ben inbifchen Bollnern einen ! Ebriftum verheifen ? -Nein, frant ift bas her; aller Cohne Abams und bebarf bes heilenben Argtes, ber, mit bem Balfam bes Simmels verfeben , gur Erbe: herniebergeftiegen , bie brennenben Munden zu heilen, welche die Gunde ben Menschen geschlagen: Aber: bas rift eben ber unprophetische Sinn in ben ftolgen Weben ber Freiheitsverfündiger bes heutigen Tages, bag er, ftatt Demuth im Bolle gu forbern, ben Beift bes Sochmuthe erzeugt: Ein junverantwortlicher Migbrauch wird mit ber göttlichen Runft ber Rede getrie ben, indem man bas taufchende Bertrauen auf bie Mir kungen einer hoben moralischen Kraft nicht glanzend ge nun hervorheben gu tonnen meint, und fo bie eigenfte Bebeutung bes religiofen Lebens in feiner Burgel erftidt. Und boch fehlt unserem Zeitalter gerade nichts mehr, als

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

a) Jerem, Cap. 17, 9.

#### b. Prophet. b. A. E., b. alteft. u. murb. Boltsrebn. 1051

Erwarmung bes religiöfen Gefühles, welches unter bem tals ten Weben einfeitig berechnenber Berftanbesbilbung immer mehr einzufrieren bedrobt ift, obet burch ben feindlichen Drud einer völlig entgegengefetten Richtung bes Geiftes gereizt und wibernatürlich erregt, in franthaften Bewes gungen fich Luft macht, bie von benen am fruchtlofeften bezüchtiget werben, welche am fernften von aller Religion fich befinden. Benn Ihr nicht; gleich ben Propheten bes alten Bundes, die herzen erfdrecht mit bem Donnerworte ber Gunbe und mit lebenbigem und treuem Gemalbe ber hülfsbedürftigen Armuth des Menfchen, fondern fortfahrt mit dem verberblichen Debnfaft füßfehwarmenber: Rebe Die Bewiffen in betäubenden Schlummer zu wiegen, bann werdet Ihr ein Geschlecht bilben helfen, bem es an Tiefe und Wahrheit bes Sinnes, biefem alten Schmude bent fcher Ration, gunglich gebricht. Aber jene hohen Ceberngeftalten bes altteftamentlichen Prophetenthums raufchen nicht immer im Sturm und Wetter heiligen Bornes über bas Berberben ber Beit, fonbern fie tonen auch troffliche Laute tommenden Seiles in die öbe Berwirrung einer traus rigen Gegenwart. Der ewige Wechsel von Racht und Licht findet fich in allen Reben ber alttestamentlichen Geher, fo daß, wenn fie bas fünbhafte Bolf burch Drohung finfterer Zeiten niebergebrudt haben, fie es burch Berbeis Bung glänzender Tage von neuem emporrichten.

Das Bolf, das jest im Dunkeln wandelt, sieht ein großes Licht, die da sisen im Lande der Todesnacht, über ihnen erglänzet ein Licht.

Im höchsten Drange ihrer heiligen Begeisterung schwingen sich die Propheten auf die himmlische Warte, von der sie in lichter Ferne den Erlöser des menschlichen Geschlechts in hehrem Glanze göttlich menschricher Er-

a) Jes. Cap. 9, 1.

Demuth und Gehorsam, diese ewigen Pfeiler bed Wohles der Bölfer, diese nie genug zu preisenden Tugenden bes zur Verherrlichung durch Leiden gedorenen Mensschen — sie sind die mächtig durchschlagenden Grundtöne jener gewaltigen Musik heiliger Rede, die wir an den Stusen des Thrones, an der Schwelle des Tempels, auf Markt und Straßen vernehmen. Vernehmbar genug rausschen sie noch in die Verwirrung unserer Zeiten hernieder, in denen süße Schmeicheltone falscher Propheten Ohr und herz des Volkes zu vergiften trachten. Aber höret, was schon der Mund des Jesaia mit ergreisender Wahrheit verkindet .).

Dem Gesetz, der Offenbarung!

Benn so das Volk nicht spricht,
dann geht ihm keine Morgenröthe auf.
Es geht im Land umher,
gedrückt und hungrig,
und wenn es hungert, wird es grimmig,
und flucht auf seinen König und auf seinen Gott.
Es blickt nach oben,
es blickt nach unten —
boch siehe! — Angst und Finsterniß und dichtes
Dunkel —

jur Todesnacht wird es hinabgestoßen! Und wie leuchten die Flammen heiligen Zornes in den Trauerreden des großherzigen Jeremia b), wenn sein Blid auf die Lügner des Tages fällt, die des Bolkes Gesundheit rühmen, wiewohl es krank und elend ist:

wie mögt ihr fagen: wir sind weise, wir kennen bas Geset Jehova's! Fürwahr! zur Lüge macht es ber Schreiber Lügengriffel.

a) Cap. 8, 20.

b) Cap. 8, 11.

#### b. Prophet. d. A. E., b. atteft. ut wurd. Bolferedn. 1049

Doch zu Schanden werden biefe Weisen, werden verworken und bestürgt — ; seine geworfen, weich! das Wort Jehova's haben sie verworfen, und weiche Weisheit haben sie?

`. Das eben ift bie große Lehre, welche die alteften Redner bes Boites ben neuesten predigen: bag bie Beisheit ber Erbe, auch von ben glämenbfien Worthebilden ges tragen, in Einoben führe, mo alle Quellen bes Lebend verfiegen, wenn erft bie Menfchen bas Wort Gottes vers werfen. Mber fie ihaben Ohren und hören nicht, Hugen und feben nicht." Bas fpurt ihr benn von jener himmlischen Weisheit des alten Prophetenthums in ben gerühms ten Reben ber Selben ber Freiheit? Belder Geift ift es ber in ihnen wohnet? -: 3ft's jetter allmächtige Sandi, ber bie Cedern des Libanon rührt und die Gichen von Bas fan erschüttert? - Eitler, Beinlicher Beltstun ift es, irs bifche Soffahrt und herrichfucht, balb' in badter Bloge fich fund gebend, balb in erborgten Gebinnner einer trüs gerifchen Beicheit gehüllt! :-- Um zwei Borten tount ihr bie mahren Propheten erfennen : wenn fie mit fconnngs. lofem Ernfte eure Gund ei, und lage fie noch fo tief und fünftlich verborgen, offenbar machen, und bann bem gebeugten Sinne troftend die Gnabe werheißen:

Wohlan denn! last und rechten, spricht Jehova:
find eure Sünden gleichimie Scharlache.
follen sie doch schneeweiß werden;
and sind sie purpurrath,
follen sie Wolle werden »).

3ft boch auf allen Blättern ber Binber bes alten Bunbes jenes bedeutsame Wort ber Ginbe für bas Augerbas feben will, lesbar genug geschrieben; aber, wie bie Menschen fich sträuben, es in fich felber zu lefen, so bleiftes ihnen auch in ben ehrwirrbigen Urfunden ber alteften

a) Jes. Cap. 1, 18.

Offenbarung verborgen, die buch dem einen haupttheile nach den Zweck in sich trägt, dem Menschen das Bewustsseyn seines tiesen: Berderbens zur hellsten Alarheit des Berstandes und zur tiessten Trauer des Herzens hervorzusheben. Und gerade die Propheten sind es, welche in ihren strafenden Reden, den gtänzenden Abdrücken göttlicher Wahrheit, ihrem Boise den treuesten Spiegel vorhalten, in dem es sich in der häßlichsten Blöße sündhafter Natur wahrnehmen muß. Aber

tückischer als alles ift bas Herz und krank, wer benn burchschauet es? »)

So möchte man fich gerne bereden, als habe ber Allges rechte nur übet Abrahams Geschlecht bie Geigel ber Buch tigung burch feine Abgefandten gesthwungen! - als wenn diese nicht Boten waren an alle Bolfer, ffir afle Geschlechter und alle Zeiten:herab! Dber ift Ench ber flate Sinn ber: Geschichte Rains, ber boch früher als Abraham, verborgen geblieben? und haben etind bie Propheten nur ben indifchen Bullnern einen ! Ehriftum verheißen? -Rein, frantift bas herz aller Sohne Abams und bebarf bes. heilenben Argtes, ber, mit bem Balfam bes Simmels verfeben, gur Erbe:herniebergeftiegen, bie brennenden Bunben gu beilen, welche bie Gunbe ben Menschen gefchlagen: Aber bas rift eben ber unprophetifche Sinn in ben ftolgen Weben ber Freiheiteverfündiger bes heutigen Tages, bag er, ftatt Demuth im Bolte gu forbern, ben Geift bes Sochmuthe erzeugt: Ein unverantwortlicher Migbrauch wird mit ber göttlichen Runft ber Rebe getrie ben, indem man bas taufchende Bertrauen auf bie Dir kungen einer hoben moralischen Rraft nicht glanzend ge nun hervorheben gu fonnen meint, und fo bie eigenfte Bedeutung bes religiofen Lebens in feiner Burgel erftidt. Und boch fehlt unferem Beitalter gerabe nichts mehr, als

Digitized by Google

a) Jerem, Cap. 17, 9.

#### b. Prophet. b. A. I., b. alteft. u. wurd. Bolferedn. 1051

Erwarmung bes tellgiöfen Gefühles, welches unter bem tals ten Weben einfeitig berechnenber Berftandesbilbung immer mehr einzufrieren bedrobt ift, ober burch ben feindlichen Drud einer völlig entgegengefetten Richtung bes Geiftes gereizt und widernatürlich erregt, in frankhaften Bemes gungen fich Luft macht, bie von benen am fruchtlofesten bezüchtiget werben, welche am fernsten von aller Religion fich befinden. Benn Ihr nicht, gleich ben Propheten bes alten Bundes, Die Bergen erfdreckt mit bem Donnierworte ber Gunbe und mit lebenbigem und treuem Gematbe ber hülfsbedürftfaen Armuth bes Menfchen, fondern fortfabrt mit dem verderblichen Mohnfaft füßfchwarmender! Robe bie Bewiffen in betäubenden Schlummier zu wiegen, bann werdet Ihr ein Geschlecht bilben helfen, bem es an Tiefe und Wahrheit bes Sinnes, biefem alten Schmude beutfcher Nation, gunglich gebricht. Aber jene hoben Ceberngestalten bes alttestamentlichen Prophetenthums raufchen nicht immer im Sturm und Wetter heiligen Bornes über bas Berberben ber Zeit, sonbern fie tonen auch troffliche Laute fommenden Seiles in Die obe Berwirrung einer traus rigen Gegenwart. Der ewige Wechsel von Nacht und Licht findet fich in allen Reben ber alttestamentlichen Geher, fo daß, wenn fie das fündhafte Bolt: burch Drohung finfterer Zeiten niebergebrückt haben, fie es burch Berbeis Bung glanzender Tage von neuem emporrichten.

Das Bolk, das jetzt im Dunkeln wandelt, sieht ein großes Licht, die da sitzen im Lande der Todesnacht, über ihnen erglänzet ein Licht ...

Im höchften Drange ihrer heiligen Begeifterung schwingen fich die Propheten auf die himmlische Warte, von der fie in lichter Ferne den Erlöfer des menfchlichen Geschlechts in hehrem Glanze göttlich menfchlicher Er-

a) Sef. Cap. 9, 1.

fcheinung erbliden, - aber in ben Reben unferer neue ften Bolfssprecher haben wir mahrlich wenig von Chris fine gefunden, ber both gelitten und geftorben für bie mahre Freiheit, beren Trugbild fie in unmegfamen Gegenben fuchen. Man moge und nicht fo verfteben, als wollten wir jener gefuchten Beife bas Bort reben, nach welcher ber Rame bes Herrn in eine außerliche Berbinbung mit allem, mas man über Gegenftanbe, bie nicht unmittolbar imm Kreife bes religiöfen Lebens gehören, abbanbelt, gemaltfam gefett wird, mas unferem Ginne burchaus widerstreitet, fondern wix fordern nur, bag alle Reben bas feste Geprage bes driftlichen Geiftes aufwei fen. Blidt hin auf den ruhigen Frieden himmlischer Klarbeit, ber über bie freudigen Weiffagungen ber entgudten Seber fich ausbreitet, wenn ihr vom heiligen Geifte ge öffnetes Auge an ber herrlichen Lichtgestalt bes fernen Messias sich weibet, und ihr trunfener Mund von ben reichften Bilbern und Gleichniffen feromet, Die Geligfeit fünftiger Zeiten zu schildern. Und biefes ift's, mas wir vor allem in den gepriefenen Boltereben unferer Lage vermiffen, ben Frieden ber Geele, Die großartige, auf ben Glauben an eine bobere Detonomie, als irbifche Runft ber: feinften Berechnung aufzustellen vermag, gegründete Rube.

Wo aber der Geist des Unfriedens wohnet, da ist kein Christus zu finden. Auch der Prophet des alten Bundes rügt Misbräuche, wo er sie trifft, und strebt durch seine freimüthigen Reden den Staat zu einer inneren höheren Vollendung zu führen, doch wo ist jener Alles tadelnde und zerstörende Sinn, den unsere Redner des neuen Bundes entwickeln? — Und eben weil sie Glieber des neuen Bundes und die Erfüllung dessen geschaut, was denen des alten nur zu verfünden vergönnt war, sollten sie dem geheimen Weben des unsichtbaren Weltgeistes mit freudiger Zuversicht zuschauen, ruhig, wenn jeder

in bem ihm bestimmten Gebiete fein Gott mohlaefälliges Bert mit gewiffenhaftem Rleiße verrichte, harrend bes Tages, an bem ber herr wieber erscheinen wird jum letten Gericht über bie Lebendigen und über bie Ends Freilich find die Propheten feine eitlen Lobredner ber jungfthin vielgepriefenen Boltsbertschaft, fonbern mächtige Wächter und Schüter ber Theofratie, nach wels der bie Dachtvollfommenheit bes Ginen Gottes burch Einen Konig im Staate vertreten wird. Bleichwie ber fonigliche Gefengeber Mofes, beffen hochgewürdigte Rachfolger und lebenbig geiftige Austeger feines Gefetes fie maren, bas im finnlichen Raturleben leicht gerfliegenbe Bolf zur gedrungenen Ginheit in fich burch ftreng gehals tene Abmehr ber Bielgotterei zu erziehen auf bas Gifrigfte weise bestrebt mar: also schwangen auch fie unter Entfas gungen und Drangfalen jeglicher Art bas zweischneibige Alles gertheilende Schwert berebfamer Wahrheit gegen bie verführerischen Göten bes Tages, And wenn fie be ren Richtigkeit mit gewaltiger Stimme bervorheben, bann schärft fich die Runft ihrer Rebe jum beigenben Spott und gur feinften Satyre. Wie aber hatten fie bei folchem vorwaltenden Streben gegen alle Zersplitterung ben Traumen ber Bolkeregierung holb fenn fonnen, bie wir einen politischen Bögendienst zu nennen nicht unpaffend fins ben? - Unerschütterlich ruht ihnen ber Thron auf bem unverrudbaren Grunde bes heiligen Gottesgefetes; aufihm figet ein unverletlicher Stellvertreter bes himmlischen Rönigs; ber himmlische Rönig rebet zu feinem Gefalbten burch ben Mund bes Propheten; ber Prophet fieht als Mittler und Dolmetfch bes bochsten Willens zwischen Ros nig und Bolt. Und fo wird die gottliche Wahrheit, bie, über allen Ständen bes Reichs und über ber gangen Beschichte bes Bolles schwebend, nach jeber Richtung bin ungescheut fich vernehmen läßt, burch Manner vertreten, bie burch ben Geift Gottes die Weihung empfangen, Rath-

٤

geber ber Könige und Führer bes Boltes zu seyn. Aber was ist die Weihe ves göttlichen Geistes? Last es Euch sagen von jenem Propheten Amos, der aus dem ruhigen Thale, wo er der Natur hingegeben im Frieden seine Heerden geweidet, in das Getümmel der Stadt sich bez gibt, nicht gelockt vom Reize der Sünde, sondern getries den von dem unüberwindlichen Drange, gegen die Wacht berselben den Stad seines Wundes zu schwingen.

Wenn ber Lowe brüllt: wer follte fich nicht fürchten? und wenn ber herr ruft: wer follte nicht weiffagen? 9) Diefer unwiderftehliche Drang bes Gemuthe, ju reben gegen bas Berberben ber Beit, gegen ben Abfall von Gott, er fündet fich an ale berfelbe Geift, ber bei ber Schöpfung ber Belt auf bem Urgewässer gestaltend fich regte: nicht Irbischem fann er entstammen in feiner alle felbstische Liebe banbigenben Gewalt, bag ber von ihm Erfüllte über ber Menge erhaben erfcheint, Mann Gottes von ihr genankt. Unabhängig von leiblichen: Worzügen, tein Diener bes Meisches, sondern eben in scharffter Ente gegnung Geift, bricht er auf geheimnifvollen Bahnen ein in die Geelen, gunbend wie Blit ans ber bobe, fchafe fend und wirtend ale neugefühlte fittliche Rraft, wie ein lebenerzeugender Krühlingeathem. Un feinen beworreche teten. Stand ift feine überrafchende Erfcheinung gebunden, aber wo fie hervortritt, ba ift Siegel und Abel bes mahren Prophetenthums. Beugen muß fich vor biefer himm lischen Macht, die als Stimme bes herrn im Donner ber Rebe hervorbricht, jede irdifche Soheit, ber Ronige Will für, wie die Berrichsucht ber Priefter. Ja, eben barin erkennen wir bie ibeale Bedeutung ber Berfaffung bes hebraifchen Staates, bag in ihm Despotismus und bie rarchie, fonst gerade im Drient in aller Kurchtbarkeit fich geltend machend, vor bem frischen Sauche bes Pro-

121120

a) Am. Cap. 8, 8,

phetenthums, diefem Verklarenben. Geifte ber Theofratie, gerschmelten. Denn, wo immer Unfundige bie theofratis fche Berfaffung belächeln, ba find fie gewiß nur bei ber oberflächlichen Beschaunng bes außeren Geruftes fteben Dber leuchtet Euch nicht, die Ihr bie Freiheit und Festigkeit ber Berfaffung im Ginklange fucht. bas glangende Urbild biefer feltenen Bereinigung im innerften Beiligthume bes ifraelitischen Staatsgebaubes entgegen ? Wenn es freilich geschieht, baf felbft gelehrte und feine Geschichtsforscher unserer Zeit Propheten und Briefter verwechfeln a), bann ift es nicht zu vermundern, wenn der ungebildete Saufe im Hebraismus nur ein die Freiheit bes Boltes niederbrudenbes hierarchifches Roniothum finbet. Aber eben jene geiftige Rraft, bie, ein unmittelbarer, Ausflug bes gottlichen Lebens, bem Rünftler ben Schmud ber Schönbeit, bem Belben bie Beime bes Sieges verleiht, erweckt, die Freiheit, der Rede, in dem Propheten und macht ihn jum Schrecken jeglicher Billfür. Alle politische Weisheit wird vor dem durchbringenben Seherblick bes Propheten zu Schanden, ber, irbis fcher Befchränkung und Befangenheit entbunden, nur in bem treuen Festhalten am Gefete bie mahre Rlugheit bes Rürften und Boltes ertennt. Geher werben fie fo mit Recht genannt, jene gotterfüllten Manner bes bebruifchen Bolfes: benn, umschlefert von ben verschlungenften Raben ber Gegenwart, treffen fie mit ficherem Blide ben einzigen Ausweg zur Rettung aus allen Gefahren; fie find die Augen bes Staates! - Wir wiffen gar wohl, baß man jenen Namen auf ihre übernatürliche Kähigkeit, in hoben Gefichten Die zufälligften Ereigniffe ber Bufunft, befonders in Bezug auf die Erscheinung bes Deffias, vorauszuseben, vor allem benicht; aber jene praphetische Runft, 

a) Led, Borlesungen über bie Geschichte bes fübischen Staates, Berlin 1828.

geber ber Könige und Führer des Bolles zu sein. Aber was ist die Weihe bes göttlichen Geisted? Last es Euch sagen von jenem Propheten Amos, der aus dem ruhigen Thale, wo er der Natur hingegeben im Frieden seine Heerden geweidet, in das Getümmel der Stadt sich bezieht, nicht gelockt vom Reize der Sünde, sondern getrieben von dem unüberwindlichen Drange, gegen die Wacht berfelben den Stad seines Mundes zu schwingen.

Wenn ber Lowe brult: wer follte fich nicht fürchten? und wenn ber herr ruft: wer follte nicht meiffagen? Diefer unwiderstehliche Drang Des Gemuthe, ju reben gegen bas Berberben ber Beit, gegen ben Abfall von Gott, er fundet fich an als berfelbe Geift, ber bei ber Schöpfung ber Belt auf bem Urgewässer gestaltend fich regte: nicht Irbischem fann er entstammen in feiner alle selbstische Liebe banbigenden Gemalt, bag ber von ihm Erfüllte über ber Menge erhaben erfcheint, Mann Gottes von ihr genannt. Unabhängig von leiblichen: Worzugen, tein Diener bes Rleisches, fondern eben in schärffter Ents gegnung Geift, bricht er auf geheimnifvollen Bahnen ein in die Geelen, gundend wie Blit and ber bobe, fchafe fend und wirtend ale neugefühlte fittliche Rraft, wie ein lebenerzeugender Frühlingeathem. Un feinen beworreche teten. Stand ift feine überrafchende Erscheinung gebunden, aber mo fie hervortritt, ba ift Siegel und Abel bes mahren Prophetenthums. Beugen muß fich vor biefer himmlischen Macht, die als Stimme bes herrn im Donner ber Rede hervorbricht, jede irdifche Soheit, der Konige Will für, wie die herrschsucht ber Priefter. Ja, eben barin erkennen wir bie ibeale Bebeutung ber Berfaffung bes hebraifden Staates, bag in ihm Despotismus und bie rarchie, fonst gerabe im Orient in aller Furchtbarteit fich geltend machend, vor bem frischen Sauche bes Pro-

a) Am. Cap. 8, 8,

Ì

ı,

ţ

ø

Ł

ķ

Ė

٤

Ţ

ř

ť

ſ

phetenthums, diesem Bertfarenben. Geiste ber Theofratie, gerschmelten. Denn, mo immer Unfundige Die theofratis iche Berfaffung belächeln, da find fie gewiß nur bei ber oberflächlichen Beschaunng bes außeren Geruftes fteben geblieben. Ober leuchtet Euch nicht, die Ihr die Freiheit und Keftigfeit ber Betfaffung im Gintlange fucht. bas glanzende Urbild biefer feltenen Bereinigung im innerften Beiliathume bes ifraelitischen Staatsgebaubes entgegen ? Wenn es freilich geschieht, baf felbft gelehrte und feine Geschichtsforscher unserer Zeit Propheten und Briefter verwechfeln a), bann ift es nicht zu verwundem, wenn der ungebildete Saufe im Sebraismus nur ein die Freiheit bes Bolles niedenbrudenbes hiergrchifches Roniathum findet. Aber eben jene geiftige Rraft, bie, ein unmittelbarer. Ausfluß bes gottlichen Lebens, bem Rünftler ben Schmitch ber Schönheit, bem Belben bie Belme bes Sioges verleiht, erweckt bie Freiheit ber Rede in bem Propheten und macht ihn jum Schreden jeglicher Billfür. Alle politische Weisheit wird vor dem durchbringenben Seherblick bes Propheten zu Schanden, ber, irbis fcher Befchräntung und Befangenheit entbunden, nur in bem treuen Festhalten am Gesetze bie mahre Rlugheit bes Rürften und Bolfes ertennt. Seher werden fie fo mit Recht genannt, jene gotterfüllten Manner bes bebraifchen Bolfes: benn, umschleiert von ben verschlungenften Faben ber Begenwart, treffen fie mit ficherem Blide ben einzigen Ausweg gur Rettung aus allen Gefahren; fie find die Augen bes Staates! - Wir wiffen gar wohl, bag man jenen Namen auf ihre übernatürliche Kähigkeit, in hoben Gefichten bie zufälligften Ereigniffe ber Bufunft, befonders in Bezug auf bie Erscheinung bes Messias, vorauszuseben, vor allem bezieht; aber jene praphetifche Runft,

3 3 3 4 3 5

a) Led, Borlesungen über bie Geschichte bes ilbischen Staates, Berlin 1828.

Einfalle ber Bergbewohner von Trachon in bas Gebiet van Damastus murben: ihm nach einem Feldzuge vom Kaifer: die genannten Ländereien abgenommen, und dem Herobes übertragen. (Bell. I, 20, 4.). Nach dem Tode bes Zenodorus ging auch der noch übrige Antheil besselben, also anch Abila, auf Herobes den Großen über.

Benn alfo Renoborus bes Lufanias Milene befaß, wenn bes Zenoborus Gebiet in zwei verschiebenen Malen auf Berobes ben Großen überging, fo tann nur mit un natürlicher Spikfindialeit bemeifelt merben, ob nicht ein Theil beffelben boch ihm entzogen blieb (Gudf. S. 28.17.). Das hatte Jofephus ficher bemerkt. Weniaftens tonnte er bann feinedwege fagen (Ant. 15, 10, 3.): & Zyvodwoog έχλειχει του βίου. Καΐσαο δε και την τούτου μοζοαν, ούκ όλίγην ούσαν, Ήρώδη δίδωσιν, ή μεταξύ του Τράχωνος nai the Fallatae hv. Ouladau nai Havidda nai thy niout rapar. Denn offenbar ift notoa ber bem Zenoborus nach ber erften ganberverminderung noch fibrig gebliebene Theil feiner Besitzungen, welchen jest auch (xal) Berobes erhält, und welcher burch bas Relativum & - nur gengraphifch bestimmt, nicht von einem andern etwa bem be robes wurenthaltenen Theil unterschieden werben foll. Es ließe fich biefe Borenthaltung eines Länderftrichs von ber an Berobes fonft geschenften Befigung um fo weniger mit August's Freigebigfeit gegen ben um ihn wirtlich verbienten Dann vereinigen, als jener ihn noch befonders diburdy:ehrte, daß er ihm die Procuratoren in dem bes nachbarten Sprien unterordnete (Ant. 15, 10, 8.).

Benti nun gleich Josephus a. a. D. nur klatha und Panias nehlt der Umgegend unter jener uoso aufführt, so tank dieß nicht hindern, Abilene darunter zu verstehen, da wir bei ihm die Unbestimmtheit geographischer Bezeich nungen gewohnt sud, und namentlich der Ausbruck of nebek nicht nur die Stadt Paneas (Cafarea Philippi) in gerin-

ger Entfernung von Abila, fonbern eine Lanbschaft längs eines Libanon aurms hin bezeichnet (Bell. 2, 9, 1.). Go aut nun anderwärts die von ber Stadt Abila genannte Landschaft unter bem von ber Stadt Chalcis berrührenben Ramen Chalcidene, Chalcis, befagt wird (Ant. 14, 7, 4.), und auch umgefehrt biefe unter bem Ramen Abilene, fo aut kann in unfrer Stelle bas Gebiet von Abila unter Das nias befagt werben. Ja man konnte, mas ich übrigens nicht für wahrscheinlich halte, schon unter ber erften Schenfung Abila an herobes gelangen laffen, aus bemfelben Grunde, aus welchem es Gustind ihm burchaus abfprechen mochte (S. 18.), wegen feiner Lage in ber Rabe pon Damastus. Denn gerabe um Damastus vor Räubereien zu fchüten (Bell. 1, 20, 4.), erhielt Berobes Trachon, Batanea und Auranitis, jenes Galilaa von Often und Norden begrenzende Gebirgeland, des hermon und Lis banon Gebiet. Zwischen biefem Landstriche und Galilaalag Matha und Panias, in beren Befit Zenobor nicht mehr Schaden tonnte, und durch beren Erwerbung Berodes Gebiet vollends arrondirt wurde. Ich giehe aber beghalb por, Abilene unter Panias zu begreifen, weil Plinius hist. nat. V. 18 es gur Defapolis gahlt. a) - Sat bemnach Berodes d. G. Abilene befessen, fo fragt fich jest, ob es nach seinem Tode auf Philippus überging, oder einem befondern Onnasten unterworfen murde, wieder einem Lufanias, bem, welchen Lufas nennt. Letteres tann aus awei Gründen nicht angenommen werben. Ginmal hatte ein folder Lyfanias bei ber Theilung bes herobischen Nachlaffes auch mohl genannt werden, und in ber meift in jenen Gegenden spielenden Geschichte ber Berodiaden auch irgend einmal auftreten muffen. Sobann lag es gar nicht in ben Berwaltungsmaximen Augusts bei jener

a) Abila Lyfania, zwischen Damaskus und Baalbet, ift nämlich vers schieben von Abila der Dekapolis, unweit Gabara. D. Corr. Theol. Stud. Jahrg. 1833.

Choilung, Die Provinzen an neue herren ausmaeben. Rahm er ja felbft ben Erben bes Berobes bebeutenbe Ges bietstheile ab. Es gehörte affo gewiß mehr als die Stelle bei Lutas bagu, um uns mahricheinlich gu machen, bag Angust bber gar Liberius ein ex hyp. ben Berodiaben ents gogenes gund nicht (wie Subda) mit Sprien vereinigt, fonbern einem nenen Rurften Lufanias geschentt habe, bem es überbieß (f. unten) bald wieder hatte muffen entzogen worben fenn, ohne bag irgendwo bie geringfte Spur eis ner Erwähnung bavon fich findet. Es fann fich alfo fhalich nur barum bandeln, ob nach herobes Tob Abis lene anf Philippus ober in die Statthalterschaft Sprien überging. Das Erftere icheint fich aus Sofephus au ergeben. Ant. 17, 8, 1. bestimmt Berodes Testament als Antfreil bes Philippus Gaulonitis, Trachonitis, Batas nea und Danias. Rach unfern obigen Refultaten wart unter einem ober bem anbern ber bier genannten Ramen Abilene mit begriffen. Die Beffätigung bes Testaments burch Augusterwähnt als Philippus Antheil Batanea, Tra chonitis, Auranitis und einen Theil bes Saufes Zenobori (Ε55. 11.4. σύν τινι μέρει όξκου τοῦ Ζηνοδώρου λεγομένου).

Daß hier Abilene nicht ansdrücklich genannt wird, kann uns nicht wohl abhalten, es unter dem µέgos okword Zyvodwood zu verstehen, wie oben unter µõga rou Zyvodwood. Die Paralleskelle Bell. 2, 6, 3 nimmt uns dieses Recht keineswegs durch die genauere Bestimmung µégy revà rou Zývodog okwor rà negl Iaµvlav, denn diese Bestimmung ist eigentlich eine ungenaue, sofern außer die sen µégy allein Baravala noch als Philippus Antheil erscheint, dennach Trachonitis und Auranitis übergangen oder unter jenem Namen begriffen wird a). Können wir

a) Wenn Sastinb (20) unter olnos rov Znvodwoov bie biesem eis genthamitch zugehörigen kander, im Unterschied von den gemies theten Besithungen des Lysanias verstehen will, so icheint biese

vemnach burch biefe lettere Stelle und nicht beivegen laffen, unter fenem peoor olkov rod Znvodwood nur bas Stadtgeblet von Jamnia ju verfteben (Jofephus ift offenbar hier wie oben liber- bie pospæ etwas allguffkaftig), sv muffen wir, geneigt fenn, ben Ausbrud olnog voo Bnodδώρου für übergetraden zu halten von olkog võu Audavlou (benn auf teinen Fall tann Jamnia, eine oberautilaifche Stadt flos. de vita sua S. 37.7, erbliche Befigung bes Benodovus gewesen fenn) nito einen Eheil ber ehemaligeit Befitungen bes Lyfanias barunter ju verfiehen. Bir können aber nach geographischen Berhältniffen teinen ans bern barunter verfteben als Abilene i' benn, was Enfanias fonst noch und nach ihm Zenedorus befag, Chalcis, murbe ohne Abilene mit ben übrigen Landereien bes Philippus nicht im Zusammenhange gewefen fenn't es wurde alfb natürlicher ber fprischen Procuratur zugefchlagen. Abis lene, diefer Theil bes Sanfes Lyfania und Zenobori, bing mit Tradonitis Aufammen (in welchem Busammenhange es auch von Plinius genannt wird) und wurde auch fpas ter (Bell. 2, 12, 8) dem Agrippa niebst Batanaa, Trachos nitis und Gaulonitis gegen bas gu verlaffende Chalcis ... '.i . augetheilt.

Dieß als das mahrscheinlichste Refultat, daß nämlich Philippus Abilone besessen haber takk nicht umgestößen werden durch diesenigen Stellen bei Josephus, in welchen er Abilene von Philippus Testarchie anszuschstehen scheint. Ganzohne Belang ist zuwörderst Ant. 18,14,6, wo er bei'm Todo des Philippus als seine Herrschaft wur Trachonitis, Gaulonitis und Batansa nennt. Denn hied übergeht er entschieden etwas, nämlich jenen oben bespros

Bur Burker of a stable as as at

Unnahme sowohl Bell. 1, 20, 4, als auch die obengenannte Stelle zu wibersprechen, welche ja Bararala, bas er nach Sastind nicht von Ensanlas bekommen, fondern eigenthamlich befeffen haben foll, par bem oknog ausschließt.

chenen. "Theil bes Saufes Benobori," wie wir benn ichon bemerkt haben, daß er nicht überall genau ichematifirt. Michtiger und fchwieriger ift bie Stelle Ant. 18,6, 10: Γάϊος βασιλέα καθίστησιν αὐτὸν τῆς Φιλίππου τετραργίας, deappausuos autes nai rin Augulov respanzian. Cali gula habe bem Ugrippa bie Berrichaft über bas Gebiet bes Philippus gegeben, und ihm noth bas bes Lyfanias bazugefchenkt. Ungeachtet für fich betrachtet, biefe Stelle nicht nothwendig bas lyfanische Gebiet von ben Beffbungen bes Philippus ausschließen muß, fondern möglicher Beife fagen tonnte: Caligula habe bem, Agrippa bas gange Bebiet bes Philippus gegeben, felbft auch bie barunter begriffene Tetrarchie bes Lyfanias, - fo will boch ficher Josephus nicht dieß fagen, fondern etwa, Agrippa habe bas gefammte Bebiet bes Lyfanias bekommen, außer bem Theil, ber schon ju Philippus Tetrarchie gehört batte, und ber auch Ant. 18, 4, 6. übergangen wird, ober - Josephus vergaß eben, daß Philippus bas lufanische ehenfalls befeffen hatte. Ein folder lapsus bes Gefchicht ichreibers ift barum bas Wahrscheinlichste, weil er über Diefelbe Materie noch einmal unübersehbar vorkommt. Rämlich Ant. 19, 5, 1. wird bie Bestätigung ber cajischen Schenkung an Agrippa burch Claudius und ibre Bermehrung folgendermaßen erzählt: διάγραμμα προυτίθει, τήν τε άργην 'Ανρίππα βεβαιών, ην ο Γάϊος παρέσχε προςθήαημ δε αύτω ποιείται κάσαν την ύπο Ήρωδου βασιλευθείσαν (ος ήν πάππος αύτου) Ιουδαίαν και Σαμάρειαν. και ταύτα μέν ώς όφειλόμενα τη οίκειότητι του γένους ansoldov. 'Abilar de the Audariou, nal oxoda er to Διβάνω βρει έχ των αύτου προσετίθει. Also die von Co ligula geschentte herrschaft (bie Tetrarchie bes Philippus und bes Lyfanias) wird bem Agrippa bestätigt, und au-Berdem ihm noch gegeben Judaa, Samaria und Abila bes Lyfanjas! Sk bieß tein Miberfpruch, fo weiß ich teinen mehr. Rur bann mare es teiner, wenn bie Te-

trarchie bes Lufanias und Abila bes Lufanias verschiebene Brovingen maren, mas taum bentbar febn möchte. felbe Josephus nun, welcher fast in Ginem Athemauge biefen bebentenben Biberfpruch begehen fonnte, mochte gu obiger Ungenanigfeit, bas Gebiet bes Lufanias noch neben bem bes Philippus, in bem es befaßt war, befonders aufzugahlen, um fo leichter verleitet werben, als Abila fortwährend ben Namen bes Enfanias führte, und fo von ber Tetrarchie bes Philippus verschieden fcheinen konnte, besonders da als Tetrarchie des Philippus im engern Sinne von Josephus felbst zuweilen nur eine feiner Provinzen genannt wird, Trachonitis (Ant. 18, 5, 4). Auch ist wohl ju beachten, bag Josephus bei ber Darftellung ber Munificenz ber Raifer gegen bie Berodiaden ben Mund gar voll nimmt, und nicht genug Provingen aufgahlen fann (ahnlich ben Titulaturen unferer Reichsfürften im vorigen Jahrhundert), ja, daß er aufer bem fchon bemertten, aus biefem Beftreben hervorgegangenen Berfehen noch einen Berftof gegen bie flare Geschichte und baneben wieberum sine falsche Länderabtheilung sich erlaubt, wenn er B. I. II. 11, 5. fagt, daß Klaudius rov 'Avolanav edwosiro ryakτρώα βασιλεία πάση, προςτιθείς έξωθεν και τας υπ' Αυγούστου δοθείσας Ήρώδη Τραχωνίτιν καί Αύρανίτιν, γωρίς δε τούτων ετέραν βασιλείαν την Λυσανίου καλουutum. Denn herodes I. war ja auch von Judaa und Gamaria nicht Erbfonig, wie biefe Stelle vorausfett, tonnte alfo biefe ganber eben fo gut ober eben fo wenig nach Erbrecht hinterlaffen (cf. oben Ant. 19, 5, 2. ws ooeiloueva τη οδιειότητι του γένους) als die ihm fpater geschenkten Provinzen Trachonitis und Auranitis. Josephus aber stellt es fo bar, bag Rlaudius nicht nur, was man mit Recht ettoa erwarten fonnte, fonbern noch viel mehr bem Agrippa gefchentt habe. Unter ben weiteren Gnabenge-Schenken führt er aber unvertennbar Provinzen auf, bie fehon zu bem gehörten, mas er als mit Recht ben Berobigben gebührenb vorausfett.- Wer wollte bie füsfind'iche Erflärung biefer Stelle erträglich finden (p. 98): nverba; spoosedsis konsen etc., non necessario id sibi volunt; Claudium Agrippae prester narpe av Basilslav dedisse quoque (τῆ πατρώα βασιλεία addidisse) Trachonitin etc., sed its interpretands sunt; Claudium Agrippae practer alies Herodis I. provincias (sc. Iudacam et Samariam) dedisse quoque provincias quasdam extra illas sitas (E£w9sv) sc. Trachenitin etc. ita. ut. cum utriusque generis provincise confunction πατρώαν βασιλείαν constituerent, Agrippa dum posterioris quoque generis provinciis donaretur, co ipso τή πατοφά βασιλεία πάση donaretur." Das Unna türliche ber Deutung von Ekmber ift ebenfo groß, als bas Bezwungene ber gesammeen Auffaffung. Offenbar tonnte, wenn eine folche Gewaltthätigfeit erlaubt ware, auch bas Königreich bes Lysanias noch unter jene zwooog Bacilela gezogen werden. Allein Josephus will hier bief so wenig, als er Trachonitis u. f. w. bazu rechnet. Da er nun bei feinem panegprischen Cone, um die Munificeng bes Raifere zu erhöhen, mit letterem ben Kehler begeht, bas ichon im ersten Ausbrucke befaste noch besonders als verschieden aufzuführen, fo vernichtet er bamit offenbar feine Glaub. würdigkeit rudfichtlich ber Ausschließung Abilenes von Berodes Berrichaft, und gibt uns das Recht, auch Diefes Gebiet unter ber genannten Berrichaft befagt ju benten Bergeihlicher und erklärlicher wird hier bes Josephus Unge nauigfeit außer bem fchon Gefagten baburch, bag Abilene fortwährend ben Namen bes Lyfanias beibehielt, und harum leicht als abgefonderte Proving erschien. Wo Io fephus nicht panegprisch, sondern gewöhnlich prosaisch fpricht, ba begreift er auch mirklich die Gefammtheit ber bem Ugrippa gefchenkten ganber unter bem Ramen bes burch Philippus Tod verlaffenen Bierfürftenthums (B. I. I. 9, 6), zählt also auch Abila zu bes Philippus Besitzungen Alfo getroft auf ben Cod. C. hin im Lutas das zweit

··· ·\*)

reroaprouvrog gestrichen. Die eregetische Schwierigkeit, welche Rühnöl erhebt, ift ohne Belang; es founte recht gut Avoavlov rys 'Abelnvys heißen, benn ber Rame, wors nach eine Begend, eine Stabt genannt wird, fieht gern im Genitiv voran (Matth. 322.) a) und vor bem Cigennas men fehlt ber Urtifel mit Recht, bu biefer Genitiv Teine scharfe Diftinction bezweckt (Biner G. 116). Ein migverstehender Abschreiber tonnte leicht vernammens aus ber frühern Linie suppliren. Die Erwähuung bes herrs fchers von Abilene, biefer tleinen Proving, mit ber Chris ftus nie in die geringfte Berührung tam, hatte fchlechters bings feinen 3wed, wie Diehonfen glanben möchte: natürlicher mar es aber, Philippus Sauptbefigungewaufs gugablen, und unter biefen namentlich auch Abilene aufsuführen, das ungeachtet feines geringen Umfange fo bebeutend mar, bag man bie Gintimfte ber Stade Abila allein benen eines Kürftenthums gleichschätte (PAn.h. nat. V. 18), und das auch lange nach Lufanias Tode noch von ihm feinen Ramen führte :(Ant. 19, 5, 1. 20, 11, 5. Bell. 2, 11, 5; 2, 12, 8). The interpretation of the Saction of

Doch muß zugegeben werben, daß es an fich wecht möglich wäre, Lukas habe irrthümlich einen Lysanias als Fürsten Abilenes genannt, weil Abilene noch immer Abilene des Lysanias hieß, wenn man nämlich zugibt, was auch Olshausen thut, daß sich Luk. 2, 2 über die Schätzung des Quirinus ein chronologischer Fehler sinde. Allein zu

a) Die Bemerkungen und Citate in Matthic's griech. Grammat. §. 321.

a. E., welche ber hr. Bf. zu meinen scheint, lassen sich zur Berstheibigung ber oben vorgeschlagenen Lesart Avoarlov zīs 'Ablhrvīs nicht anwenden, da sie sich auf einen anderen Fall beziehen. Auch ist zu bemerken, daß man, um auszubrücken: als Philippos Vierfürst über Ituraa, Trachonitis und Abilene des Chsanias war,—griechisch nun einmal nicht sagen kann: Ollanov zergagzoürzos zīs 'Irovgalks nal Tgazarlzidos zwigas nal Avoarlov zīs 'Ablhrvīs, sondern daß es beißen müßte: nal zīs 'Ablhrvīs zīs zoū Avoarlov. D. Corr.

## 1066 Schnedenburger über Lutas III, 1.

gefdweigen, bag jenes noorn nach neutestamentlichem Sprachgebrauche recht gut als Comparativ aufgefaßt werben fann (Joh. 1, 30; 15, 18), woburd Entas bie bort gemeinte Schatung bestimmt von ber bekannteren quiris nifden unterschiebe und als früher geschehen bezeichnete: fo icheint ed bie natürlichste Billigfelt zu erforbern, nut in einem unvermeiblichen Kalle einen Schriftsteller gerabezu Lügen zu ftrafen, vielmehr, fo lange es fich immer thun läßt, seine Angaben fo aufzufaffen, wie fie mit ber anberwartsher befannten Wahrheit übereinstimmen. Die Schwie rigfeit, Abila unter bes Philippus Befigungen ju rechnen, ift gber gewiß weit geringer, als bie, auf unfre Stelle hin einen jungern Lyfanias anzunehmen, ber noch im 15ten Jahre bes Tiberins biefes gandden beherricht haben follte, welches nur einige Jahre fpater unter Caligula volltommen als kaiferliches Eigenthum erscheint (f. die angef. Stelle Ant. 19, 5, 1'10.) und boch ben Ramen bes erften Lyfanias führt. Dag nämlich biefer "erfte" Lyfanias unter bem Beinamen bes gandchens verstanden werbe, magt felbft Süstind (S. 22) ungeachtet feines substituirten zweiten Lyfanias nicht zu bezweifeln.

## Recensionen.

## C. F. Goschel's neuere Schriften.

- 1. Aphorismen über Richtwissen und gbsolutes Wissen im Berhältnisse zur christlichen
  Glaubenserkenntnis. Ein, Beitrag zum Berg
  ständnisse der Philosophie unserer Zeit. Bon Carl
  Friedrich G..., I.— Darum rühme sich Riesmand eines Menschen, Es ist Ales eugr. Es sen Pauslus ober Apollo, es sep Rephas ober die Welt, es sep
  bas Leben ober der Tod, es sep das Gegenwärtige ober
  bas Zufünstige, Alles ist eugr. Ihr aber sepd Christi;
  Christus aber ist Gottes. 1 Kor. 3, 21—23. Auf der
  Rückseite des Titelblattes Motto: 1 Kor. 1, 20—23,—
  Berlin bei Franklin, 1829.
- 2. Der Monismus des Gedankens. Zur Apologie der gegenwärtigen Philosophie am Grabe ihres Stifters. Bon Carl Friedrich Göschel. Aúg de solavsau nakslovz ovis kovisolnsan vad ron dron, ovis un povad. Maravoz Nok. X. Naumburg, bei Zimmermann, 1832.
- 3. Hegel und seine Zeit. Mit Rücksicht auf Göthe. Zum Unterrichte in der gegenwärtiger Philosophie nach ihren Berhältnissen zur Zeit und nach ihren wesentlichen Grundzügen. Bon Earl Friederich Göschel. Ta de kase per ovene, de eyd oppes därdges, nelvere de au office. Berlin, 1832. Duns ter und humblot.

(In Beziehung auf bas Berhaltnif ber hegel'ichen Philosophie zum driftlichen Glauben).

1. Es ift gewiß eine erfreuliche Erfcheinung, bag bie neuere Philosophie auf ihren verschiedenen Entwide lungestufen, wie wenig fie fich auch zuweilen eine Zeitlang um bas Chriftenthum und ihr Berhaltnig zu ihm zu fummern ichien, boch immer wieder auf bas Bestreben gurud. tam, fich fo eng als möglich an baffelbe angufchliegen. Bon Seiten ber fant'ichen Philosophie tonnte bieß freilich nur auf eine gang außerliche Beife, als eine bewußte Umbeutung driftlicher Lehren in philosophische, gefchehen - ein Berfahren, welches am großartigften und geiftvollften von Rant felbft in ber Religion innerhalb ber Grengen ber blogen Bernunft burch geführt worden ift, und fo verwerflich es an fich feyn mag, boch baju gebient hat; die Philosophie mit eis nigen tiefen driftlichen Ibeen, Die ihren eigenthum lichen Behalt burch jenen Gublimirungsproceg binburch gerettet hatten, zu befruchten. Auf bemfelben Standpuncte ber Umbeutung fteht auch Richte in feiner Unweifung jum feligen leben - eine Schrift, die wohl bestimmter als irgend eine andere auf die damals noch gutunftige Entwidelung ber Philosophie, bie nun feitbem Gegenwart geworden ift, hindeutet und ihr Bahn bricht -; aber auch ihm ift baffelbe begegnet wie Rant, baf er, unwillfürlich ergriffen von ber wunderbaren Ge walt bes Gegenstandes, ben er zu beherrschen meinte, über fich felbst und bie engen Schranten feines Syftems hinausgehoben murbe. Ernfter ichien es bie Ratur philosophie mit ihrer Anschließung an das Christen thum gu nehmen, und gewiß ift ihr ein machtiger Bug nach beffen Tiefe nicht abzusprechen, nachbem fle nur ben erften Raufch jugendlichen Uebermuthes, wie er g. B. in Schelling's Dethobe bes atabemischen Studiums einen giemlich teden Con gegen bas Chriftenthum angestimmt,

überheimben hatte. Alben einerseits bad Berbennen bes praftifden, ethischen Grundcharaftere bes Christenthume. ber freilich bamale in ben burftigften Geftalt erfchien, befe fen einenftes Befen, bie Lehre von ber Wiedergeburt ans Gott, von ben Thealogen fur baaren Depfticismus ausgeneben murbe, andererseits bie Karle hinneigung jum Dantheismus, die aus ber innerften Mitte biefer philosophischen Mithtung entsprang, lieben fie Diefem Buge micht mit ents fchiebener, ungetheilter bingebing folgen; und wenn fpafer bie ebelften Beifter unter ben Reprafentanten biefer Richtuin, Schelling, Steffen 8, ben Glauben, an einen lebendigen, perfonlichen Gott, ben Schopfer ber Belt, als Grundlage ber driftlichen Religion in feiner emigen Wahrheit anerkannten, so ist bieß wohl mehr als ein Sieg bes Christenthums über ihre Philosophie, benn als ein freies, felbitfanbiges Busammentreffen biefer mit jenem andufeben, wie benn auch biefe Anerkennung mit bem Berbrechmiber Form ihres Syftems verbunden mar.

Es ift num der Stolz der neuesten Philosophie, wie sie seit: etwas länger als einem Jahrzehent besonders in dem nördichen Theile Deutschlands sich mit ausnehmendem Glück ausdreitet, die Berföhnung der Speculation und des christlichen Glaubens, die bischer von dem philosophischen Geiste nur angestrebt worden sep, wirklich vollzogen zu haben; was sie für die höhere Entwickelung anderer Wissenschaften geleistet, möchte sie sich wohl allenfalls noch eher streitig machen lassen, als das Berdienst, das sie sich um die Theologie durch die Aufhebung jeues Gegensass, durch die eben dadurch erst möglich: gewordene Begründung einer speculativen Theologie erworden zu haben behauptet.

In biefer Beziehung gehört die vorliegende Schrift zu den michtigsten Erzeugniffen der neueren philosophischtheologischen Litteratur, und wenn gleich schon einige Jahre verftrichen find feit ihrem Erscheinen, während de-

ren fte von wielen Geiten bad ungfinftigfte, ja wedwerfenbi fte Urtheil erfahren, fo ift es boch teineswegs gu fpat, in biefen Bintbern, in benen bisher noch nicht won ihr bie Rebe gewesen, einige Betrachtungen ifber bas Wefent lichfte ihres Inhaltes und ihre allgemeine Tenbeng angu-Rellen. Die eigenthumliche Bebeutung, welche Diefer Schrift bie Bereinigung frommen Sinnes mit grundlicher fpeculativer Bilbung, aus ber fie entfprangen, verleibt, hat Begel felbft im vollften Mage anerkannt in ben Jahre büchern für wiffenschaftliche Rritit, Jahrg. 1829 G. 789 ff. In biefer Recension begrüßt er fie als ein Zeichen ber Zeit, als die Morgenröthe bes Friedens zwischen Glauben und Biffen, vielleicht felbst ein wenig überrafcht, bag ber fühne Berfuch . fein Guftem mit ber driftlichen Lehre in ihrer freng firchlichen Geftalt vollftandig ju identificiren, fo febr gelmaen fonnte. Und in ber That ist wohl die Philosophie nismals so dicht herangetreten an den chriftis chen Glauben, um ihn gang ju fich herüber ju locken, als es in Diefer Schrift gefchieht." Was babei ben gewinnenben Gindrud berfelben fehr verftarft, ift bie liebensmur bige Gigenthumlichkeit bed Berrn Berfd., in welcher tie fer Ernft mit einer findlichen Offenheit und Treubergige feit, die fich au einigen Stellen fehr naiv ausspricht, auf bie anmuthigste Beife verfchmolzen ift.

Unser Zweck ift nun, lediglich vom Interesse bes christlichen Glanbens, welches uns bas schlechthin höchste ist,
ansgehend, uns beutlich zu machen, ob wir die behandtete Identität besselben mit dem speculativen Systeme,
zu welchem sich der Hr. Verf. bekennt, anerkennen dürsen.
Diesen Zweck im Auge behaltend, übergehen wir mit Stills
schweigen den ersten Abschnitt dieser Schrift, das Nichts
wissen, der gegen das objective Nichtwissen und subjective, von dem realen Inhalte der Offenbarung abgewandte: Glauben der jacobilschen Philosophie eine
tressende Polanis enthält; die den inneren Micherspruch

vieser Denkweise gründlich aufvedt, und um so zeitgemässer ift, je ausgebreiteter noch in unsern Tagen der Einsstuß, je ausgebreiteter noch in unsern Tagen der Einsstuß, je ausgebreiteter noch in unsern Tagen der Einsstuß bieser Denkweise ist, und je weniger es auch unter frommen, wohlgesinnten Christen an solchen fehlt, die sich abmühen, die Grundsätze derselben in sich selbst mit einem aufrichtig gemeinten Offenbarungsglauben in Uebereinskumming zu bringen. — Wir haben es hier besonders zu thun mit dem zweiten Abschnitte: das absolutes Wissen, in welchem der Hr. Verf. sich bestrebt, die Ressultate des absoluten Wissens als identisch mit den Wessenlehren des Christenthums aufzuzeigen.

Das und nun bier zuerft zum Biberfpruche nöthigt, ift dief, daß in diefem Abschnitte, wie überhaupt in bem gangen Buche bie protestantische Rirchen lehre mit ber Schriftlehre ihrem Inhalte nach schlechthin gleichgeset wird; Aberall wird fo geredet, als verstände es fich für ben protestantischen Christen gang von felbst, bag bie Lehre feiner Rirche, wie fle von ben Dogmatitern bes fiebzehnten Jahrhunderts aus ber heiligen Schrift und ben fymbolifchen Buchern entwickelt worden ift, in allen ihren Beftimmungen ewige Wahrheit fen. In biefem Sinue werben gleich ju Unfang G. 5-8 bei ber Auslegung eines hinrich 8'ichen Befenntniffes zwei Stufen unterschies ben, die erste, da der Christ die Wahrheit glaubt, weil bie Rirche glaubt, die zweite, da er vermittelf bes fpeculativen Begriffes jum Biffen ber Bahr heit gelangt. - Dieg Glauben, weil die Rirche glaubt, gehört aber nur für den Ratholiten; ber feiner felbft bewußte protestantische Christ glaubt ber Rirche, weil und in fofern er fich burch eigene Forschung von ber Bufams menftimmung ihrer Lehren mit der Lehre ber Schrift übergengt hat; und freilich hat Jemand nur bann bas Recht, fich einen protestantischen Christen zu nemmen, wenn er bie höcklen Principien, and welchen bie protostantische Birthe erwachsen ift, und bie fie in ihren fombolischen Büs.

í

į

dern deutlich genug als folche bargelegt hat, als schriftgemäß anerkennt. Aber eine abgeschloffene Rirchenlehre hat ber Droteftantismus nicht, fondern er muß bie Lehre, feinen höchsten Grundfagen nach, als eine noch stete in ber Entwidelung begriffene betrachten; Die Schrift ift, wie ihre unerschöpfliche Quelle, fo ihr nie ruhendes Correctin; ja ber Protestantismus mußte feinen eigenen geichichtlichen Ursprung verdammen, wenn er leugnen wollte, baf bie Rirche bei jener Entwickelung in mefentliche Berthumer verfallen und barin Jahrtaufende lang verharren tann, daß fie fomit burch fich felbst und ihr Unfeben feine genugende Garantie für die Wahrheit ihrer Lehre Darum barf ein protestantischer Chrift, ber bas aibt. Berhältnis des driftlichen Glaubens zur Philosophie be ftimmen und die Ginheit beiber nachweisen will, fich bie genane eregetische Begrundung bes Glaubens, ben er als ben driftlichen aufstellt, burchaus nicht erlaffen. - Es ift indeffen nicht ichmer einzusehen, mas für ein Intereffe die Philosophie unserer Zeit hat, die christliche Lehre als etwas Abgefchloffenes, Fertiges zu behandeln. Denn inbem fie, als bie Philosophie bes abfoluten Dif fens, behauptet, bag in ihr felbst ber ertennende Geift ben Gipfel feiner Entwickelung erftiegen habe und nun fein wefentlicher Fortschritt mehr möglich fen, fonbern nur etwa eine meitere Berbreitung ber gewonnenen Refultate über die Gebiete ben fogenannten pofitiven Biffenschaften, fo tann fie freilich nicht mohl zugeben, bag bie christliche Lehre, mit ber fie fich identisch woiß, noch in ber Entwickelung begriffen feb und bas Biel ber Bollen bung noch vor fich habe.

Wenden wir und nun zu dem Inhalte felbst, in welchem ber christliche Glaube und die Philosophie unsver Zeit sich: als identisch erweisen soll, so scheint das Rutürlichte, die Betrachtung an derfelben Stelle anzufnit pfeu, aufder schon, frühere Philosophieen gescheitert: sind,

und wo nach, ber unter ben Gegnern bes hegel'ichen Guftems vorherrschenden Meinung unch ibm baffelbe Miffgefchic wiberfahren fenn foll. Das Chriftenthum hat feinen Sinn ohne einen lebenbigen, perfonlichen, von ber Melt verschiebenen Gott - benn nur ein folder tann Keben und geliebt werden - und ohne eine unvergängliche Berfonlichteit bes Menfchen - benn nur eine folche tann Gegenstand ber erlosenben Liebe Gottes fenn. Darum ift ber Pantheismus, in fofern er bie Perfonlichteit Gottes, fein emiges Selbstbewußtfenn, in welchem er fich als von ber Belt, feinem Geschöpf, verschieben weiß, aufhebt, allerdings mit bem Chriftenthum in einem unverföhnlichen Wiberstreit befangen, eben fo bie Lengnung ber perfonlichen Unsterblichkeit, woher fie immer entsprungen fenn mag. — Dürfen wir nun wohl einstimmen in ben gewöhnlichen Borwurf bes. Pantheismus gegen bie herrschende Philosophie unferer Zeit? - Bollten wir und ftreng an bie Etymologie biefes Wortes halten, fo mare biefer Bormurf allerdings gang gegründet; bag Gott und All Eins ift, wird von bem Orn. Berf. ausbrücklich behauptet, boch fo, bag er unterscheibet zwischen All und Belt, ber er nicht eine Realität zugefchrieben wiffen will, die nur Gott gutomme, G. 154. Indeffen icheint ihn hier, wo es eben auf bie Worte antommen foll, boch bas Wort bes Apostels zu schützen, bag einft eine Reit tommen werbe, wo Gott Alles in Allem fenn werbe, 1 Ror. 15, 28. und er felbst beruft sich auch barauf; wies mohl aus biefem apostolischen Wort, wenn es eben nur angeführt wird, ohne bag man fich auf bie nahere Beftimmung feines Inhaltes einläßt, freilich nichts weiter folgt, als bag man allerdings in irgend einem Sinne auf bem Gebiete ber driftlichen Lehre behaupten tonne, Gott fen Alles; ob aber in dem Sinne bes hrn. Berfe., ift eine andere Frage. - Rehren wir und aber nicht weis ter an die Etymologie, sondern halten und an den oben Theol. Stud, Jahrg. 1838. 64

ì

Ţ

1:

ķ

angebenteten Gina bes Musbrudh: "Dan'theismus, wie ihn ja wohl auch ber gewöhrtiche Gebrauch beffelben burch ben Gegenfat, in ben er ben Dantbeismus mit bem Donotheismus ftellt, wenn gleich etwas ungeschidt, bezeichnet, fo laft fich allerdings Spinoza ale eigente licher Repräfentant biefer philosophischen Dentweise anses ben; benn indem er über ben farren, abftracten Begriff von Gott als abfolute Subshang nicht binausging, blieb jebe Ertenntnift bed perfonlichen Lebend Gottes and Das hegel'sche Gustem hat nun allerdings arickloffen. auch biefen Begriff von Gott; Gott ift ihm an fich und ehe er etwas Anderes ift, bie abfolute Subftang; allein es wäre die größte Ungerechtigkeit, wenn wir verkennen wollten, bag es ben biefem Begriffe boch nicht ftehen bleibt, fonbern zu bem bes abfoluten Gubjects und ber Einheit von Subject und Subfang fortgebt, und in biefem Fortgange jur Anerkennung Gottes als Briftes gelangt, worin benn eben bie Anerfennung feis ner Derfonlich feit, feines ewigen Gelbitbemuftfeuns enthalten fenn foll. Die Gegner jenes Suftems erwis bern nun gwar: allerbings werbe von ihm bas Gelbftbe wußtfenn Gottes anerkannt, boch in ber Art, bag es ihn erft im Menfchen , in beffen Biffen von Gott. fich feiner felbft bewußt werben laffe, mas benn freilich biefe mit ber linten Sand nehmen, mas die rechte gegeben, und ben Pantheismus, ben man gur Borberthur binausaetrie ben, jur hinterthur wieber hereinlaffen. Allein biefe Be schulbigung wird von unferm hrn. Berf. ausbrücklich ab gewiefen, und zwifchen bem Gelbstbewußtfenn Gottes in fich felbft und feinem Gelbftbewußtfeon im Den fchen unterschieben, G. 67 ff.

Somit schiene benn ber Vorwurf bes Pantheismus von bem hegel'schen Spstem, wenn anders die Auffassung bes hrn. Berfs. die richtige ift — und sie ist ja von dem Gründer desselben förmlich bestätigt — glücklich abgewält

Und boch tann Recenf. bei genauerer Ermagung an fevn. ber mahren Meinung bes brn. Berfd. ihre Berfthiebens heit von dem, was oben als bas Wefen nichtpantheiftis scher Gottedlehre angedeutet worden ift, fich nicht verhelf Dag Gott in feinem Selbstbewußtsehn fith als von ber Welt verschieden miffe, murbe er und mohl auf teinen Kall jugeben, ba bieß ja nothwendig zu zwei Realitäten führen würde - ein Dualismus, ber ihm, wie jeder ans bere, gewiß ein Greuel ift, wie er benn auch G. 154 aus. brüdlich lehrt, baf nur Gott, nicht ber Welt Meglität Ja er wurde und nach G. 54 mahrscheinlich vorwerfen, bag in biefer Borftellung Gott nur als ein ob. jertiver Gott, mithin mehr ober weniger als ein Abgote, b. h. als ein von bem Subjecte getrennter Gott ericheine, aber nicht als Er selbst erfannt werbe. Bir miffen und bas gefallen laffen, und unfererfeits bei ber Behauptung beharren, baf bie Philosophie, so lange fie bie Welt als eine von Gottes Wefen verfchiebene, burch feis nen Wilten hervorgebrachte Realität nicht anerkennt, fo lange ihr ber Schöpfungebegriff ber Offenbarung mangelt, fich von ben Keffeln bes Pantheismus nie gang loszureifen vermag; was Rovalis vom Spinozismus fant, bag er eine Ueberfattigung mit Gottheit feb, gilt von ihr allzumal; auch wird fich heut zu Tage woh! so leicht Riemand mehr einreden laffen, bag eben bærin, Gott als die einzige Realität anzusehen, bas: Wefen ber Frommigkeit bestehe; im Gegentheil burfte es wohl jest und in Zufunft immer mehr anerkannt werben, wie es gerade im innerften Intereffe bes driftlichen Glanbens, feiner Lehre von ber Gunbe und Erlofung ift, Die Reas lität bes geschaffenen Seyns gegen ben Afosmis. mus ber meiften neuern Philosophen zu behaupten. biefer Begiehung ift Anton Günther's Borfchule gur speculativen Theologie bes positiven Chriftenthums gewiß eine fehr beachtenswerthe Era

ţ

Ċ

ú

ţ

Ì

ġ

;

ç

fcheinung umferer Beit, ale Berfuch, ben Schöpfungebegriff, bas Rreng bes Berftanbes, nach Schel linghe Musbend, jum Grundpfeiler bes Gebanbes iener Theologie ju machen. - Und um von hier aus noch einmal guruttgutehren gu fener Unterfcheibung gwifden bem Gelbitbemuftfenn Gottes in fich felbit und im Monischen, fo erscheint fie Rec. boch auch als eine fehr unhaltbare, nur wie eine Serablaffung zu einem eros terifdien Standpuncte. Das fehlerhafte Berfahren in ber Demonstration, burch bie fie begründet werben foll, werben wir bei einer fateren Beranlaffung berühren; aber betrachten wir hier die Sache gang allgemein, fo ift boch burchaus nicht einzufehen, wie ber Sr. Berf. nach ben Grundfaten feines Spftems eine folche unaufgelofte Diffe reng in bem Gelbftbewußtfenn Gottes gu behaupten vermag. Das abfolute Diffen, beffen biefe Philosophie fich rühmt, ift:nichte Anderes, ale ber abfolute Geift, ber fich feiner felbst bewußt ist; diefer Geift ist ja aber nicht ein meifacher, ein anderer als Gottes Geift, ein anderer als bes Menschen Geift, fanbern er ift nur in fofern mahrhaft Beift, als er ber Eine und allgemeine ift, in bem jeber Unterfeineb nur; als aufgehobener ift; man tann bemnach allerdings nicht: fagen : Gott tomme erft in ben einzelnen Menfchen ate Gingelnen jum Bewußtfenn feiner felbft, fonberu man muß fagen: Das Wiffen bes Menfchen von Gott fer nichts Anberes, als bie ewige Gelbstoffenbarung Gottes als Geiftes; es liegt im Begriffe bes Wissens Got tes, bag barin bie Besonderheit und Subjectivität bed Biffenden aufgehoben ift, bag es nur burch bie bochfte Selbstentäugerung bes Gubjects, burch beffen Singabe an ben an und für fich fepenben Beift zu Stanbe fommt; ber Mensch weiß Gott, um eine Ausbruckweise biefer Schrift zu gebrauchen, nicht als Ich, biefer Ich, ben ber finnli che Berftant meint, fondern als aufgehobener Diefer. Do aber bleibt bann jener Unterschied zwischen bem Gelbsibe

wußtsen Gottes in sich selbst und im Menschen ? Und ift es etwas Anderes, was den Hen. Berf. zu dieser Untersscheidung getrieben hat, als fein dristlich frommer Sinn, der aber eben hier mit der Philosophie in einen unversöhnslichen Conslict gerathen ist?

Was nun aber den zweiten Punct betrifft, die perfönliche Unsterblichkeit, so läßt und die Exposition
des Herrn Verf. S. 109 st. über das, warum es sich hier
eigentlich handelt, über die Fortdaner des einzele
nen Individuums, gänzlich in Ungewisheit. Oder
vielmehr, indem sie uns belehrt, daß die abstracte Duplie
cität von Leid und Seele sich im Lode an die Sinheit, den
Geist, der über das Princip der Individualität bekanntlich hoch erhaben ist, aufgibt, kann sie wohl nurdagu dies
nen, den allgemeinen Verdacht, als habe diese Philosophis
keine Hossnung der Fortdauer des Individuums, zu des
stärken.

Bu einigen Gegenbemertungen veranlagt, und bier noch die mit dem Wefen von ber Beifonlichkeit Gottes zu= sammenhängende speculative Debuction ber kirchlichen Dreiemigteitelehre, wie fie G. 102 gegeben und auf: ben folgenden Seiten gegen einige Einwürfe vertheibigt wird: Sie geschieht auf die befannte: Beise; ber Bater ift bas abfolnte Befen als Gubftang, bas Anfich Gottes, ber Sohn bas abfolute Wefen als Subject, bas Rürfich Gottes, ber beilige Beift bie Gimbeit ber Subftang (bes Objectes) und bes Gubjectes, bas Anunbfürfich Gottes. Allein ift benn nun, abgesehen von allem Unbern, mas schon fonft mit gutem Grunde gegen biefe Debuction ift eingewandt worben, zwischen ber: Substang und bem Subject und ber Ibentitat beiber: jum Benigften ein anas loges Berhältnif, wie zwifden ben Perfonen ber Dreieis nigfeit? Wir halten uns hier, in ben Standpunct bes hrn. Berf. eingebend, natürlich nur an das firchliche Spftem. Die Rirche hat kit dem fonstautinopalitanischen Concil jebe

Subordination bes Geiftes unter ben Bater und ben Cohn immer geleugnet; aber indem fie gelehrt hat, bag ber Geift vom Bater allein ober gemeinschaftlich vom Bater und wont Sohne ausgehe, hat fie bie Abhangigteit bes Genns bes Geiftes von bem Erftern ober von Beiben ausgespros chen: Brengaber ericheint offenbar ber Bater und ber Sohn bem Geifte fuborbinirt, wie benn bie Glieber eines Begenfates feiner Ginheit untergedrbnet finb. Bater und ber Gohn find nur burch ihre Einheit mit ben Geilte wirkich, persönlich, S. 104, also burchaus abhangig von ihm benn ben Geift ift eben ber wirkliche, pet fünilich e Gott; Gott felbft; bie Abstraction bes Unfich und Abruth ift im Anunbfürfich aufgehoben, Gott verföhnt fich mit fich felbit, und erft in Diefer Berföhnung tommen Bater und Gohn zur concreten Erifteng. Darum wenn ber fr. Berf. G. 105 fagt: ware benn nicht jebt Perfonlichkeit Gottes ohne bie andern unwahr? fo tann bief im Beriebung aufiben Geift wohl nur bieg bebeuten, bas bie lidchte Ginheit, welche in ihm erkannt wird, jur abftracten, immahren Berfandesibentität herabfinten murbe, wenn fie nicht zugleich ben Unterschied zwar als de uen aufgehobenen, aber ieben baburch aufbewahrten" at fide hatte. Aber wie gang verschieben ift in biefer Lehre bas Bethältniff bes Baterd und bes Cahnes jum Geifte von bem in ber Rirchentehre gegebenen! Schleiermo der rügt mit Recht anber ortheboren Darftellungsweife ber Wrinitatelehre, bag in ihr neben ber: Auffaffung bes Baters als einer ber brei göttlichen Personen noch immer eine anbere, nach melder ber Bater bie Ginheit bes gotte bithen Wefens felbit feh, nebenher gehe, und führt biefe lette nurnd auf die mar ben Worten nach von ben recht gläubigen Rirchentefrern ftete verworfene Borftellung Des Drigenes, bag ber Bater Gott fchlechthin (adrodeos) fen, Sohn und Geift aber nur Gott burch Theilnahme an bem göttlichen Wefen Glaubenbiehre U. & 704, erfte

Ausgabe: Im ber speculation Trinistislehre bes hrn. Berf. und feiner ganzen Schuke findet sith das Umgekehrte; was dort vom Bater gilt; dus gilt hier und Geiste; et ist einenfeits eine ber dreigöttlichen Personen, andrerseits ift et allein Gott: felbst (autodugg), und der Bater und der Sohn sind erst durch ihn Personen.

Bir haben biefe Demate nur flüchtig berührt und leiften auf, die Boleuchtung manches andern nicht minber midfigen , 1. B. ber lebreiber Ganbe, .. welche; fich bieler Philosophie als Abkraction manifestirt hat," S.: 114, Bergicht um: und Raum gu erhalten für bie Erörterung einer Differeng, welche im Grunde für fich allein ichon hinreichend ift, ben chriftlichen Glauben und biefe Philosos phie vollständig andeinauber ju feten. Wir wollen zu jeinen fuchen, daß bad Berhaltnif bes Chriften zu Chrifto, bie Grundlage alles Chriftenthums, bei biefer Erhebung bes Glanbens aus bem Gebiete ber Borftellung in bas bes immanenten Begriffs unvermeiblich gerftort wirb, fo bag ber Glaube feinen Inhalt bei biefer Erhebung aufgehoben, b. i. nicht aufbewahrt und erhalten, sonbern aufgeloft fieht. — Seif Betrus bekannte: Es ift in teinem Aubern Sell, ift nach Tein anberer Rame ben Menfchen gegeben, barin wir follen felig werben, ift es das: einstimmige: Bes kennfnig aller Christen gewesen, und ist es hente noch, daß nur-in ber bemuthig gläubigen Anschließung an Ihn Seil und Geligkeit ift: Er ift uns ber Ben gum Bater, Die Bahrheit und bas leben, bas Licht, dem wir nachfols gen ; and feiner Fulle schöpfen wir Erfenntnis wie Araft und Aroft und wissen und mit allem unsern gentigen Bes file von Ibm abhängig. "Dag bieg und tein anberes unferi roghres Berhältniß ju Chrifto feg, wird auch in biefer Schrift reichtich anerkannt. Und boch konnen wir biefe: Anerbernung auch nur für eine fifonen und nichtungamere the : Inconfequent thalten, Ivoluibek Gerra Berfist, wie mancheriben Wehnlicher fein fremintes Gemuth verleitet.

K

ţ

ß

,[

ġ

Die Wernunft weiß nach biefer Philosophie erft bann Die Bahrheit wirklich, menn fie fich ihr ans bem Gebiete ber, Borftellung in bas bes immanenten Begriffs erhaben hat ; bas abfolute Biffen ift eben ber immanente Begriff felbft. Go lange alfo bie Bernunft ben mahren Inhalt nur als vorgeftellt, als Beg enftanb befitt, ber fit fle ihn noch nicht in ber Roum ber Babrheit, 6. 54, 55. 104, und ift weber gu ihm noch an fich felbft mahrhaft getommen. Weil nun aber Gott ober bie Bahrbeit nicht blof Substanz. Obiect, and nicht blof Enbiett, fonbern ale Beift bie Abentitat bes Objecte und Subjects ift, wodurch die Möglichkeit und Birklichkeit bes abfolus ten Wiffens ausgesprochen ift - fo ift es nach bem brn. Berf. heitige Pflicht bes Chriften, beffen Religion bie Aufbebung ber Trennung gwischen Gott und Menschen burch bie. Menfchwerbung Gottes juni mefentlichften Inhalte hat, fich gum immanenten Begriff und eben baburch gum fpecus lativen Berftandniffe feines bisber nur vorgeftellten Glau bens zu erheben; benn nur im immanenten Beariffe wird Bott mahrhaft als Geift von und gewußt, ober genauer au reben, weiß er fich felbft in uns ale Geift.

Die Frage ist nun: mis hat benn Christus die Wahrheit gemußt? in der allein adüquaten Form bes immanenten Begriffa? oder in der unwahren Form der Borkellung? Das versteht sich von selbst, wie er sie erkannt hat, so hat er sie gelehrt, und wir dürsen nicht besorgen, daß der Hr. Berf. oder irgend ein Anderer dieser Schule seine Zuslucht zu einer Accommodationstheorie nehmen wird, zufolge der sich Chrisus von seiner höhern Erkenntnisart nichts merken lassen, sondern sich zu der unwahren Form des vorstellenden Erkennens herabge lassen und eben dabunch seine Kirche für alle folgenden Zeiten bis auf die neneste in dieser unwahren Form sellsgehalten habe. — Unsere, Schrift nun, wiewohl Receine racht bestimmte Belehrungsüber den streitigen Punct

barin vergeblich gefnaft hat, neigt fich enkfaieben bergenis gen Beantwortung jener Frage gu, welche bie Ghefurcht vor Christo jedem Christen, ber auf Diesem fveculativen Standpuncte fteht, unnittelbar ju gebieten fcheint. S. 158 wird der Ausspruch Christi Matth. 13, 11:fo gefast: bem Chriften (im engern Sinne bes Worts) fen es gegeben gu wiffen bas Geheimnig bes Reiches Gottes; Andern aber fep es nicht gegeben als in Borft elbungen. Dies fem nach ware Christus felbst bos Unterfchiebes zwie fden einem blog vorfellenben Ertennenuns einem Biffen ber Wahrheit fich bemuft ge wefen, und hatte fich nur zwweilen gunt Stanbpuncte bes erftern in feiner Lehrweise berabgelaffen. 4 Somit hats ten wir benn auch bie übrigen speculativen Deutungen von Schriftstellen, wie fie in biefem Buche bin und wies ben vorkommen, als eigentliche Auslegungen gu faffeng wenn Jefus mit ben Zöknern und Gunbern af forhat er wirflich bamit fagen mollen : er betrachte bas Bofe nicht als ein Anderes feiner, wolle feine Gemeinfchaft bamit als mit einem Momente ber füffigen Allgemeinheit nicht vers leugnen, S. 94. Undemenn Christus fagt: Es kommt bie Zeit, bag bie wahrhaftigen Anbeter werben ben Bater anbeten im Geift und in ber Dahrheit, fo hat er wirt. lich babei bieß gebacht: bie mahrhaftigen Anbeter werben ben Bater anbeten nicht blog als biefen Bater (bas beißt wohl: nicht blog als Substan; ?), fonbern in ber Bah te heit, welche ift Chriftne, und im Geifte, welcher ein anderer ift als ber Bater und ber Sohn, und boch bete felbe, ale ber Geift ber Bahrheit, mithin ale ben breiels nigen Gott. - Dan hat ber begel'fchen Philosophie öfters ben Barwurf eines willfürlichen und allezeitfertigen Confirmirens des Positiven a privri gemacht, und fie hat Diefen Borwurf mit Unwillen abgewiefen; fie beruft fich in biefer Schrift und anderwarts barauf, ber Anfang ale les wahren Philosophirens sen eben bie Bergichtleiftung

l

auf alle eignen Ginfalle, auf alles fubjective Meinen, bit Bingabe an ben objectiven Gebanten und feine Gelbitbe wegung. Aber ift bas nicht auch ber Anfang aller wa hir e.n: Eregefe? Wenn uns bagegen bie Unwenbung ber: Speculation auf Die Schrift folche eintegende Andlo annaen barbietet, wird ba nicht jener Borwurf gerecht fertigt? : Wenn wir feben, bag wir bie erften Schritte in: Dem Fortgange von bem Glauben gum Begriffe nur über bie Erlimmer einer unbefangenen Eregefe thun tonnten. tount ibt bann vertrauenbes Gingehen in ener Gyftem von eine forbern, und es und gur Gunbe machen, wenn: biefes Bertrauen und fehlt? Müßten wir nicht, auch abgesehen bon einzelnen Stellen, und gegen ben befimmteften Totaleinbrud ber heuligen Schrift verbienben, um und einaureben, Chriftus habe es barauf angelegt, fei nen Jüngern eine fpeculative Gotteblebre mitzutheilen, felbft in: ber Form von ber Philosophie unserer Zeit nur etwa butch bie fragmentarifche. Bortragsweise berfchies ben ?: Und feibft wenn nur fo viel angestanben warbe von bem Unterschiebe, so fonnte es nus nicht einmal etwas helfen, wenn: wir und auch die gewaltsamste Eregefe mollten gefallen taffen ; immer bliebe es unmöglich, ber: Lehre Christi ber Philosophie gegenüber auch nur eine gleicht Blirbe windiciren. Denn wenn bie Bahrheit nom als Spitem wirklich ift, S. 53, went nur in ihm ber im manente Begriff fich realifiren fann, fo ift ja bie ftrenge wiffenschaftliche Dethobe ber Mittheilung bie unbebingt nothwendige, nur vermittelft ihrer fann bie Bahrheit wirt lich erkannt werben, benn nur in ihr stellt sie fich als Sw ftem bar; ihr Mangel muß unumganglich ein totales Dis verftanbnif ber Rehre, ein Bergbrieben in ein frembes Go biet mr Kolge haben; und wenn bie driftliche Rirche it Diesem totalen Difverftandniffe nun beinahe zweltanfenb Jahre zugebratht hat, so fiele ja bie Schuld nothmenbig the transfer to extra more earliered by a light south in a

auf Spriftum und feine unnatürliche und unzweitmäßige Bertragsweise zurück.

Doch bieg Diffverftanbnif ber Rirche, bieg Berabzie hen swecklativer Lehre in ein fremdes Gebiet gibt ber bere Berf. mohl nicht gu, fo menig wir auch begreifen tonnen, wie er es von feinem Standpuncte aus zu lenanen vermag. - Denn er erfennt überhaupt teinen beiharrlie then Unterschied zwischen bem mabren, lebenbigen, erfahrenen Glauben, ben et ben Pfingfiglauben nennt, und bem abfointen Wiffen weber in Beziehung auf In halt noch auf Form an, und bet gange lette Abfchnitt: Blane bendertenntnig, ober Glauben und Diffen S. 116 bis 189 hat ben 3med nachzuweifen, mie jeber Unterschied zwischen beiben, taum gefest, fich fofort auch wieber aufhebe. Es gibt allerbings, nach: G. 1717 einen Glauben, ben findlichen, ber bei ber aufern Borftel lung, ftehen bleibt und biefer vertraut, ohne gur Ginficht gelangt ju fenn; er befteht in bem Behorfam, ber fich unter bas gewaltige Bort Gottes beugt, ber Schrift und ber Rirche, die ihr herr nicht verläßt, mehr trant, als fich felbft, und ber allgemeinen Bernunft, wie fie fich in ber Beit offenbart und als bas Wert aus Gott im aller Beit fich erhalten hat, feinen eignen Berftanb unterorbe Doch biefer Glaube ift nur ber Anfang, ber freilich auch im Fortgange bleibt laber nach 3. 13 berfelben Geite, val. G. 54, ware ein folder Glaube ja nicht Glaube an Gott, fonbern an einen Abgott?), ber vollkommene Glaube aber ift zur immanenten Borftellung fort gusdritten, und ihm ift hiermit bie speculative Einsicht eben fo mefentlich, als bem Wiffen. Allein wenn bieß ift, was vetlangt dann ber Hr. Bf. überhaupt noch von ben wahrhaft Gläubigen? Saben fie in ihrem lebenbigen Glauben fcon unmittetbar biefe fpeculative Ginficht, wot ju bedarf es bann bes abfoluten Biffens? Warum in aller Welt fallen fie fich erft nut einer Philosophie befat

fen, bie ihnen fa boch eingestandener Magen in feinem Kalle etwas geben tann, was fie nicht fcon in ihrem Glauben beffben, bie bugegen ihren beiligften und theuerften Beffb unteunbar geführbet, wie ja ber Sr. Berf. G. 106 felbft gesteht; baf ihr Formalismus manchem ihrer Jünger zum Ralle merosoben ift? Wenn es boch alfo möglich ift, bag man auf bem Bege in ben Dornen ber Abstractionen fleden: bleibt; mare es ba micht frevelnber Bormit, und unblod in Gefahr zu begeben ? - Und mas follen wir benn' boch hei biefer Ibentität bes Glaubens und Biffens, in welchen burchaus tein Unterschieb Stich halten will, von dem oben berührten Mangel ber fostematischen Form in Chrifti und ber. Apostel Lehre benten, ba es ja boch wohl babei:bleibt; daß bie Wahrheit nur als System wirklich ift? Dber ware biefer Mangel am Ende auch :gar nicht vorhanden ? . Gabe es vielleicht eine Eregefe, Die uns nicht bloß ben fpeculativen Begriff felbit, fonbern auch feine: wefentliche Rorm, Die fostematische, in ber Lehre Chrifti nachwiese? - Außerbem vermag Rec. burchaus nicht einzufeben, wie ber Br. Berf. im Sinne ber hegel's ichen Philosophie von immanenten Borftellungen reben fann. Das Prabicat ber 3mmaneng fann nach feiner Einsicht im Sinne jener. Philosophie nur bem Begriffe gutommen; benn es ift ja eben bas, mas ihn von ben untergeordneten Arten ber Begiehung bes Objects auf bas Subject unterscheibet. : Eben fo unverständlich ift es ihm, wie ber Sr. Bf. fagen tann S. 114: "Richt ber Ge bante ift bas Bochfte, fonbern bie Borftellung, bit Beftalt, nur def fie als immanente zu erfennen ift, und nicht als vorübergehende, sondern als wesentliche mit bem Befen ibentische Erscheinung bes Befens.". Rad bes Reifters und feiner andern Schüler Lehre ift bod wohl ber Begriff bas Sochste, und hat als folcher bit Borftellung wie ben Gedanten eben fo fehr unter fich wit in fich. Aber man fieht wohl, daß dem Srn. Berf. im eb

remversheit Interesse feiner frommen Gosinnung baran liggt, der Borstellung eine höhere Würde zu vindiciren, was aber kaum angeben dürfte, ohne den Formalismus seines Systems und damit wohl das System selbst, da ja doch eben im System die Identität von Wesen und Form am volksommensten zur Erscheinung kommt, gang aufzgeben.

Aber vielleicht bekommen wir ein annehmlicheres Refultat, wenn wir in bem obigen Dilemma uns für ben zweiten Kall entscheiden. - Christus hat felbst bie Babre heit nur in ber untergeordneten Korm ber Borftellung erfannt und gelehrt. Somit vermögen mir benn in ber Einheit von Glauben und Biffen, bie ja auch feine abs ftracte, inhalt = oder bewegungelofe Berftanbeseinheit fenn foll, einen bestimmten Unterfchieb festzuhalten, ber sich zunächst in ber Form als Unterschied ber Borftellung und bes fpeculativen Begriffs manifestirt. Und in biefem Sinne erflart fich Segel felbft über bas Berhaltniß ber Philosophie gur Religion, Encyclopadie ber philos. Wiffensch., britte Ausg. G. 581: "Worauf es hier gang allein antommt, ift ber Unterschied ber Formen bes speculativen Denkens von den Formen der Vorstellung und bes reflectirenben Berftanbes." Und weiter bin: "Rur auf ben Grund biefer Erfenntnig ber Formen lägt fich die mahrhafte Ueberzeugung, um die es fich handelte, gewinnen, bag ber Inhalt ber Philosophie und ber Rea ligion berfelbe ift, abgefehen von bem weitern Inhalte ber äußern Natur und bes endlichen Geiftes, was nicht in ben Umfreis ber Religion fällt" - eine Beschränfung ber Identitat bes Inhalts, bie von unfrem bru. Berf. ausbrücklich bestritten wird, S. 126. 127. — Festfepungen nach ift es unferer Beit vorbehalten gewefen, bem uralten Inhalte bes Glaubens feine abas quate Form ju geben im fpeculativen Begriffe, und ihn baburch zu einem mahrhaft gewußten zu erheben. -

Diefe Beftimmung bes Berhaltniffes awifcheft Dhibofophie und Religion barf man unbebentlich als biejenige aufes ben, die biefer philosophifchen Schule eigenthümlich ift und que ihren Principien mit Rothwendiafeit folgt, und wenn unfer Sr. Berf. bavon abweicht, fo fteht er bamit, abgesehen bavon, bag bie Abweichung mit fich felbst noch nicht gang im Reinen zu fenn icheint, wohl gang vereingelt ba.. Aber was tann boch bann ber gläubige Chrift, wenn ihm augemuthet wird, fich aus bem Gebiete ber Borftellung in bas bes Begriffs und baburch erft jum wirklichen Berftandnig feines Glaubens gu erheben, Anbers antworten, als etwa bieß: wie Chriffus die Bahrbeit erkannt und gelehrt habe, fo wolle er fie auch erkennen; höher hinaufzusteigen als ber Sohn Gottes begehre er gang und gar nicht; behaupteten Ginige eine höhere Art ber Ertenntnif Gottes an beligen, fo wolle er beren anderweitigen Berth gern auf fich beruben laffen; aber einen religiöfen Werth tonne fie unmöglich haben, als eine Chriftenpflicht tonne er fich bas Streben barnach nimmer mehr aufburben laffen; ja eben fein Chriftenthum, fein Glaube an ben, ber fich bie Wahrheit und bas Licht ber Welt genannt, ber allein ben Bater tenne, und wem er es offenbare, erfpare ihm ganglich ben Bugang zu einem Biffen, bas über Chriftum und fein Wort hinansführe. -Denn heißt bas nicht fich über Chriftum erheben, wenn Die Philosophie fich bas mit fich felbst vermittelte absolute Wiffen Gottes jufchreibt, und ihm für feine Bewigheit von Gott bie untergeordnete Rategorie ber Unmittelbar feit übrig läßt (Rofenfrang, Encyclopabie b. theol. Wif. Bleibt es nicht boch am Ende bei bem uner träglichen Sate, baf Chriftus bie Wahrheit mohl erfannt und geoffenbaret habe, aber nicht in ber Form ber Bahrheit - alfo in ber Form ber Unwahrheit? - Das es aber etwa nur ein geringer Fortschritt fen, wenn bit Speculation ben objectiv gegebenen Inhalt ber drifflie

chen Lehre aus feiner ummahren, ihm fremben Rorm zur wahren, ihm allein abaquaten Rorm erhebt, bieß wird am wenigsten biefe Philosophie, bie burch ihr ganges Spftem ben unendlichen Werth ber Form verfündigt, behaupten wollen. - Go fühlt benn ber Glaube fich burch bie Speculation, die ihn in ihren Schut nehmen will, in feis nem heiligsten und wefentlichsten Interesse verlett; es fann ihm nicht entgeben, wie fie in ber guten Meinung, ihn gu fich felbft zu bringen, ibit nur um fich felbft und feinen theuersten Befft bringen murbe, wenn er fich ihrer Behandlung übergabe. Darum bleibt ihm benn nichts Anberes übrig, als vorläufig in feiner Abfonderung von ihr au verharren, und fich ihre gartlichen Borwurfe, bag er fich ber Bemeinschaft verweigere, indem er fich ftraube, aus ber farren Identität mit fich felbst herauszugehen. bağ er baburch felbst zur Abstraction werbe, lieber gefals len ju laffen, ale eine Bereinigung einzugeben, mobei er felbft zuerft nach feiner Form, aber bamit zugleich nach feinem Inhalte abforbirt wirb. Es geht bem Glauben mit diefer weitläufigen und prachtigen fpeculativen Ruftung, wie einft bem David mit ber Ruftung Saule; er tann mit ihr nicht von ber Stelle, und muß bitten, ihn nun schon zu laffen wie er ift.

ţ

ļ

ļ

5

İ

Doch wir muffen diesen Punct, das Berhältniß dieser Speculation zu dem historischen Christis, noch etwas nasher beleuchten, weil eben hier ihre Unvereinbarkeit mit dem christlichen Glauben sich nach unserer Ansicht am offensten barlegt. — Wenn der Herr Berf. S. 128 behauptet, daß die Philosophie so gut wie der Glaube das Wort Gottes zur einzigen Grundlage habe, und auch anderswärts von ihr verlangt, daß sie sich überall daran anschließen solle, woraus denn doch folgen würde, daß Christus immerdar ihr Lehrer bliebe, daß sie den objectiven Inhalt der Wahrheit von ihm empfinge und etwa nur das Gesschäft hätte, ihn zur Form des Wissens zu erheben, so

möchten ihm die übrigen Anbanger ber begel'ichen Bhilos forble bierin wohl taum beitreten. Dieg würde ja in ber That, ba ber br. Berf. Schriftglauben und Rirchenglaus ben nicht trennt, auf den von Segel felbft in ber oben ans geführten Recension G. 811. ausbrudlich verworfenen Standpunct ber icholaftifchen Philosophie gurudführen, "bie mit ber Boraussehung bes festen Rirchenglaubens philosophirte, und barum nicht zur Freiheit bes bentenben Begriffes tommen fonnte." Aber G. 148 bestimmt ber Dr. Berf. felbft bas Berhältnig ber Philosophie gur heilis gen Schrift anberd; benn bier mirb zugeftanben, bag bie Philosophie auf bem Grunde ber allgemeinen obs jectiven Bernunft rube, wie ber Glaube auf bem Grunde ber heiligen Schrift, und bag eben hierin ein Unterschied zwischen beiben bestehe; biese allgemeine Bernunft fen aber identisch mit bem Geifte Got tes, von bem bie beilige Schrift eingegeben, und ber bas mahre, lebendige Princip bes Glaubens fen. Es ift eine uns gerechte Confequeng von einem außerlichen, frembartigen Standpuncte aus, wenn man biefer Philosophie guweilen porgeworfen hat, bag in ihr ber Ginzelne fich burch feine eignen, felbstgemachten Gebanten erlofen und wiedergebas ren wolle; benn die Wahrheit, bas abfolute Wiffen ift ihr ja teineswegs Product bes Subjects, am wenigsten bes eingelnen, fonbern bas Gubject ift im Biffen, nach bet Forberung, wie fie auch in vorliegender Schrift mehr fach ausgesprochen ift, ber ewigen Bahrheit ichlechthin unterthan, und macht hier fo wenig etwas felbft, baf es vielmehr ber nothwendigen Gelbfibewegung des objectives Gedankens nur jufieht, und fich ihr nicht widerfest burd subjective Ginfalle; die Bernunft bes Gingelnen vernimmt nur, mas ber Geift ber Wahrheit, die allgemeine Bar nunft fpricht G. 177. Aber indem bas Gubiect eben bar burch von der Abstraction, b. i. von der Günde, G. 114 erlöft, indem es durch biefe Berfetung in die allgemeint

Bernunft als bie absolute Realität wiedergeboren wirb, fo ift boch dieg flar, dag es für den Philosophen eine Erlösung und Wiedergeburt gibt, bie nicht von bem historis schen Christus ausgeht, ober - um mich vorsichtiger ausgudruden, megen bes Ginmurfe, bag biefe Wiebergeburt von Christo burch ben Beist, b. i. die allgemeine objective Bernunft vollbracht werde - Die feine Erfenntniß bes historischen Christus erforbert, und bie feine Erlöfung und Wiedergeburt für bas auf biefe Beife ichon wiedergeborne Subject natürlich überflüssig macht. Das abfolute Wiffen, in welchem eben bie Bernunft bes Gubiects mit ber allgemeinen Bernunft identisch geworben ift, fonnte allerdings in ber geschichtlichen Entwickelung bes menschlichen Geistes nicht jum Daseyn tommen, wenn ihm nicht bas Chriftenthum vorausgegangen mare, und infofern tann es als Krucht bes Chriftenthums angesehen merben; aber bamit ift, genager erwogen, erstaunlich wenig gefagt; benn am Ende reducirt es fich barauf, bag bas Chriftenthum eine von den Stufen gewefen, die gum abfoluten Standpunct führen; benn insofern es mahrhaft eine folche gewesen ift, läßt es fich freilich nicht beliebig hinwegbenten. Mag es nun vor allen anbern Stufen fich noch fo fehr baburch auszeichnen, bag in ihm ber volle Inhalt bes Begriffs ichon gegeben ift, immer kommt boch biefe Philosophie hoch über ben gu ftehen, in beffen Ramen fich beugen follen aller Derer Knie, die im himmel und auf Erben und unter ber Erbe find, und bedarf Deffen nicht mehr, in bem boch allein bas Seil ift, außer welchem Riemand einen anbern Grund legen fann. -

Doch wir sehen hier einen Einwurf voraus, auf ben auch ber hr. Berf. hindeutet S. 105, daß Christus doch erst als Berklärter, zum himmel Erhobener seine Gottheit geoffenbaret habe, und als solcher eigentlich auch erst Gegenstand unseres Glaubens sey, indem er nun als Eins mit

Theol. Stud. Jahrg. 1838.

mit bem allgemeinen Beifte, ber unfern Geift erleuchte und in fith verfete, ertannt werbe; fo bag benn jene Aussprüche auch blog in biefer Begiehung von ihm gelten Denn Die Gubftang - ber Bater - fev ale blofes Object außer und; bas Subject biefer Substangber Sohn - fen zwar ein Selbstbemußtsenn, bas wie wir felbft in ber Geftalt ber Gingelnheit erscheine, aber boch auch wieder außer und, von und getrennt, wie jedes andere Gub. ject ber Menschheit. Noch fey alfo unfere Ginzelnheit mit ber fremben Gingelnheit, in welcher bas absolute Befen verfchloffen und verborgen fen, nicht verfohnt, bis fich uns Gott als ber an und für fich fenenbe Beift offenbare. G. S. 106. 107. vergl. Segel's Encyclopabie. Borrebe jut britten Aufl. G. XLIV. - Aber moher follen wir bod Christum, ben gum himmel Erhobenen, erfennen, wenn nicht aus feinem irbifden Leben und Lehren? nicht Derfelbe gestern und houte und in Ewigfelt? fein Beift bie Bestimmung haben, feine Junger über 3hn, ben Menschenfohn, wie er auf Erben manbelte und lehrte, hinauszuführen, wenn er fie boch erinnern foll alles befi mas er ihnen gefagt bat, wenn er es von bem Seinen nehmen und ihnen verfündigen wird? Doch mogen fit felbst entscheiben, ob er fie über Ihn hinausgeführt hat Paulus theilt im fiebenten Capitel bes erften Briefs at bie Rorinther der Gemeinde auf einige Anfragen seine yvoun mit B. 25. 40, die er ale vom Beifte Gottes er leuchteter Apostel nicht gering geachtet wissen will, B. 40; aber bennoch ordnet er fie ber exwayy rou nuglou, offen bar ben Ausfprüchen Chrifti mabrend feines irbifden Lebens, unbebingt unter, B. 25. 10. - 6 ift gewiß eine beherzigenswerthe Babrheit, baf unfa Glaube Chriftum nicht blog, wie er einft auf Erben lebte in Niedrigkeit, fondern auch wie Er fich, und mit fic bit menschliche Natur zu göttlicher Herrlichkeit erhoben hab jum Objecte haben follt aber wird bieg balin gebeutit

bağ nun Chrifies nicht mehr als die befondere geschichtliche Persönlichkeit, sondern als Geift, d. i. als allgemeine Bernunft Gegenstand unsers Glaubens sen, so erregt ein solches Berfahren, welches den realen Inhalt dieser Thatsache, unter dem Borwande, ihn zum speculativen Begriffe zu erheben, auflöst und verstücktigt, sehr bes greistich den bösen Schein, der indessen in Beziehung auf den hrn. Verf. gewiß nur Schein ist, als sen es mit dies ser ganzen Anschließung an den christichen Glauben nicht so ganz ernstlich gemeint. —

Daß aber biefes Syftem, indem es baranf ausgeht, fich mit bem driftlichen Glauben zu ibentificiren, bas mabs re Berhaltnig bes Chriften zu Chrifto confequenter Beife gerftoren muß, ergibt fich und nicht minber, wenn wir in bas Innere ber Lehre von Christo hineingehen. 'Als bas Wefen ber driftlichen Religion wird von biefer Philosophie burchgängig ber Glaube an bie Denfchmerbung Gottes anerfannt. Aber immer auf's Rene wird uns eingeschärft, daß biefe Menichwerdung Gottes nicht blog eine einzelne hiftorische Thatsache, einmal geschehen, sey, fondern eine ewige Bestimmung bes Wefens Gottes; Gott tann in ber Beit nur Menfch merben, in fofern und weil er von Ewigfeit Mensch ift. Bo nun biefe Ginheit Gottes und bes Menschen mahrhaft gewußt wird, ba ift Denn wie Gott nur baburch wirklich ffe auch wirflich. Gott, b. i. an und für fich ift, bag er als Gott, naber: als absoluter Geift gewußt wird, so ift er auch nur baburch wirklich Menich, daß er ale Menich gewußt wird, und beibe Ausfagen find ibentisch. hat fich nun in ber Perfon Jesu Chrifti Die Ginheit Gottes und bes Menschen manifeftirt, fo tann es nur baburch gefchehen fenn, bag Christus Gott als Menfchen, b. i. als sich, in fofern fein Gelbftbewußtfenn ibentifch war mit bem Bewußtfeyn ber gangen Menschheit, gewußt hat. Diefes Biffen Gottes als Menfchen hat aber fo wenig aufgehört, bag vielmehr bas

İ

Melen ber freculativen Philosophie unferer Zeit eben in biefem Biffen befteht; fie ift nichts Underes, als bie Gelbitmanifestation Gottes als Geiftes, ale Ibentitat Gottes und bes Menfchen. Der eigenthümliche Borgug Chrifti besteht nun barin, bag er biese Ginheit Gottes und bes Menichen zuerft, als in ihm unmittelbar gegenwärtig, ausgesprochen und ber Menschheit jum Bewuftfenn gebracht bat - freilich in ber mangelhaften Art, baf fie von ihr nur ale eine einzelne Thatfache aufgefaßt murbe -; ber eigenthümliche Borgug ber Speculation ift ber, daß fie bieg Bewußtfenn, welches vorerft gang unmittel bar ift, mit fich felbst vermittelt, und baburch gum immanenten Begriff, jum absoluten Wiffen erhoben hat. -Wir halten und teinesweges für berechtigt, baraus ben Borwurf ber Selbstvergötterung bes einzelnen Subjects, ben man oft genug biefer Philosophie ge macht hat, ben blasphemischen San, bag ber einzelne Menfch; infonderheit ber hegel'sche Philosoph als ber Bott Wiffenbe, fofort Gott fen, abzuleiten. Diefe Kolgerung beruht, von bem Standpuncte biefes Syftems betrachtet, allerdings auf einer Bermechfelung bes Gubs jecte, bas fich an bas absolute Object aufgibt, bamit aus feiner Ichheit und Befonderheit heraustritt, und fich eben baburch als versett in ben allgemeinen Beift, ber bie Ibentitat bes Gubjecte und Dbjecte ift, wieberfindet, mit bem Subject, bas in feinem abstracten Fürsichsen beharrt und in foldem fich dem Object entgegensett; bie Prabicate, bie jenem gutommen, werden fofort auf Diefes übertragen. Aber bas folgern wir aus jenen Ga Ben, baf biefe Principien uns am Ende boch zu einer burf tigen ebionitischen Borftellung von Chrifto führen, baf fle zwischen dem historischen Christus und zwischen bem Gottwiffenden Philosophen keinen wefentlichen, behatts lichen Unterschied übrig laffen, ober vielmehr bag fie com fequenter Weise ben Worzug biefes vor ienem nicht abiv

Denn indem' Christus jene Ginheit meifen vermögen. Gottes mit dem Menschen als unmittelbares Bewußtsenn in sich getragen und ausgesprochen, hat er fie zugleich ale etwas Particulares ausgesprochen; die Speculation bagegen hat sie erst im Begriffe als bas schlechthin Allgemeine, als bas Ununbfürsichsenn Gottes felbst erkannt. Sagt man und bagegen: Aber wir bekennen ja überall, daß Chriftus mahrhaft. Gottmenfch fen, was wir boch von teinem andern Menschen aussagen, fo fteben wir boch noch immer zweifelnd, ob wir in biefem Betenntnif ben einfachen Inhalt unferes Glaubens, unverandert und unverfürzt erhalten, anerkennen durfen; benn wir lefen wieder, bag Chriftus erft als aufgeh os bener Diefer, gurudgefehrt in bie Ibentitat mit bem Beifte, ber allgemeinen objectiven Bernunft, also boch nicht in feiner zeitlichen geschichtlichen Perfontichfeit, wirtlich Gottmenfch fen, und vermögen allerdings nicht einzufeben, warum unter biefer Befchräntung baffelbe nicht auch von Andern, ale aufgehobenen Diefen, gefagt werben Wir zweifeln nicht, bag ber Sr. Berf. biefe Confequeng mit Unwillen von fich ablehnen murbe; aber burfen wir barin etwas Anberes feben, ale wieder bieß Erfreuliche, bag in ihm ber Glaube ftarter ift als bas Spftem? Wenigstens was in biefer Schrift felbst zur Abweis fung diefer Confequenz gefagt wird, scheint boch auf teinen Kall auszureichen. Denn wenn es G. 101 beift: "zu ber gangen Roth ber Menschheit, in die fich Gott:perfonlich und wesentlich verset hat, gehört auch bas vereingelte Beitmoment, bem er fichals biefem und feinem andern in der Rulle ber Zeit unterworfen," fo leuchtet bieß doch feinesweges ein. Es scheint vielmehr von biefem Gefichtspuncte aus, als hatte fich Gott nur bann vollkommen in biefe Roth versett, wenn er fie allezeit als Mensch getragen. Auch fagt ja ber Br. Berf. felbst auf berfelben Seite: "Wie alle Menschen in Gott find, weil

außer Gott nichte ift, fo ift auch Gott, von bem, und burch ben, und in bem Alles ift, in jebem einzelnen Denfchen, unb biermit Bott, ber breieinige Gott, felbft Denfch nun und in Emigfeit." Rec. vermag nicht einzusehen, wie fich bas mit bem foeben Angeführten zusammenreimt. — Und wenn G. 64 ein fehr bestimmter Unterschied zwischen Chris to bem Gottmenichen und bem Gottwiffenben Chriften aufgestellt zu werben icheint, ber auf ben Unterschied zwis ichen Ibentität mit Gott und Immaneng in Gott hinausläuft, fo ift biefe Immanen; ber Ibentität bes Wiffens und Genns bei ihrer Anwendung auf bas Miffen bes Menschen von Gott G. 62 erft untergeschoben worden, und fo viel Dute fich auch ber Sr. Berf. G. 64 bis 72 gibt, bieg Berfahren als ein nothwendiges zu erweisen, so vermag both Bor. feine andere Nothwendigs feit barin qu'entbeden, als bie gang fubjective, um bie an-Röffigen Rolgerungen zu vermeiben. Es ift aber fcon oben sugestanden, daß biefe Folgerungen auf eine andere Beife allerdinas abgewiesen werben tonnen. Ist nun wirklich ein realer Unterschied grifichen Identität und Immaneng, fo ift biefe Bertaufdung gar nicht zu rechtfertigen; ift aber bie Immanenz etwa nur eine besondere Form, ein besonderer Ausbruck ber Ibentität - wie ja nach ber Bebeutung bes Ibentitätsfates in biefer und ber ichelling's schen Philosophie z. B. von bem Gliebe eines Organismus allerdinge gesagt werben tann: es ift ibentisch mit bem Gangen - fo hilft bie Bertanfchung wieder nicht zu ihrem 3mede. Der Unterschied zwischen Chrifto und bem Gott wissenden Philosophen ist, taum gefest, sogleich auch wie ber anfgehoben u). - Wie es übrigens mit der befonde

a) Es ift in Gegel's Aecenston, wenn gleich nur leife, boch bes stimmt genug angebeutet S. 804, baß diese Auskunft burch Auslösung der Ibentität in Immanenz und das Philosophiren in Prapositionen, in welches der Hr. Verf. dadurch geräth, seinen Beifall nicht hat.

ren Ansicht bes Hen. Berf.'s über biesen Punct immer bewwandt seyn möge, wir haben es hier nicht eigentlich mit ihr, sondern mit dem zu thun, was aus dem Systeme selbst, zu welchem er sich eutschieden bekennt, sich nothwendig ergibt, und sind mit ihm der Uederzeugung, "daß ein System der Philosophie, als objectiv entstanden und von dem einzelnen Subjecte unabhängig, nach seiner Coussequenz von der Ansicht und Gesinnung eines oder des ausdern soiner Lehrer oder Schüler wesentlich verschieden seyn kann, das heißt, daß das System wirklich etwas Anderres aussagen kann, als der einzelne Anhänger meint" S. 113.

Aber wir muffen noch bie Frage berühren, ob benn nicht ein eigenthümlicher und beharrlicher Borzug Chrifti in feiner Beiligkeit, in ber fittlichen Bermirflichung feiner Ginheit mit Gott liege. Rec. befennt feine Unfahiga teit einzusehen, wie fich hier ein Unterschied zwischen Chris fto und bem freculativen Philosophen foll fefthalten laffen, Denn was ift nach biefer Philosophie bie Gunde in ihrem innersten Grunde boch Anderes, als die Abstraction bes' Einzelnen vom Allgemeinen, bes Subjectes vom Dbs ject, bes Wiffens vom Seyn, bes Fürsich vom Ansich ? Diefe Abstraction ift awar für ben Philosophen immer noch porhanden, fie wird von ihm gedacht und gewußt, aber boch nur als überwundene und aufgehobene; er weiß fie als bas Unwirkliche, als bas eigentliche Richts, als welches Ge fich eben an bem mahren Wiffen erweifet, welches da anfängt, wo diefe Abstraction aufhört. geschieht benn burch bas absalute Biffen eine fittliche Diebergeburt bes Menfchen, ber nichts gur Bollenbung feb-Ien taun; die Macht ber Sande ift in ihrer tiefften Burgel, ber Abftraction, für ihn vernichtet, und es lägt fich nicht einsehen, marum bem Gottmiffenden Philosophen Die Kreiheit vom Bofen nicht eben fo aut gutommen folle wie Christo. Lehrt und nun aber die Erfahrung, bag fie

auch noch fündige Menschen find, wie wir Uebrigen, bag fe hinter bem allein Seiligen noch unermeglich gurudfte ben, fo ift bas eben ein Beweiß gegen bie Richtigkeit ihrer Principien. — Ober foll bagegen etwa bie Instanz gelten, ein anderes Gebiet fen boch bas theoretische, ein ans beres bas prattifche, hier aber feven beibe mit einander verwechselt? Aber gehört nicht biese Trennung felbst ju ben schlechten Abstraction en ber gemeinhin fogenannten Birflichfeit, bie ju überwinden und jur Ginheit auf guheben bem abfoluten Biffen, ber mahren Birflichfeit wesentlich ift? In ber Tiefe bes absoluten Biffens ift bie Trennung biefer beiden Gebiete, wie fie auf ber Dberflache ber Erscheinung jum Borschein tommt, boch gewiß nicht mehr vorhanden. Auch burften wir folchen Ginwurf wohl am wenigsten von bem Brn. Berf. beforgen; benn außer bem, mas nach ber früheren Anführung von ber philosophischen Wiedergeburt vorkommt, wodurch bas Ich von feinem Fürsichsenn erlöft und in die allgemeine Bernunft verfett wirb, lefen wir g. B. G. 97, wie die hoch ften Thaten ber bemuthigen Liebe unmittelbar als Probucte bes immanenten Begriffes geltend gemacht werden, und G. 98, baf auf bem bort nachgewiefenen fpeculativen Grunde alle mahrhaftige Ascetit beruht, welche bas verschlossene Herz ans bem Kürsichsenn entläßt und dem Alle gemeinen öffnet und jum Opfer barbringt. Go wie im Sinne biefer Philosophie bie Gunbe nichts Anderes ift als Abftraction, fo ift bie Liebe mit bem Begriffe ibentifch, und biefe Ibentitat tritt gerade in biefer Schrift, wenn fie gleich nirgends von ihr mit flaren Worten ausgesprochen wird, überall recht ftart hervor. Darauf be ruht auch gewissermaßen bie eigenthümliche Dilbe ber Do lemit, die in biefer Schrift herrscht. Denn wie es nach ben Ansichten bes hrn. Berf.'s bem Guten als Liebe we fentlich ift, fich in bas. Bofe zu verfegen ; und es eben bar burch von seiner Absorberung, burch bie es ja eben allein

bofe ift, zu erlofen, fo ist es bem Begriffe wefentlich, fich in die Abstraction, welche fich nicht in ihn verfeten will, feinerfeits ju verfeten, und fie als ein Moment feiner gu ertennen, um fie eben baburch aufzuheben als Abstraction. — Rec. erlaubt fich hier über bie Darftellung bes hrn. Berf.'s eine Bemertung, ju ber fich in ben bin und wieder eingestreueten Stellen aus beffen Schrift mohl genügende Belege finden. Ret. vertenut nicht bie Borguge Diefer Darftellung, bie fie mit ben Schriften bes Meifters biefer Schule theilt, bie Strenge und Pracifion bes Ausbrudes, ben machtigen Gang ber Rebe, Die einherschreitet wie ein Geharnischter; aber biefen Glang verdunkeln auch biefelben Aleden, bie uns gewöhnlich in jenen beleidigen, 3. B. bie gewaltsamen, oft geradezu fprachwidrigen Constructionen, fo bas Seyn meiner in Gott, bas Wiffen meiner in Gott, bas Undere feiner u. bergl. Befonbers aber muffen wir bie Willfur rigen, mit welcher manchen Worten aus dem gewöhnlichen Gebrauch des Lebens eine gang andere Bebeutung gegeben wird, als bie fie bisher bort hatten; wodurch boch ohne Roth bie feltsamften Digverständniffe und Bermechselungen herbeigeführt werden. So ift es z. B. bem Worte: wirklich ergangen, melchem ein Sinn untergelegt wirb, ber bem bisherigen oft gerabe entgegengefest ift. Go wird G. 78. 79 der Menfch, wie er an und für fich ift, nach feinem reaten Begriffe (nach feiner Idee, wie fich etwa fonft die Philosophie ausbrudte), ber wirkliche, wie er in feinem gegenwartis gen Buftande ift, ber abstracte, unwirfliche genannt. Das befannte Paradoron, welches auch in unferer Schrift nicht fehlt, S. 85-87-: Alles mas vernünftig ift, bas ift wirflich; Alles mas wirflich ift, das ift vernünftig-ift gar nicht fo schlimm als es aussieht, wenn man erft weiß, was in ber hegel's schen Philosophie mirklich ift. Aber wieviel Athem, ben bie Gegner biefer Philafophie ju ben eifrigen und grandlichen Wiberlegungen biefes Sates, zu ben barand gezogenen abentheuerlichen Folgerungen verbraucht haben,
hätte sie ihnen ersparen können, wenn es ihr gefallen
hätte, sich entweder bes wilkfürlichen Sprachgebrauches
zu enthalten, ober sich wenigstens überall über ben Sinn,
ben sie mit senem Ansbrucke verbindet, beutlich und einfach zu erklären.

Saben wir bis jett, von bem allgemeinften Inhalte bes driftlichen Glaubens ausgehenb, ju zeigen gefucht, bag er vorläufig noch bie wichtigften Grunde hat, fich ber ibm fo ermilich jugemutbeten Anerfennung feiner Ibentitat mit bem abfoluten Wiffen zu verweigern, baff er fich felbit gerftoren murbe, wenn er ber Forberung Folge leiftete, fo tonnten wir nun unferm Protest noch burch fo manchen inhalteschweren Ausspruch bes göttlichen Bortes Rachbrud geben. Um inbeffen nicht zu ausführlich gu merben. begnügen wir und, auf bas Wort bes Apostels 1 Ror. 13, 9: Unfer Biffen ift Studwert, bingumeifen. Bor etwa 30 bis 40 Jahren mußte biefer Ausspruch es fich gefallen laffen, von ber bamale herrichenden Beicheit gegen ben offenbaren Sinn ber Stelle auf die individuelle Befchränftheit ber Erfennenig bes Apoftels und feines Beitaltere bezogen zu werben, mahrend biefe Beisheit fo nain war, die darauf folgenden Borte: menn aber tommen wird bas Bolltommene, fo wird bas Stüdwerf auf. hoven, auf fich felbft zu beziehen. Diefe Audlegung ber Stelle tann man g. B. in Bredigten aus jener Beit oft ge nug lefen; ber Apostel wird barin so trefflich über bie Achfel angufeben, bag mohl auch ber einfältigfte Chrift fic faft hatte fchamen muffen, von ihm noch etwas lernen ju Wenn man nun aber fragt, worin boch bief polifommene Wiffen besteht, bas und fo boch erhebt über bas Stückwerf bes Apokels, fo ift es über bit Maffen laderlich und traurig jugleich, ju vernehmen bag bieg eben bie Erkenntnig fen, bas man gang und gar

nichte Gewiffes von Gott wiffen fonne, und fich gar nicht weiter um ein folches Biffen zu bemühen habe. Es fieht Ginem in ber That fast ber Berstand ftill, wie es boch möglich war, bag biefer Gitelfeit, gegenüber bem Reich. thum der heiligen Schrift, niemals ber Gebante an ihre unenbliche Armuth und Richtigfeit tam, wie fie es magen fonnte, auf bie erhabene Erfemtnif bes Apostele, bie felbft in ihrer methobisch ansleerenden Eregefe die Fille ihres Inhaltes nicht gang ju verleugnen verwochte, vornehm herabzufeben. - Es tann uns nicht einfallen, ben Ernft und Tieffinn ber Philosophie unferer Zeit neben jenes Unwefen ftellen zu wollen; aber muß fie fich nicht auch gerstoßen an dem einfachen Ausspruche bes Avoftele? Denn in welchem Sinne konnten Doch die Unhanger eines Gue ftemb, welches ber concrete Begriff Gottes felbft zu fenn behauptet, won fich fagen : papvookouer ex ukpous? Demnach werden sie also entweder fagen muffen : ber Apostel hat zwar bas abfolute Wiffen gehabt wie mir, aber ohne es gu miffen, ja in ber Meinung, er habe es nicht, fondern nur ein fragmentarisches - was aber boch hossentlich eine reine contradictio in adiecto ist -, ober fie milffen einfach gestehen: der Apostel hat bas abfolute Wiffen nicht gehabt — aber wie tann er bann noch ihr Lehrer fenn? - Ermagen wir nun unbefangen ben Sing biefes Unsfpruches, fo ergibt fich und, baff er, wie bieß überall die Eigenschaft ber Wahrheit ift, entgegengesette Berirrungen auf gleiche Weife ansichließt und wiberlogt, bag eben fowohl bie gestrige Behauptung bes Nichtwiffend wie bie heutige bes abfoluten Biffens an feiner unmanbetbaren Bahrheit icheitert. Indem ber Apos ftel unfer Wiffen von Gott - benn bag von biefem und teinem andern Wiffen an jener Stelle die Rebe ift, fest ber Zusammenhang außer Zweifel — Studwert nennt, Schreibt er ihm offenbar Realität zu; fonft gabe es überhaupt gar tein Wiffen Gottes, alfo mich tein Stild-

wert; fomit ift bie Deinung von ber Unertennbarteit Got-Aber indem ber Apostel bie Unvollftantes abgewiesen. bigfeit unferes Wiffens von Gott behauptet, weift er eben fo fehr bie Pratenfion eines abfoluten Biffens Gottes bief. feite ber Grengen bes irbifchen Lebens gurud, wie fie bem hegel'schen Syftem mefentlich ift, fo febr, bag es fich fofort als Spftem felbit aufgegeben hatte, wenn es biefe Prätenffon aufgabe; wie benn auch unfer Gr. Berf. es als beffen eigenftes Befen barftellt, ein abfolutes Biffen ju fenn, in bem tein Reft von Richtwiffen gurudgeblieben ift, S. 48. 49. Somit mare biefe Pratenfion für fich allein fcon hinreichend, eine unübersteigliche Rluft zu befestigen awischen biesem System und bem ber Schrift aufrichtig gehorsamen Glauben. Das mas uns bie heilige Schrift auf bas Bestimmtefte erft für ein gufünftiges höheres Dafenn, in welchem bas ewige Leben offenbar werben foll und bie Sunde verschwunden fenn wirb, verheißt, bas will bie Speculation mit Gewalt herabziehen in bas irdische les ben - ein titanisches Unternehmen, welches in Gemile thern, bie bem Borte Chrifti und feiner Apoftel einfach vertrauen, nothwendig ein gewiffes Grauen weden muß .-Es ift übrigens nicht zu verkennen, wie mannichkache Bortheile bieg Spftem bes absoluten Wiffens feinen Aubangern für die Behandlung ber Theologie als Wiffenschaft gewährt. Muffen wir ihnen nicht mit Bewunderung gufeben, wie fie frifd aus gangem Bolge fchneiben, mahrend unfere Meifter mubfam Gins jum Andern fügen? Rafch erheben fich unter ihren Sanden bie Gebäude ber theologischen Biffenschaften, mahrend man bei und im mer noch beschäftigt ift, die eregetischen Grundlagen aufe Reue zu untersuchen und zu befestigen. Ihrer abfoluten Gewißheit bleibt jeber Zweifel fremd, mahrend wir in Demuth bekennen muffen, bag une, wenn wir auch bas Befentliche bem Wiberfpruche abgerungen haben; bod noch oft im Gingelnen ein Zweifel Rampf und Roth be

reitet. Wohlmeinend laben sie und ein, zu ihnen hinüber zu kommen, und wie gern folgten wir ihrer Einladung, verließen das mühselige Stückwerk, zögen hinüber in ihr fertiges, vollfändig eingerichtetes Haus. Aber wir dürsfen nicht, aus dem einfachen Grunde, weil die ewige Wahrheit es uns nicht erlaubt; sie lehrt uns, daß uns Gott für dieß irdische Leben ein absolutes Wissen nicht hat vergönnen wollen, nicht als neidete er uns dessen Best, sondern ohne Zweisel, weil er weiß, daß wir es jest noch nicht zu tragen vermöchten.

Eins entschädigt und indeffen für diefe Bergichtleiftung auf ein absolutes Wiffen, ju ber wir uns um unfere Glaubens willen entschliegen muffen, bieg, bag wir uns nun auf unserm beschränkteren Standpuncte ber Ginheit mit allen frommen Chriften aller Zeiten, auch ber Wegenwart, bewußt fenn können, mahrend jene speculative Theologie nothwendig einen Unterschied von esoterischem und erotes rifchem Chriftenthum, eine Art von philosophischem Rlerus in die Rirche einführen würde. Denn baran ift boch gewiß nicht zu benten, bag bie gange Chriftenheit gum Berständnisse dieser speculativen Theologie erzogen werden könnte, ba bief Berftandnif offenbar nur auf bem Bege ber streng wiffenschaftlichen Methode mitgetheilt werben könnte, und eine wiffenschaftliche Bilbung voraussenen würde, die fich nicht fo nebenbei und gelegentlich erwerben lagt. Alfo nur ein fleiner Theil ber Gemeinbe, nas türlich befonders die Theologen, befäße diefe speculative Ertenntnig bes Chriftenthums, ben Uebrigen aber bliebe es überlaffen, fich mit ihrer Frommigfeit auf bem niebern Gebiete ber Borftellung ju halten. Aber fo tritt in ber That ber vom Protestantismus verworfene Begenfat amis Schen einem Rlerus und einem Laienstande wieder hervor in einer neuen Form, die allerdings einerseits milber ift, als die alte, indem fie bie Scheibemand nicht burch eine

außere Orbnung befestigt, und Jebem, ber nur bie innern Bebingungen ju vollziehen vermag, in biefen Rlerus aufnimmt, andererfeits aber auch harter, indem fie eine mitt liche Different in ber Art bie Bahrheit an haben fest. Go erweift fich biefelbe Speculation, welche fonft in biefer Schrift bie flüssige Allgemeinheit, bie nach allen Seiten fich mittheilende Erpanfion als ihr eigenes De fen, wie als bas Wefen bes Guten geltenb macht, hier in ihrer Unwendung auf bas Leben als ein Princip ber Abfonberung. - Und mas foll benn nun ber Geiftliche anfangen, ber fo gludlich ober ungludlich ift, auf bem erbabenen Standpuncte bes fpeculativen Begriffe au fteben? Goll er Prebigt, Ratechisation u. f. w. in streng wiffenschaftliche Bortrage verwandeln, um bie Gemeinbe auf feinen Standpunct ju erheben ? Goll er aus feiner Spes culation heraus Irrende gurechtweisen, Schlafenbe wo den, Befümmerte troften, mit Sterbenben beten? Und wenn bas nicht möglich ift, mas bleibt ihm boch übrig, als eine immerwährende Accommodation, eine Berablaffung auf ben Standpunct ber außern Borftellung, ben er boch felbst als einen untergeordneten, ja unwahren weiß? Und fein 3med bei biefer Berablaffung, es tann boch unmöglich ein anderer fenn, ale ber, feine Gemeindt allmählig heraufzuheben zu feinem eignen Standpuncte, ben er als ben allein mabren ertennt. Aber mas für eis neu Erfolg tann er fich von feinen Bemühungen verfpres chen, wenn ihm g. B. bie Anfgabe geworben ift, eine Landgemeinde zu leiten? Rann man fich wohl eine peinlie chere, gebrücktere Lage benten, ale bie eines folchen Beift lichen? Duf ihm nicht feine Stellung als eine fehr gwei beutige, feine gange Wirksamteit als eine nublofe, fein ganges Leben als ein gerriffened und gufammenhangelofe erscheinen? Bas gibt ihm bie Philosophie, um ihm bas an erfeten, mas fie ihm geranbt, eine freudige, traftige

mit fich felbst einige Thätigkeit, wie fie bem Geiftlichen ein einfacher Glaube an bas Evangelium, in welchem er sich Eins weiß mit ben frommen Gliebern seiner Gemeinbe, gemährt? —

Es ift fehr begreiflich, baf Gemuther, bie entweder ichon ben chriftlichen Glauben zu biefer Philosophie hins gubrachten, ober erft burch beren Unschliegung an bas Christenthum veranlagt worden find, fich näher mit bem letteren gu beschäftigen, und fo für ben Glauben gewonnen murben, jenen Zwiespalt ber Standpuncte in fich auf. auheben bemüht find, und einen Dunct fuchen, mo ber träftige Realismus ber Borftellung, in bem ber Glaube lebt, und die reine Beiftigfeit bes fpe enlativen Begriffe fich wechfelfeitig burchbringen; und zu biefen Gemüthern gehört auch ber Berfaffer unferer Schrift. Allein wie fann es einen folden Dunct geben, ba ja bas System gar feinen Gegensat zwischen Begriff und Borftellung jugeben tann, fonbern ber Borftels lung ben Bebanten entgegenfest, und biefen Gegenfat im Begriffe aufhebt; wie foll es nun noch einer neuen Berfohnung bes Begriffes mit ber Borftellung bedurfen ? Dann mußte ja eine gleiche Berfohnung auch zwischen bem Gebanten und bem Begriffe nothig fenn. In fofern bie Borftellung für fich eine untergeordnete Sphare bilbet, tann mohl bie Rebe feyn von einem Berüber = und Sinubergeben von ber Borftellung gum Begriffe und vom Begriffe gur Borftellung, wie Begel in feiner Recension, gewiß nicht im Sinne bes brn. Berf.'s, biefen Punct auffagt, aber nicht von einer bohern Einheit Beiber, ober von einer Berflarung ber ab-Aracten, transcendenten Borftellung gur lebendigen, immanenten mittelft bes Begriffes. Gegen jenes Berüberund hinübergeben als Element ber wiffenfchaftlich en Mebitation, wie Segel bavon rebet, ift nas

türlich nichts zu fagen. Sanz anders aber verhalt es fich, menn ber Geift bas Gebiet ber Borftellung wieber auffucht, weil fein tiefftes Bedürfniß im fpeculativen Begriffe feine vollständige, mahre Befriedigung findet. Denn bieß ift bes orn. Berf.'s mertwürdiges Befenntnig G. 115: "Dag wir nichts verschweigen, mehr als einmal ift es uns im Bereiche biefes reinen Biffens fo untorperlich und ge fpenstisch, und fo unheimlich ju Duthe geworben, bag wir und recht ernftlich nach Verfonen und Gestalten gefehnt, und bann nirgends anders als bei bem Borte Gots tes Buflucht gesucht und gefunden haben, ja oft burch eis nen einzigen Bibelipruch, als burch bie Rraft Gottes an Mart und Bein erquickt worben find." - Dann ift ja aber ber Zwiespalt, beffen Berfohnung bie Speculation fenn will, noch in feiner gangen Barte vorhanden, ober genauer gu reben, ber Gegenfat bes Gebantens und ber Borftellung, ber im Begriffe aufgehoben fenn foll, fehrt als Gegenfas zwifden Begriff und Borftel lung auf eine aus bem Spftem ichlechterbings unerflate liche und für baffelbe unauflösliche Beife wieber.

Rec. hat seine Ueberzeugung, daß die Philosophie unsserer Zeit die Berschnung des christlichen Glaubens mit dem absoluten Wissen, d. i. mit sich selbst weder in dieser Schrift vollbracht hat, noch überhaupt zu pollbringen im Stande ist, offen ausgesprochen; wenn der Hr. Berselbst gesteht S. 113, daß er sich oft kaum des Argwohns erwehren könne, als habe er fremde Lehre wider ihren letten Sinn und Willen in seinen Kreis gezogen, und für seine Borstellungen verarbeitet, um zwischen ihr und dem unmittelbaren Glauben die Uebereinstimmung zu sinden, so erkennen wir in diesem Argwohn das tiese Bewußtsen der wesentlichen Berschiedenheit Beider, welches wohl meinem wahrhaft frommen Gemüth, welches es mit dem Inhalte seines Glaubens ernst nimmt, kaum auszutilgen

fenn durfte. Damit foll aber das Streben biefer Schrift nach Aufhebung bes Zwiespaltes zwischen Philosophie und Glauben feinesweges getabelt fenn. Bielmehr halten wir es mit bem Brn. Berf. für die große Aufgabe unferer Zeit, biefen Zwiefpalt, ber boch nimmermehr ein an fich nothe wendiger fenn fann, zu verföhnen. Müffen wir boch felbit in bem heftigen Rampf, in ben fich Beibe fo oft mit einander verwideln, die Sehnsucht nach Berföhnung und Bereinigung ertennen, wie wir nicht felten Freunde gerade barum in lebhaftem Streite fich entzweien feben, weil ihnen Alles baran liegt, mit einander übereinzustimmen. Aber ber unpraftischste Rath in folden Källen ift gewiß ber, bag fich Beibe für immer von einander trennen follen, daß Jeder ben Andern ruhig feines Weges geben laffe, ohne fich um feine Gedanten und Meinungen weiter gu befümmern. Doch ber Bergleich hinft ftart; bas Berhältniß zwischen Religion und Phitosophie ift allerdings ein gang anderes, als bas zwischen zwei von einander unabhängigen Freunden. Es fann vielmehr gang und gar nicht geleugnet werben und liegt wefentlich in ber Ratur ber Sache, daß ber Religion, wo fie in ihrer vollen Rraft und Wahrheit hervortritt, ein entschiedenes Streben nach Berrichaft inwohnt, daß fie biefe Berrichaft mit keiner andern Richtung bes Geiftes zu theilen vermag, ohne fich felbst aufzugeben. Ift mahre Religion lebenbiger Glaube an den lebendigen, perfonlichen Gott und feine Offenbas rung, fo muß fie bas folechthin Sochfte im Menfchen fenn und bas Mag alles Andern; fie fann nicht ein abgesondertes Lebensgebiet inne haben, und die Philosophie auch eins, fonbern als Centrum bes ganzen Lebens muß fie jebe Thätigkeit bes Geiftes ergreifen und burchbringen. Wir empfangen freilich heut zu Tage aus bem Munde gemäßigter Freunde ber Religion oft genug bie Belehrung, man muffe wiffenschaftlich, man muffe moralisch, im geselligen

Theol. Stud. Jahrg, 1888.

Umaange geiftreich, im praktifchen Befchaftsleben tuchtig, man muffe auch religiös fenn und mas nicht noch Alles?und die gleichmäßige Bereinigung aller biefer Gigenfchaf ten, die gang atomistisch vorgestellt wird, follen wir als bas Ibeal allfeitig vollendeter menfchlicher Bilbung, wah rer Sumanität verehren: wo bagegen bie religiofe Rich tung aus biefem allgemeinen Mittelmaß beraustritt, um alles Andere fich ju unterwerfen, ba follen wir die Schwarmerei ertennen, und bie Barftrebende wieder gurudbrangen in bas gemeinsame Rivean. Aber wir fonnen nicht bergen, bag und bie vernünftige Rebe immer wie ber ärgfie Biber wruch vorgefommen ift, daß es und bedünten will, als habe ber bie Religion gar nicht, ber fie nur neben Underm in fich hat, und daß es uns unbeareiflich if, wie Jemand, ber bie Religion and eigner Erfahrung fennt, bieß zu bezweifeln vermag. Im Christenthum wenigftend ift bieg überall mit, ber größten Bestimmtheit ausgesprochen; überall forbert es eine volle hingabe bes gangen Bergens und Lebens an Gott und Christum, und nur ihr verheift es ben Preis bes ewigen Lebens. Im weniaften aber vermögen wir und in eine folche Capitulation ba Religion mit ber Philosophie, burch bie fich beibe vollig auseinanber fegen, gu finben. Ja ber glänzende und großgrtige Berfuch ber neueften Beit, die chriftliche Lebit aus bem Gefichtspuncte einer vollständigen Trennung und wechfelfeitigen Unabhängigfeit ber Religion und Philofo phie barguftellen, enthält boch, auch abgefehen von ber Art feiner Durchführung, fchon in ben einleitenden Eror terungen, bie ihm ben Beg bahnen follen, Beftimmungen, ons benen fich die Unmöglichkeit biefer wechselfeitigen Um abhangigfeit ergibt. Denn wenn gleich bas fromme Gefühl an und für fich nichts aussagt über irgend ein Object, also auch nicht über bas höchfte Object ber Philosophie, Goth fo kommt boch burch die allem gebildeten Denken nothwell

bige, Refferion über bie Erregungen bes frommen Gefühle eine Lebre zu Stande, und hat biefe gleich in ihrer primitiven Form auch noch nicht die Abzwedung, eine Erfenntnig Gottes mitzutheilen , fondern ift nur Befchreis bung gewiffer Gemuthszustände, fo enthält fie boch in eis ner ber beiden abgeleiteten Kormen - bie ja darum, weil fe abgeleitete find, gewiß nicht als unwesentliche und zufällige angesehen werben follen - Ausfagen von Gott und göttlichen Gigenschaften. Aber auch bie Befchreibung ber Gemuthezustande felbft ift nicht moglich, ohne überall Beftimmtes auszusagen von bem bochften Befen, bem Mitbeftimmenden unferes frome men Gelbftbewußtfenns. Diefe Ausfagen find ale terbings in Beziehung auf ihre Genesis von einer phis losophischen Gotteslehre verschieden, aber gleichartig in Beziehung auf ihren Inhalt. Bermag nun ber Gingelne, ber in beiden Richtungen, dem fpeculativen Benten und bem Deuten über bie frommen Gemutheauffande, thatig ist, sich nicht die Uebereinstimmung bes beiberfeitigen Inhalts nachzuweisen, fo entsteht nothwendig jene Berriffenbeit bes innersten Lebens, welche ber ebla Jacobi in bem merkwürdigen Bekenntnig aussprach, er fen mit bem Berftand ein Seide und mit bem Gemuth ein Chrift. Daß biefer Widerstreit ein frantbafter Auffand ift, ertennt auch Schleiermacher auf bas Bestimmteffe an, und stellt ihm in der Ginleitung zur Glaubenslehre S. 31, 1 bie Forderung entgegen: "Jeder Gingelne, beffen speculatives Bewußtfenn erwacht ift, muß fich ber Ues bereinstimmung amifden ben Ausfagen von biefem und ben Erregungen feines frammen Gefühls auf bas Genauefte bes wußt zu werben suchen, weil er fich nur in ber harmonie Diefer beiben Runctionen, welche zusammen bie bochfte Stufe feines Dafenns bilben, ber höchften Ginheit feiner felbit bewust merben taun." Aber wenn nun ein Golcher, bef-66 \*

ber Gelegenheit ftolg perabseben; bie bes fren. Berf. ift us. ficher nicht; benn er ertennt liberall bie Gelbittanbigfelt bes Glaubens an, und lenanet an einer Stelle, bie Mec. wider aleich wiederfinden fann, ausbrudlich, bag ber Blanbe ber Ohilofophie zu feiner Begrundung bedürfe. - Wenn bieg nun fo ift, wenn ber chriftliche Glaube Je bem, ber ihn mabrhaft befitt, bie Ertenntnig ber Bahrbeit gewährt und gwar in ber Korm mobibegrunbeter Sewigheit, warum fucht bann noch bie Phi Tosophie eine andere Grundlage für ihr Gebäube, ba ber Wels fcon vorhanden ift, auf ben fie es grunden foll? We mag freilich einen großen Reig haben, wenn fie von bem Bebanten bes reinen, beftimmungelofen Sonns, bas mit bem Richts identifch ift, ausgehend mit Rothwendige beit jum volltommenen Wiffen Gottes und ber Belt unb Menschheit in ihm fortidreiten und fo ein Sustem ichaf fen tonnte, bas von allen empirischen Bestimmungen frei ware - wenn es nur eben möglich ware. Und wenig ftens, bie wir jene Rothwendigfeit gleich in ben erften Edritten vermiffen, fcheint bie Philosophie, wenn es ihr anders in ihrer Richtung auf die Ertenntnif Gottes erns lich um ben Befit ber Wahrheit zu thun ift, nichts 3wed mäßigeres thun zu tonnen, als fich auf bas Christenthum zu gründen. Wenn man bagegen etwa fagt, es fen boch ein befonderes wiffenschaftliches Bedürfnis bes menschlie chen Geiftes, welches von der Philosophie auf eine felbfe ftandige Weise befriedigt werden muffe, fo ift zu erwi bern, daß bas höchste, wefentlichste wissenschaftliche 80 bürfniß doch die Erkenntniß ber emigen Wahrheit fem muß, und bag fich bod eigentlich nicht einsehen läßt, war um die Philosophie, wenn ihr ein ficherer Weg gezeigt wird gur grundlichen Befriedigung biefes Bedurfnifich biefen Weg verwerfen wollte, um nur ihre Gelbftftanbig feit nicht einzubugen. Diefe Gelbfiffandigfeit ift bann bie

Aretheit auch zu irren, bie ihr, wie fich von felbit ver-Reht, von außen unverfümmert bleiben muß, beren fe fich aber, ber ewigen Wahrheit bes driftlichen Glaubens gegenüber, boch nicht wohl als eines Borrechtes erfreuen fann. Dber wenn Unbere fagen, ber Glaube gebe gwar bem Bergen die volle Gewißheit von Gott und gottlie chen Dingen, beren es bedürfe, aber nicht bem benten. ben Beifte, und Aehnliches, fo burfen wir uns auf bergleichen Abstractionen, die die lebendige Ginheit des menschlichen Genns auch in feiner hochsten Beziehung auseinander reißen, und einen Glauben erfinnen, ber nur für bas Berg und nicht auch für ben bentenben Geift fenn foll, hier um fo weniger einlaffen, ba fie fchon von bem Brn. Berf. ber vorliegenden Schrift in beren brittem Abschnitte gründlich widerlegt worden find. — Diese driftliche Philosophie, die den Glaubensinhalt zu ihrer Boraussehnng hat, foll aber nicht etwa erft erfunden werden, fondern fie ift schon ba, und es gilt nur, fich an ihre fcon begonnene Entwickelung fortbilbend und reinigend angufchließen. Es läßt fich ja nicht vertennen, daß bie Schriften bes Drigenes, Athanafius, Augustinus und Underer bei manchen Berirrungen durch Ginmischung fremdartiger Elemente doch Fundgruben mahrer christlis cher Speculation find, und dieg wird ja auch von ber Philosophie unferer Zeit bereitwillig anerkannt. freilich, geblendet von dem schattentofen Lichte bes abfolus ten Wiffens, erscheint ihr eine folche driftliche Philosophie als eine fehr untergeordnete Stufe, auf der noch Bellbuntel herricht, als ein mit Webanten nur burch= flochtener, nicht vom Gebanten burchbrungener Glaube. Es erhellt aus den obigen Erörterungen, daß wir und biefes Berabfehen willig gefallen laffen muffen, da eben die Offenbarung ber Wahrheit, das Chris ftenthum felbft es uns nicht gestattet, auf ein folches schats

fen Iverntatives Bewußtseyn erwacht, schon früher zu einer religiofen Ueberzeugung gelangt ift, fo fann, eben megen biefer Rothwendigfeit ber Uebereinstimmung, fein Glaube feine Speculation unmöglich frei ihres Weges geben laffen, und es ruhig abwarten, ob fie, wenn fie ihren Weg vollendet, mit ihm zusammentreffen werde, fonbern er muß offenbar, weil es bem Menfchen wefentlich iff , ber Einheit feiner felbft fich bewußt zu febn , fortwährend auf fie einwirken und ihre Bahn bestimmen. bief ertennt Schleiermacher gewissermaßen an, wenn er 8. 31, 4 fagt, ber Theolog konne nur ein foldes philosophisches Suftem annehmen, welches bie Ideen Gott und Belt irgendwie auseinander halte, und welches einen Ge genfat zwischen gut und bofe bestehen laffe. Wie weit nnn immer biefe Grengen gezogen fenn mogen, fchlieft einmal ber Glaube bestimmte Richtungen ber Philosophie von dem Subjecte aus, in welchem er lebenbig ift, fo ift bamit die Unabhängigkeit ber speculativen Thätigkeit befe felben verloren; fie ift bedingt burch feinen Glauben.

Aber freilich, bei biesen sehr allgemeinen und weiten Bestimmungen können wir nicht stehen bleiben, und eben darum nicht einstimmen in die gleich darauf folgende Behauptung, daß sich das Christenthum mit jedem solchen System vertrage, sondern wir würden und doch, auch bei Anerkennung des ganzen Standpunctes, genöthigt sehen, die Grenzen um ein Bedeutendes enger zu ziehen. Um nur auf ein Beispiel hinzuweisen: wie manche philosophische Ansichten vom Bösen und seinem Ursprunge, die doch irgend einen Gegensatzwischen ihm und dem Guten bestehen lassen, werden durch die von Schleiermacher selbst sotzeich dargestellte Lehre von der Unsündlichten sich keit Ehristi, von einer durch Sünde nirgends gestörten sitts lichen Entwickelung eines Menschen, ausgeschlossen.

Daß Rec. nun seine eigene Ansicht furz ausspreche:

Der driftliche Glaube ichlieft barum gewiffe Mhilosophien aus, weil er felbst bie Grundlage einer fehr bestimmten Philosophie ift, eben ber driftlichen, und biefe ift eben bie einzig mahre. Denn er felbft, ber Glaube, bebarf ber Philosophie nicht zu feiner eignen Begründung, fondern gewährt burch fich felbst bem einfachsten, philosos phischer Bilbung frembesten Menschen wie bem Philos fophen biefelbe fefte mohlbegrundete Gewigheit von Gott und feinem Berhaltniß gur Belt. Ober ift es nicht fo? Salten feine Grundlagen eine ftrengere Drufung nicht aus? Dann tann es allerdings ben Schein gewinnen, als ware ber Glaube als folder nur eben gut genug für Die niebern Stufen ber Entwidelung bes menschlichen Geiftes, auf benen noch bas Beburfnig einer miffen-Schaftlichen Begrundung jugleich mit ber Rahigfeit fe- ju perftehen mangelt. Auf ben höhern Stufen biefer Ents widelung aber mußte er fich ber Philosophie in die Urme werfen, daß fie für ihn antworte auf die Frage nach feinem Grunde, auf welche er felbft feine genügende Untwort hat. Aber wenn es fich fo verhalt, fo muffen wir auch mit ber Spracherein herausgehen und bem Glauben mit burren Worten fagen, einerfeite, bag er, indem er in einer philosophischen Begrundung feine Gewißheit fucht, aufgehört hat, Glaube zu fenn und felbst Phis losophie geworden ift, andererfeite, daß er für jene niedern Stufen und überhaupt für die christliche Rirche aller Zeiten bis auf die neuefte nur burch eine Zaufdung Gewißheit gehabt habe, daß er in Wahrheit grundlos gemefen fen bis heute, mo er begründet, aber bamit zugleich aufgelofet wird in feinem eigenthümlichen Genn, welches demnach wohl eben die Grundlosige teit felbst fenn foll. Dieß mag auch in ber That die Meinung mancher Unhänger ber Philosophie unferer Beit fenn, bie auf ben "unmittelbaren" Glauben bei jes-

ber Gelegenheit ftolg herabsehen; bie bes Irn. Berf. if us. ficher nicht; benn er ertennt fiberall bie Gelbitfanbigfeit bes Glaubens an, und lenguet an einer Stelle, bie Rec. wicht gleich wiederfinden fann, ausbrücklich, bag ber Blanbe ber Philosophie ju feiner Begrundung beburfe. Benn bieg nun fo ift, wenn ber chriftliche Glaube Je bem, ber ihn mabrhaft befitt, bie Ertenntnif ber Bahr beit gewährt und zwar in ber Form mobibegrunbeter Sem iff beit, warum fucht bann noch bie Dhi lowobie eine andere Grundlage für ihr Gebäube, ba ber Wels schon vorhanden ift, auf ben fie es grunden foll? We mag freilich einen großen Reig haben, wenn fie von bem Gebanten bes reinen, beftimmungelofen Senne, bas mit bem Richts ibentifch ift, ausgehend mit Rothwendige beit jum volltommenen Wiffen Gottes und ber Welt und Menschheit in ihm fortfdreiten und fo ein Guftem ichaf fon tonnte, bas von allen empirischen Bestimmungen frei ware - wenn es nur eben mbalich ware. Und wenge ftens, bie wir jene Nothwendigfeit gleich in ben erften Schritten vermiffen, fcheint bie Philosophie, wenn es ihr anders in ihrer Richtung auf die Erkenntnif Gottes ernft lich um ben Befit ber Wahrheit zu thun ift, nichts 3wed mäßigeres thun zu tonnen, als fich auf bas Christenthum an gründen. Wenn man bagegen etwa fagt, es fen boch ein befonderes wiffenschaftliches Bedürfnif bes menschlie chen Geiftes, welches von der Philosophie auf eine felbft ftanbige Weife befriedigt werben mitfe, fo ift zu erwi bern, daß bas höchste, wefentlichste wissenschaftliche So bürfniß boch die Erkenntniß ber ewigen Bahrheit fenn muß, und daß fich doch eigentlich nicht einsehen läßt, warum die Philosophie, wenn ihr ein ficherer Weg gezeigt wird gar grundlichen Befriedigung biefes Bedürfnifich biefen Weg verwerfen wollte, um nur ihre Gelbftftanbig feit nicht einzubugen. Diefe Gelbfiffanbigfeit ift bann bie

Aretheit and ju irren, bie ihr, wie fich von felbft ver-Reht, von aufen unverfümmert bleiben muß, beren fie fich aber, ber ewigen Wahrheit bes driftlichen Glaubens gegenüber, boch nicht wohl als eines Borrechtes erfreuen tann. Dber wenn Undere fagen, ber Glaube gebe gwar bem Bergen bie volle Gewigheit von Gott und gottlie den Dingen, beren es bedürfe, aber nicht bem benten. ben Beifte, und Aehnliches, fo durfen wir uns auf bergleichen Abstractionen, die die lebendige Einheit bes menschlichen Genns auch in feiner hochsten Beziehung auseinander reigen, und einen Glauben erfinnen, ber nur für bas Berg und nicht auch für ben bentenben Geift fenn foll, hier um fo weniger einlaffen, ba fie fchon von bem Brn. Berf. ber vorliegenden Schrift in beren brittem Abfcnitte gründlich widerlegt worden find. - Diese driftliche Philosophie, Die ben Glaubensinhalt zu ihrer Boraussehnng hat, foll aber nicht etwa erft erfunden werden, fondern fie ift schon ba, und es gilt nur, fich an ihre fcon begonnene Entwickelung fortbilbend und reinigend angufchließen. Es läßt fich ja nicht vertennen, daß Die Schriften bes Drigenes, Athanafius, Augustinus und Underer bei manchen Berirrungen durch Ginmischung fremdartiger Elemente boch Rundgruben mahrer christlis cher Speculation find, und bieg wird ja auch von ber Philosophie unferer Zeit bereitwillig anerkannt. freilich, geblendet von dem schattenlosen Lichte des abfolus ten Wiffens, erscheint ihr eine folche driftliche Philosophie als eine fehr untergeordnete Stufe, auf ber noch Bellbuntel herrfcht, als ein mit Webanten nur burch= flochtener, nicht vom Gebanken burchbrungener Glanbe. Es erhellt aus ben obigen Grörterungen, daß wir und biefes Berabfehen willig gefallen laffen muffen, da eben die Offenbarung ber Wahrheit, bas Chris ftenthum felbit es uns nicht gestattet, auf ein folches schats

tenloses Licht für unfer irbisches Leben Anspruch zu machen, eben so wenig wie wir uns hier jemals einbilben burfen, von ber Sunbe volltommen frei zu fepn.

2. Diefe Apologie bes Rernpunctes ber hegel'ichen Philosophie ift junachft gegen Weiße's Schrift: Ueber ben gegenwärtigen Standpunct ber philos fophischen Biffenschaft, gerichtet, aber zugleich für alle Gegner ber Philosophie bestimmt. Dentweise, aus ber bie weißesche Schrift hervorgegangen, ber Dualismus, ber ben Gegensat zwischen Geyn und Denten, gwischen Inhalt und Korm für ursprünglich und wirklich erklärt, fen von jeher ber Erbfeind aller Philosos phie gemefen. Gin naheres Gingehen in biefen Streit, welchen ber Br. Berf. mit ben Waffen ber scharffinnigften und feinsten Erörterungen jenes Rernpunctes von immer neuen Seiten führt, gehört nicht hieher in Diefe exoteris fche Betrachtung, die nur von bem Intereffe bes chriftliv chen Glaubens ausgeht, Die Grenzen feines eigenthumlis den Gebietes gegen bie Unmagungen ber Speculation gu mahren, und feine Beigerung, in ihrem Producte fich felbst wieder ju erkennen, ju begründen. Aber gewiß fehr ungerecht ift ber Borwurf gegen jenen Dualismus, auf welchen ber Sr. Berf. felbft offenbar bas größte Gewicht legt, ihn in immer neuen Wendungen wiederholend, baß er nämlich feinem Befen nach Materialismus fen, ober boch niemals, felbst wenn er fich gang auf bas Meu-Berfte ber fpiritualistischen Seite wirft, fich vom Materia lismus gang losmachen fonne. Denn es ift boch ebm nur Willfur im Sprachgebrauche, wenn ber Materialis mus G. 55 barein gefett wirb, "bag außer bem Denter noch etwas statuirt, bag ber Materie eine von bem Den ten unabhängige Realität jugeschrieben wird," mit fur gen Worten, bag ber Monismus bes Gebantens nicht anertannt wirb. Was nun biefen Monismus bes

Bebantens felbst betrifft, fo ift er allerdings fo fehr Rernpunct ber Philosophie unferer Beit, bag fie ihn nicht aufgeben tann, ohne fich feibit ju gerftoren, wie Seben, bem bieg nicht ichon aus ihren einfachsten Elementen flar ift, bie vorliegende Schrift gur Benuge überzeugent tann. Gibt es ein immanentes, abfolutes Wiffen, fo ift auch ber Dualismus bes Seyns und Wiffens vernichtet, Beibe find ibentisch und es ift somit nichts aus Ber bem Gebanten. Wir tonnen und indeg burch bie Ginficht in die Rothwendigfeit biefer Behauptung vom Standpuncte biefer Philosophie aus nicht abhalten laffen, noch baran gu zweifeln, ob fie benn felbst wirklich aus biefem Dualis. mus herauskommt. Denn fo oft fie auch wiederholt, bag jene hochfte Ibentitat bes Gepne und Biffens bas Ale lerwirklichfte, ja bas allein Wirkliche fen als ber fich felbst begreifende Beift, fo scheint es doch eben bei ber Berficherung zu bleiben, bag es fo fen; wollen mir und felbft überzeugen, fo finden wir nichts als einen leeren Namen, eine inhaltelofe Formel, ober, um mich eines Bilbes, zu bedienen, eine Spipe, in die Alles ausläuft, bie aber felbst als geometrischer Punct feine Dimensionen hat. So wie biefer absolnten Identität ein Inhalt gegeben werden foll, fieht die Philosophie fich genöthigt, in die Differenzen hinabzusteigen. Zwischen ihrem Anfangepuncte, bem reinen Geyn, welches gleich Richts ift, und ihrem Biele, bem abfoluten Geifte, liegt ein reicher Inhalt; aber bas Ziel selbst ift eben fo fehr bloße Grenze, wie ber Anfang. Aehnlich wie bie fichtesche Phis losophie ist auch die hegel'sche in einer rastlosen Jago nach bem Absoluten begriffen, ohne es boch jemals festhals ten ju tonnen; benn fo wie fie es ergriffen gu haben meint, gerflieft es ihr unter ben Sanben und fie findet fich im Gegenfage. Aber mit bewundernewürdiger Gewandtheit weiß fie eben diefe herbe Rothwendigkeit in eine furchtbare

Waffe gegen ihre Gegner umzuwandeln, und ihre gange Dialettik, ihr Gebrauch bes fich in ewigem Wechsel constrahirenden und expandirenden Identitätssages wurgelt barin.

Der christiche Glaube feinerfeits führt und gu ber Ertenntnig, bag bas Denten Gottes, melches allerbings utfbrünglich mit feinem Genn Eins ift, fo machtig gewes fon, ein von bem Denten bifferentes Genn, Die Belt, aus bem Nichts hervorzubringen. Da nun die vernünfti gen Westwesen, auch wenn fie ber Erlösung burch Chris ftum theifhaftig geworben find, nicht aufhören burfen, ih. ren Beift von bem Geifte Gottes ju unterscheiben, wit benn ber Apostel biefen Unterschied auf bas Bestimmtefte musspricht Rom. 8, 16, fo erfennen wir auch nicht wie Bott, fonbern unfer Ertennen ift allerdings festgehalten in jenem Dualismus; bie Ginheit göttlichen und menfch lichen Wefens in Chrifto konnen wir nun einmal nicht fo verftehen, bag unfer Ertennen, fo wie es fich gum Begriffe erhoben habe, fofort gleich fen bem göttlichen Erfennen; wie aber einft, wenn Gott fenn wird Alles in Allem , wenn unfer ganges Befen auf Die innigfte Beife Gins fent wird mit Gott, ohne boch barum fich felbft und feine felbft bewußte Perfonlichkeit zu verlieren, wie bann unfere Er fenntnig beschaffen fenn wird, bavon haben wir jest no teine anfchanliche Borftellung ; benn hatten wir eine folde, fo ware ja in bemselben Augenblick auch die höhere Er Tenntnig felbft bie unfre.

Gewissermaßen gibt übrigens der Hr. Berf. felbst der Men Rest des Dualismus zu, ein Jenseits für den immanenten Begriff, ein Etwas, welches der Gedankt erst in Zukunft durchdringen werde, also, da das göttliche Denken doch wohl Alles durchdringt, eine zur Zeit nech nicht ausgeglichene Differenz zwischen dem Wissen Gotte in sich selbst und seinem Wissen im Menschen, wozu n

felbst G. 87 Jes. 35, 8. 9. citics (wiewohl er an einem ans bern Orte G. 31 fein Bebenten tragt, biefe Stelle nur auf Die Gebanten bes gemeinen Menfchenverftanbes zu beziehen). Es ift nämlich ein eigenthümlicher und fchoner Bug biefer und ber folgenden Schrift, baß fie fic mit Ernft und Rachbruit erfläven gegen bas voreilige Sonftruiren bes Gingelnen, in ber Erfahrung Gegebenen, um es als nothwendiges Moment bes Gebantens in feis tier objectiven Gelbstbewegung ju erweifen, gegen "bie Methobe, allem Simmlifden und Irdifden, allen natur-Liden und geiftigen Gestalten Die paar Bestimmungen bes Wigemeinen Schemas aufzutleben und auf biefe Weife Ab les einzurangiren" (Worte hegel's in der Borrede zur Phanomenologie). St. Gofchel erternt millig an, bag das Wiffen, wiewohl in fich vollendet und abgeschloffen im abfoluten Syfteme, bod noch eine Rulle von indie vibuellem Leben außer fich habe, welches es ent allmakig, also boch wohl in ber fonkt so veroufenen um enblichen Approximation, mit bem Gebanten burdstringen und in Gebanten verwandeln und fo fich felbst assimiliren tonne. Borläufig alfo fen bieg individuelle Leben noch Object einer em pirifchen und hift orifchen Erfenntnig. Aber bavon, mit Weiße bas Individuelle für das eigentlich Reale und Werthvolle zu hab ten, ohne welches alled Erfennen zu einem toeren Forma-Liemne erftarrt, bavon ift freilich Br. Gofchel fehr entfernt; vielmehr ift es ihm bas Rleine und Geringfügige, gang gemäß bem gemeinen Sprüchwort: "Bas ich nicht weiß, macht mich nicht heiß," in welchem überhampt bie gange hegel'sche Philosophie bem Reinte nuch enthalten ift. Daß dieß indeffen ein fehr bedentlicher Punct ift für fein Guften, wird fich br. Gofchel nicht verbergen tonnen. Denn von hier aus fieht er fich unvermeidlich zu einer Unterscheidung zwischen bem fubjectiven und bem 

objectiven Gebanten, welcher lettere nichte Unburchdrungenes außer fich hat, fondern felbft Alles in Al. Iem, Gott ift, getrieben; ja er wird nothwenbige Zäufdungen bes fubjectiven Gebantens anertennen müffen; benn fo lange biefer bas Individuelle noch nicht burchdrungen bat, muß es ibm boch nothwendig als ein Unwirkliches ericheinen, obwohl es für ben objectiven Gebanten gewiß ein fehr Birttiches ift. Aber wo bleibt bann bas abfolute Biffen? "Der Mittelpunct ift boch erhellt, und fomit bie Möglichkeit gegeben, auch bas zu ertennen, mas in ber Peripherie noch buntel ift" G. 75. Aber wer bürgt euch vor ber Erfenntnig ba Peripherie benn bafitr, bag ihr wirflich ben rechten Mit telpunct habet? Rann nicht gerade in ben noch bunteln Bebieten ein boberes Centrum liegen, von welchen aus fich euch ein neues, ohne Bergleich lebenbigeres und innigeres Erfennen öffnet, als bas ift, beffen ihr euch jest rühmt? Legt es euch nicht die Analogie fehr nabe, bief vorauszuseben, ba ja auch fonft bas lette und Schwie rigste für die Ertenntnig eben bas Sochste und Befte ift?

3. Schlagen wir die ersten Blätter dieser tresslich geschriebenen und in vielsacher Beziehung sehr interessanten und lehrreichen Schrift auf, so treten und merkwürdige Anforderungen an den, der es mit der Speculation versuchen will, entgegen — er soll allem disherigen lieden Besit, allem unmittelbar Gegebenen entsagen in entschlossener Abstraction, um einzutreten in die Bahndes reinen Gedankens, die ihm denn erst am Ende einer langen, mühevollen Wallsahrt, "auf der so Manchastirbt und verdirbt," das verklärt wiedergibt, was er ihr einst geopfert. Solche Forderungen, in denen die Speculation unserer Zeit Ehristum selbst nachzunhum wagt, Matth. 7, 13. 14. 16, 24. 25. Lut. 14, 26 ff., sind von demjenigen, der noch nichts Festes und Gewisses ge-

funden hat, gewiß nicht abzuweisen; ihn muffen ja bie unermeglichen Berheißungen loden, und bie großartige Gestalt eines in fich vollendeten Systems, wie es niemals erschienen ift in ber Geschichte bes menschlichen Geis ftes, muß ihm machtig imponiren; ba tann er fich wohl leicht entschließen, bahinzugeben, mas er hat, und ein - fleifiger, bemuthiger Schuler biefes Suftems ju werben. Aber nun, ber gläubige Chrift, bem in ber überschwengs lichen Erkenntnig Jefu Christi die höchste Bahrheit offenbar geworben ift, mas foll er zu jenen Bumuthungen fa-Wie? feinen "unmittelbaren" Glauben foll er unterbeffen abthun, um beffen Inhalt auf bem Umwege ber Abstraction von allem Gegebenen, "auf welchem fo Mancher gestorben und verdorben ift," noch einmal zu suchen ? Bergicht leiften foll er auf Licht und Frieden und Seil und Alles, was ihm bie Glaubensgemeinschaft an Chrifto gewährt, um ein großes Experiment anzustellen? Rann er benn überhaupt über feinen Glauben schalten und malten, als ware er bes Glaubens Berr, und nicht viels mehr ber Glaube fein Berr? Rann er willfürlich bie emige Bahrheit von fich werfen, Die er einmal ergriffen hat, ja vielmehr bie ihn ergriffen hat, als fie ihm gu ftart murbe und ihn im Rampfe übermand? Beig er nicht eben burch biefen Glauben, bag er es hier zu thun hat mit bem lebendigen Gott, ber feiner nicht fpotten läßt, und vor bem folche Erperimente und Abstractionen vom Glauben ein Greuel find? Freilich wen ber Glaube nicht befriedigt, wer an bem, was er unmittelbar gemahrt und an feinen Berheißungen für bie Bufunft fein Genügen findet, ber mag immerhin andereme Befriebis gung suchen; aber von einem folden wird hewiß ber Sr. Berf. wie jeber Chrift urtheilen, bag er ben lebenbigen Glauben niemals gehabt habe, ober ihn boch wenigstens gur Beit nicht habe; benn Chriftus fagt, wer bes Waffers trinte, bas er ihm gebe, ben werde ewiglich nicht durs ften, Joh. 4, 14, bazu sep er gekommen, baß sie bas keben und volle Genüge haben sollen, Joh. 10, 11. If Sehnsucht im Glauben, so ist es eben nur die Sehnsucht nach seiner eignen Bollendung im Schauen, welche der Glaube als eine jenseitige weiß, aber nicht nach irgend einem immanenten Wiffen innerhalb der Grenzen des irdischen Lebens. Darum können dem Shriften jene Zumuthungen nicht anders als schlechterbings unverständlich sepn; er weiß sie nirgends anzufaffen; eben so gut könnte man von ihm verlangen, daß er von allem Denken abstrahiren solle, wie vom Glauben.

Uebrigens fann ber Glaube es nicht fo unbedingt an nehmen, wenn er von der Philosophie biefer Zeit und fo auch in ber vorliegenben Schrift überall als ber numit telbare bezeichnet wird. In unferer Zeit wenigstens fehlt es boch mahrlich nicht an folden, welcheihren Glauben im härteften Rampfe machtigen Zweifeln abgerungen haben, und ihn fomit auf eine fehr vermittelte Weife befigen. Much gibt es ja im Epclus ber theologifchen Biffenschaften befanntlich eine Biffenschaft, welche Diefe Bermittelung bes Glanbens mit bem na türlichen Ertennen bes menschlichen Beiftes gut eigenthümlichen Aufgabe hat, die Apologetik. Endlich geht ja biefe Bermittelung bes Glaubens immerfort, auch nach bem er Befit genommen hat von bem Denfchen, infofern nun in biefem ber Gebante in feiner Richtung auf bas Sochfte gur freien Thatigfeit erwacht ift; ber Glaube burchbringt immer völliger bie Bernunft, und eben baburch wird biefe immer fahiger in ben Glauben eings dringen.

Was sonft biefe Schrift vorzüglich in ihrem erfin Abschnitte S. 5 — 15 in theologischer Beziehung enthällt was sie besonders über Rationalismus und Sw

pranaturalismus und die Ausbebung beider im abfoluten Biffen fagt, bas bietet benen, die die Aphorismen bes bru. Berf. femmen, eben feine neuen Seiten bes Berftandniffes bar. Ref. ftimmt bem orn. Berf. bei. menn er ben Supranaturalismus tabelt, bag er ben objectiv gegebenen Inhalt gmar festhält, aber ibn außer fich fieben läßt, weil er meint, die Form ber Bernunft nicht mit ihm vereinigen gu fonnen, ben Rationas lismus, bag er feine fubjective Form, bie Bernunft, festhält, aber ben Inhalt theils verwirft, theils verandert, theils bem Richtwiffen anheimgibt, weil er nicht in feine Korm pagt, bie eben nur eine subjective ift. Aber mas nun beiben Behaup. tungen positiv entgegengestellt wird, vermögen wir freilich nicht anzuerkennen. Befrembend ift es, wie auch hier, fo wie in ben Aphorismen, bas abfolute Biffen feine Dole. mit nur gegen bas andere Ertrem, bas abfolute Richts miffen richtet; von ber mahren Mitte aber, wie fie burch die Schriftlehre fo flar und entschieden bezeichs net wird, und wie fie von ber driftlichen Rirche bis auf Die neueste Zeit und jene von ihr hervorgerufene Extreme einmuthig festgehalten worden ift, von ber gwar unvoll-Fommenen, aber boch höchst inhaltsvollen Erfenntnig Gots tes, wie fie als ber Anfang gwar ben Reim ber Bollenbung in fich trägt, aber boch nicht bie Bollenbung felbst ift, vielmehr biefe vor fich hat in ber zuversichtlichen Soffs nung, die auf bas Jenfeits weifet - bavon wird feltfamer Weise feine Notig genommen. Doch ber Grund ift wohl zu errathen; eine folche unvollfommene Erfenntnig Gottes erscheint bem absoluten Wiffen im Grunde, als pures Richtwiffen; benn bas Wiffen, belehrt es uns, ift nur als vollendetes Syftem wirklich, es gibt alfo fein anderes Biffen, als bas absolute Biffen. Bohl, aber bann moge es aufhören, fich ber Uebereinstimmung mit der Religion zu rühmen, die, so unerschöpfelich reich sie ist in ihren Gaben für das gegenwärtige Les ben, die volkommene Erkenntnis einer höhern Zukunft vorsbehält, unter der sie doch nimmermehr die Philosophie unseren Zeit hat verstehen wollen.

Göttingen, im Mai 1833.

Lic. J. Müller.

Uebersichten.

Theol. Stud. Jahrg, 1888.

67

## Uebersicht

ber neueften tirdenhiftorifden Litteratur.

Box

## Dr. Giefeler.

(Fortsehung ber Jahrg. 1831 G. 8 S. 615 ff. gegebenen Uebersicht.)

- I. hiftorisch-litterarische und isagogische Schriften fehlen.
- 11. Kirchenhistorische Zournale und vermischte Schriften.

Archief voor kerkelijke Geschiedenis, inzonderheid van Nederland, verzameld door N. C. Kist en H. J. Royasrds, Hoogleeraren te Leiden en Utrecht. Te Leiden. Tweede Deel. 1830. Derde Doel. 1831. 8. Beide Theile mit fortlaufenden Seitenzahlen, 198 S. und einem Anhange von 90 S.

Th. 2. I. Ueber ben Ursprung bes bischöflichen Ansehens in der driftlichen Kirche, in Berbindung mit der Bildung und dem Zustande der ersten Christengemeinden (ein Beweis der Echtheit und der Wichtigkeit der Briefe des Ignatins) von Kist. Schon Münscher (Dogmengeschichte Bd. 2 S. 376) hat den Gedanten geäußert, daß die Einführung der bischöflichen Würde den Zweck gehabt haben möge, die verschiedenen kleineren Gemeinden, die sich in einzelnen Städten anfangs neben einander gebildet hätten, zu vereinigen. Hr. Dr. Kist sührt hier diesen Gedanken auf eine eigenthümliche Weise weiter ans. Er sindet jene kleinen Gemeinden in den kundsslaus ner oknow der pauli-

nischen Briefe, sucht aber bann insbesondere nachzuweis fen, wie in ber fürzeren Recension ber Briefe bes Ignatius die bischöfliche Burbe ale eine neue Institution m bem 3mede empfohlen merbe, burch biefelbe bie fleinen, unter einander oft in Reibungen begriffenen, und umbergiehenden Errlehrern leicht offen ftehenden Gemeinden berfelben Städte gur Gintracht und Ginigfeit ju führen. Das Entstehen ber bischöflichen Burbe foll baher nicht als et mas allmählig geworbenes, fonbern als eine absichtliche Magregel aufgefaßt merben; welche in Gyrien querft ergriffen, und von ba aus insbesonbere von Ignatius ben Rirchen in Rleinaffen, Griechenland u. f. w. empfohlen worden fen. Bugleich fucht er auf diefem Wege ben Anftog megzuräumen, welchen bie Anpreisung ber bischöfib den Burbe in biefen Briefen bei ber Frage über Die Echt heit berfelben gegeben hat, und fucht bie Echtheit ber fürgeren Recenfion gerade burch bie Nachweifung, wie jene Anpreisungen, richtig gefaßt, gang auf bas Zeitalter bes Saudtine paften, barguthun. : Wir halten biefe Abhand fing für fehr beachtenswerth, wenn wir auch in Gingelnheiten mit bem Berf. nicht übereinftimmen tonnen. fonnen mir mit bemfelben (G. 18) nicht annehmen, baf Die Spaltungen in ber forinthischen Gemeinde, welche Paulus 1 Ror. 1.-4 rugt, fo aufzufaffen fepen, bag fic Die torinthischen Christen nach den Lehrern, von benen fit gebauft und gum Glauben gebracht maren, genannt, und gur getrenuten Gemeinden vereinigt hatten. Es geht viel mehr aus bem Busammenhange hervor, bag bie berebtere und fpeculativere Lehrweise bes Apollos in ber Gemein be, welche bis babin einmüthig dem Paulus anbing bei Manchen theile eine Geringschäbung bes Letteren, theils ein felbstftändigeres Rachdenken über das Christa thum hervorbrachte, meldes benn ju jenen Spaltungen führte. Wir wünschen fehr, bag es bem gelehrten Ber faffer gefallen mochte, die Untersuchung über bie iangtia

nischen Briefe mit einer burchgreifenben Bergleichung ber beiben Recensionen fortzufeben. Bicht zu leugnen ift, baf ber über biefelben maltende ungelöfete 3meifel ihren fichern Gebrauch in ber Rirchengeschichte bisher gehindert hat. Die vorstehende treffliche Abhandlung ift, wie sie es vere bient, auch deutsch mit Berbefferungen und Bufagen vom Berf. in Illgen's Zeitschrift für Die historische Theolog gie, Bb. 2 St. 2 G. 47 erfdienen. - II. Rift über eine Münge Ludwigs, Patriarchen von Aquileja, mahricheinlich vom Jahr 1445, Nachtrag zu Th. 1 G. 56 ff. -III. Ronaards über bie Entwickelung ber neuseuros paifchen Bölfer bis zu bem Ende bes Mittelalters, befonbere burch bas Chriftenthum, ein Beitrag gur Empfehlung ber Rirchengeschichte bes Mittelalters. Diefer geifts volle Auffat, welcher eine richtigere Burbigung bes Mittelaltere in bem Zusammenhange ber Weltgeschichte beawedt, zeigt, indem er bie mannichfaltigen Entwidelun= gen beffelben nach ihrem innern Bufammenhange und ver-Schiedenartigen Ginfluffe in großen Bugen barftellt, wie fich die germanischen Bolfer unter ber Leitung ber lateis nisch = romischen Rirche in Beziehung auf häusliche, poli= tifche und sittliche Bilbung befestigten, bis fie ber Bucht berfelben entwachsen, burch ben fie charafterifirenden fittlichen Geift gur Reformation gebrungen wurden. Beweis des Intereffe, mit welchem wir diefe Abhandlung gelefen haben, wollen wir nur einige furze Bemerkungen beifügen. Wohl nicht feit Gregorius VII. (G. 180), fonbern erft feit bem papftlichen Schisma fing man von einer reformatio in capite et membris an ju sprechen. Die Albigenfer (G. 229) möchten wir nicht zu ben Betennern eis nes reineren Chriftenthumes rechnen. Richt Leo X. (S. 236), fondern Julins II. begann 1506 ben Ban ber Detersfirche und fchrieb für benfelben ben erften Ablag aus. Drudfehler find wohl S. 176 Camaldulensen in Vallembrose und S. 217 Anselm van Cambridge ft. Canterbury.

Der Berf. empsiehlt sehr eine ihm unch Bollenbung seiner Arbeit zugekommene Schrift ähnlichen Inhalts von Broos: Kerk en Staat in wedernydsche betrekking, volgens de Geschiedenis. Amst. 1830, welche wir nicht näher zu kennen bedauern. IV. I. Elarisse über den Geist und die Denkweise von Gerh. Groete, Fortsehung der Abhandlung in Bb. I. Gerhard war in den Wissenschaften seiner Zeit wohl ersahren, keineswegs aber eminent. Achtung verdient sein Eiser für Sittlichkeit, welcher aus seinen hier nachgewiesenen Schriften, alle praktischen, meist asceischen Inhalts, wie aus seiner Wirtsamkeit hervorleuchtet. Dies alles wird hier mit eben so großer Unpartheilichkeit als Gelehrsamkeit dargethan. Angehängt ist die Fortsehung von Gerhard's Sermo de socziis, dessen Eingang bereits Th.1 S. 364 mitgetheilt war.

Th. 3. L Beitrag ju ber Geschichte ber Jefniten in ben Rieberlanden, von M. Satobus Scheltema, eine Beschreibung ber höchft feltenen Schrift: Der Jesuyten Negotiatie ofte Coophandel in de vereenigde Nederlanden Leeuwarden 1616, von welcher Bolf's Geschichte ber Se fuiten Th. 1 G. 355 bereits Audzüge gegeben hat. II. Bei trage jur Geschichte bes papstlichen Ablaghandels in ben Rieberlanden von M. B. C. Aderebud und Rik Ungehängt find feche Ablagbriefe und Avisamenta Confessorum des Ablafframers Arcimboldus, welche von benen, welche Rapp Rachlese Th. 3 S. 176 mitgetheilt hat, ver-Schieben find. Br. Adersbud meint irrig G. 414 und 417, bag erft Sirtus IV. 1473 ben Ramen annus lubilaeus et funden habe: ber Name wird schon in ber limpurger Chro nit und von Theodoricus von Niem als ber gang gewöhn liche gebraucht. III. Gin Teftament v. 3. 1507, burd welches eine Witwe in Delft mehreren bortigen Rloften jährliche Renten mit ber Bestimmung vermacht, bag be von au gewissen Tagen ben Mönchen und Ronnen Brain und andere außerorbentliche Speisen gereicht werben soll

ten. IV. Beschreibung zweier Sanbschriften in ber Unis verfitätsbibliothet au Utrecht, von 3. 3. Dobt van Rlensburg, von benen bie eine, im 3. 1456 von einem Canonicus in Utrecht geschrieben, mehrere Schriften bes Angustinus; bie andere, ebenfalls aus bem 15. Jahrhunbert, echte und vorgebliche Schriften bes Bernarbus, gulett aber einen Tractat des Henricus de Coesveldia ente balt. V. Etwas über ben Symnus Stabat Mater von Rift. Diefer humnus fteht in ber fo eben erwähnten Sandidrift mitten unter ben Werken bes Bernarbus. Die Angabe, bag ber Franciscaner Jacoponus Berfaffer fen, fich nur auf bas fpate Zeugnig Babbings ftust, mabrend früher verschiedene Manner als Berfaffer genannt werben, fo glaubt br. Rift, bag bie aus jener Stellung hervorgehende Meinung bes Abfchreibers, bag Bernhard ber Berfaffer feb, nicht überfehen werben burfe. Bugleich erinnert er baran, bag auch ein anderer Gefang de contemptu mundi bald'dem Jacoponus, bald bem Bernhard angeschrieben werbe. Bir möchten nur bagegen erinnern, baß ein fo berühmter Berfaffer, wie Bernhard, nicht fo leicht vergeffen seyn mochte. Der humnus, wie er hier aus ber Sanbichrift mitgetheilt wird, hat einige eigenthumliche Lesarten. VI. Die Streitigkeit bes Profeffore Johannes Maccovius durch die dortrechtische Synode im J. 1619 gefchlichtet, von J. heringa, Prof. in Utrecht. Der Professor der Theologie in Francter, Maccovius, gab durch Die Wiedereinführung ber icholaftifchen Methobe in Die Dogmatit, und durch barte und anftößige Ausbruckweifen ju einem Streite Beranlaffung, ber grad von ber Spuobe au Dortrecht geschlichtet murbe, berfelben aber boch Gelegenheit gab, fich gegen bie neu einbringenbe Scholaftit gu erflären. In den gebruckten Acten ber Gynode find alle diefe Sache betreffenben handlungen ausgelaffen, und fo war biefelbe bis jest nur burch Privatberichte, unter benen ber bes Schotten Balçanqual ber vorzüglichfte mar,

or. Prof. Beringa verbreitet hier mit Bulfe handschriftlicher Quellen ein gang neues Licht über biefe Sache. Er benutte nämlich querft bas von Reffus Sommins geschriebene Driginalprotocoll ber Spnobe, welches noch vollftändig im Baag im Archive ber allgemeinen Gw nobe ber nieberlandischen reformirten Synobe aufbewahrt wird, bann bie ebenfalls handschriftlichen, in feiner eigenen Bibliothet befindlichen, Acta Synodi breviter conscripta : Theodoro Heyngio, welcher ale Aeltefter von ber nordhole ländischen Provincialspnode zu jener Rationalspnode deputirt mar. Außerbem verweiset er auf bie Borrebe bes Rethenus zu Guil. Amesli Opera Amst. 1658, in welcher über ben Untheil bes Umefius an biefer Streitigfeit berichtet wird. Die hierher gehörigen Abschnitte aus biefen brei Quellen werben im Driginale mitgetheilt: außerbem ftanb aber auch bem Berf. Die Actenfammlung ber bortrechtischen Gv. nobe, welche im Saag aufbewahrt wird, ju Gebote, und in berfelben eine Berantwortung bes Maccovins, zweim beffen bogmatischen Borlefungen nachgeschriebene Beftt, und eine Ungahl Thefen, welche unter bem Borfite bef felben vertheibigt waren. Aus biefen reichhaltigen Queb Ien gibt ber Berr Prof. Beringa einen fehr ausführlichen Bericht über ben gangen Streit, beffen Urfachen, Forts gang und endliche Beendigung burch bie Synobe; bringt bann noch mehreres über fpatere Streitigfeiten bes Mac covius bei, aus benen erhellet, bag er bie Ermahnung ber Synobe, von ber icholaftischen Lehrart abzulaffen, nicht fonderlich beherzigt habe; und schlieft mit einer Rechtfertigung des Benehmens der Synode in biefer Sa Bir betrachten biefen Auffat als eine Bereicherung ber Gefchichte ber Theologie, bedauern aber, bag ber felbe besonders nur die außere Geschichte bes Streites et läutert, und bie bogmatischen Differengen felbit wenige entwickelt. Denn bie letteren find es boch allein, welcht bem Streite seine geschichtliche Bebentung geben, und gw

gleich als Proben der damals von neuem in die Theologie einbringenden Scholaftit, und ber rudfichtelofeften Confequens eines einseitigen Dogmatismus bienens wie bie lettere namentlich in ben Gaten bes Maccodie; bag Gott einige Menfchen gur Gunbe prabeftinire, bag Gott ohne Die Gunde feine Barmherzigkeit und Gerechtigkeit nicht habe offenbaren tonnen u. bergl., auf die craffeste Beife hervortritt. Mertwürdig ift noch ber S. 662 abgebructe Beschluß ber mit ber Revision ber bortrechter Synobalacten beauftragten Deputirten, bag im Falle bes Abbruck berfelben folgende Abschnitte ausgelaffen werden follten: Quaestio de Sabbatho; Libellus supplex ad Illustres Dominos Ordin. Generales: Item quae p. 137 referentur de baptismo in casu necessitatis; et causa Maccoviana. Die verehrten Berausgeber bes Archive wurden fich ben Dank ihrer Lefer verbienen, wenn fie auch bie übrigen in ben gebruckten Itten übergangenen Abschnitte nach und nach mittheilen wolls VII. Bergleichung ber neuen europäischen Concorbate von Royaards, Fortsetzung ber Abhandlung bes erften Theiles, welche unter bem Titel "Rom im Concordate mit ben Regierungen, Leipz. 1831, and in bas Deutsche überfett ift. Rach einigen allgemeinen Bemerkungen folgt hier eine Darftellung und Betrachtung über bie concordirte Errichtung bes Bisthums Bafel, bann eine fortgefette Bergleichung aller neuen europäischen Concordate, endlich in bem Schlufworte eine allgemeine Beurtheilung bes neuen Concordatenwefens. Dag biefe Abhandlung bes Lehrreichen und Intereffanten vieles ente halt, braucht nicht verfichert zu werben: bagegen fann ich in die allgemeine Berwerfung alles Concordirens mit Rom nicht übereinstimmen. Der mir fehr befreundete Berfaffer wird mir die Darlegung meiner abweichenden Un-Die Regierungen mußten ohne ficht nicht migbeuten. 3weifel bie tatholische Rirche in ihren ganbern nehmen, wie fie mar, fie mußten von dem factisch vorhandenen

Auftanbe berfelben, nicht von einem idealen, wie er fich bei ben liberalen Ranoniften finbet, ausgeben, und fonnten nur unbebingt barauf bestehen, alle firchliche Anmagungen, rammit ben Rechten bes Staates und ber anberen anermaten Rirchen unverträglich maren, jurud. enweisen. Sie konnten in Beziehung auf den innern 3m Raub ber fatholischen Rirche manche Bunfche begen, aber die gewünschte Befferung tounten fie nicht burch unmittelbares Gingreifen herbeiführen wollen, fondern nur von ber innern firchlichen Entwidelung, bie fie benn allerdings zu begünstigen hatten, erwarten. Auch bie evangelifche Rirche murbe, wenn fie einer neuen Organisation entaegenginge, feine anbern Grundfate über bie Rechte bes Staates in Beziehung auf fie anerkennen tonnen. Rragen wir nun nach bem factischen Buftanbe ber tatholis ichen Rirche, und nach ben in ihr wirklich geltenben Grund. faben, fo finden wir, mas auch immer von einzelnen Ranoniften über bie Begrenzung ber Dapftgewalt, und über bie Rechte ber Metropoliten und Bifchofe gefagt fen mag, boch in berfelben bie Grundfate als feststehend, bag ohne ben Papft feine Abgrenzung ber Diocefen vorgenommen werden burfe, und dag tein Bifchof ohne papftliche Be ftätigung für einen tatholischen Bischof zu halten fen. Die Regierungen konnten also bei ber neuen Organisation bes tatholischen Rirchenwesens in ihren Staaten Die Zugie bung des Papftes nicht verhindern: es blieb ihnen nur die Alternative, entweder felbft mit bemfelben zu unterhanbelu, ober ber landestirche biefe Unterhandlung ju überlaffen, und fich auf die Wahrung bes ius einen sacra ju beschränten. Der lettere Weg mare unftreitig für bet Staat wie für bie ganbestirche ber unvortheilhaftere ge Denn alsbann murbe ber Papft auf die unbo Schränktefte Weife bie firchlichen Angelegenheiten geordut haben, ba bie ohnehin nicht einmal überall burch Bifchoft repräsentirten Laubesfirchen ben beftebenben Berhältniffet

nach nicht auf gleichem Fuße mit bem Dapfte hatten unterhandeln; fondern bemfelben nur Bitten und Borftellungen portragen tonnen. Dhne 3meifel mare burch biefe ultramontanischen Organisationen bas Intereffe ber Stage ten vielfach verlett worden: Die Regierungen hatten baffelbe burch ein unaufhörliches veto gegen bie papstlichen Unordnungen geltend machen muffen: bas tatholifche Bolt batte biefe Ginfchreitungen bes Staates als Reindfeligkeit gegen bie Rirche gebeutet : es würde nichts zu Stande getommen fenn, und bie bringenbften Bedürfniffe ber tatholifden Rirche, namentlich bas Beburfnig, Bifchofe gu erhalten, maren nnerledigt geblieben. Go murben insbefonbere die fatholischen Unterthanen protestantischer Surften gegen ihre ohnehin anfangs mißtrauisch beobachteten Regierungen in bobem Grabe aufgebracht worden fenn, und ber Beg zu einer inneren Berbefferung ber fatholis fchen Rirche mare nicht geebnet, fondern burch Aufregung bes firchlichen Kanatismus verschloffen worden. - Beffer alfo mar es, bag bie Regierungen felbst mit bem Papfte So konnte bas Staatsintereffe in Rabis concordirten. neteverhandlungen geltend gemacht werben, ohne bag ein offener Conflict zwischen Staat und Rirche hervortrat: die durch diese Berhandlungen ber katholischen Kirche bes zeigte Achtung, und bie Bereitwilligfeit ber Regierungen gu reichlichen Dotationen ber landesfirche erwarben bene felben bas Bertrauen ihrer fatholischen Unterthauen. Um weifeften handelten gewiff die Regierungen, welche fich auf bie Concordirung ber unmittelbar nothwendigen Dre ganifation beschränkten, und die weiteren Grundfate in Begiebung auf die innere Berfassung ber Rirche und auf ihr Berhältniß jum Staate nicht burch Unterhandlungen mit bem Papfte festzustellen verfuchten. Denn Rom tann vermoge feiner fonderbaren Stellung noch feine anbern firchlichen Grundfage, als bie bes Mittelalters ausbrudlich anerkennen, wenn es nicht auf Spanien, Portugal und andere Staaten, in benen bas mittelaltrige Rirchens thum noch befteht, alfo auf feine treneften Unbanger, vergichten will. Dagegen weiß es im Kalle ber Rothwenbigfeit trefflich ju biffimuliren, und fo tonnen in einzelnen Landestirchen immer liberalere Grundfate in's Leben tre ten, ohne bag fie von Rom aus befämpft werben, wenn fie fich bemfelben nur nicht geradezu aufdrängen wollen. Die große Aufgabe ber Regierungen ift es nun, für eine tüchtige wiffenschaftliche Bilbung bes fatholischen Rierus, und baburch für Aufflärung bes fatholischen Boiles ju forgen: benn bavon ift alles Beil fomohl für bie innere Bestaltung ber tatholischen Rirche, ale für bie Stellung berfelben jum Staate abhangig. Bir fonnen und übri gens nicht überzeugen, bag bie evangelifchen Fürften fich bei ihren Concordaten mit bem Papfte etwas vergeben hatten; fie thaten nichts weiter, als bag fie bas unbe ftreitbare Ractum anerkannten, bag ber Dapft ihren to tholischen Unterthanen als firchliches Oberhaupt gelte, und daß fie, ba fie ihrer tatholifchen ganbestirche Uner, fennung und Schut versprochen hatten, Die Drganisation berfelben nach ihren Grundfagen bemirten ließen : fle ficher ten ihre Souveranitäterechte hinlanglich baburch, baf fie bie papstlichen Bullen erft burch ihre Genehmigung Go feBedfraft in ihren Staaten empfangen liegen, und alles, was barin bem Staate gefährlich zu fenn schien, für uns gultig erflärten. Es verfteht fich übrigens von felbit, baf ich burch biefe Bertheibigung ber neueren Concordate im Allgemeinen nicht alle Bestimmungen mancher berfelben in Schut nehmen will. Daß einige biefer Bestimmungen wie sie namentlich bas baierische Concordat enthält, so wohl ben Rechten bes Staates, als ber evangelischen Landesfirche ju nahe treten und die innere Entwickelung ber fatholischen Rirche hemmen, bas fann auch bie ober flächlichfte Erwägung nicht verkennen. VIII. St. Nikolaus und bas St. Rifolausfest von van hengel. Go mb

nig auch von Rifolaus, Bifchof von Mpra in Encien gur Reit Conftantin's b. G., mit Gicherheit befannt ift, fo ift berfelbe boch fpaterhin zu einem in vielen ganbern bochverehrten Beiligen geworben, und in vielen Gegenben, namentlich auch in ben Rieberlanden, ift fein Tag, ber 6. Dec., ein folches Rinderfest, wie es Weihnachten in Deutschland ift. Der heilige Bischof besucht alebann, eben fo wie bas Christinden in Deutschland, bie Säuser und lägt entweder ungefehen ben Rinbern Gefchente gurud, ober er erscheint ihnen in Perfon, belohnt bie Artigen. und bestraft bie Unartigen. Wir bemerten babei beilaus fig, bag in bem protestantischen Rordbeutschland ber fatholifche Beilige ju einem Anechte Ruprecht geworden ift, welcher als Rlaas, b. i. Rlaus, Rifolaus unter abentheuerlicher Bermummung am Meihnachtsabende umbergieht, um bem freundlichen Christfindchen die Strafe der bofen Rinder abzunehmen. In bem vorliegenden Auffate werben querft die fparlichen und auch nur aus jungerer Beit fammenden Rachrichten über ben Bifchof Ricolaus geprüft, bann wird die fpatere Ausbreitung ber Berebrung biefes Beiligen nachgewiefen, und endlich ber Urfprung bes Rinderfestes an bem Tage biefes Beiligen uns Diefer Urfprung ift sowohl in Beziehung auf Zeit, als auf Ursach sehr ungewiß. Die Legende rühmt amar die Mildthätigfeit bes Seiligen, 'erwähnt aber nicht einer befonderen Bartlichkeit deffelben gegen Rinder: bie einzige Erzählung berfelben, an welche fich jenes Fest anknupfen konnte, ift bie, bag Nikolaus einft einem armen Soldaten ungefehen eine Gelbborfe zuwarf, und badurch benfelben mit brei jungen Töchtern ber tiefften Noth ents rif. Nitolaus mar befonders Datron ber Schiffer, und fo ift die Bermuthung bes Berf.'s wohl nicht unmahrscheinlich, daß fein Fest beghalb bei ben feefahrenden Rationen fo fehr ausgezeichnet ift. Bu G. 768 bemerten wir

noch, daß nicht wohl gefragt werden tann, wann Nito.

land burch eine feierliche Erflärung unter bie Seiligen ba römischen Rirche aufgenommen fen. Die im gehnten Jahrhundert querft vortommenden feierlichen Ranonisationen fügten nur neue Glieber ber Beiligenschaar bei, ohne baf Die alten, langft im Befite ber Berehrung befindlichen Seiligen beghalb einer nenen Beftatigung bedurft hatten .-Um Schluffe biefes Theiles folgen noch Beilagen und Anmerfungen zu ber in ben früheren Theilen befindlichen Ab handlung über Gerh. Groete von Clariffe, mit eigenen Geitenzahlen. Querft Epistola Mag. Ger. Groot ad quendam fratrem infirmum. S. 1 ift balucum mohl richtig; es ift Balcon, Erter, f. Abelnna's Glossar. S. 2 murbe ich ftatt un nicht idem, fonbern ut lefen. Der Brief ift ein fchoner Beweiß bes flaren Berftanbes bes Berfaffere. Um ben innern Berfuchungen zu entgehen, gibt er zuerft zwedmäßige biatetische Regeln, nnb marnt bann bavor, ibet jene Berfuchungen angftlich zu bruten, weil baburch bie Phantaffe noch mehr verunreinigt würbe. Gelbft in ber Beichte follen fie nur im Allgemeinen berührt werben. Unter den andern Mitteln kommen auch vor orationes non valde longae sed ardentes. - Es folgen bann : ein Schreit ben Groote's an einen Presbyter, worin er vor dem ge wöhnlichen Treiben ber Priefter warnt; und ein Abmahnungeschreiben an einen jungen Mann von 24 Jahren ber ein beneficium curatum übernehmen wollte, um feint burftigen Eltern zu unterftüten. Zulett find noch ausführliche Anmertungen beigegeben: 1) über bie gemma erucifixi, eine Schrift, welche nicht nur Gerhard in bem sermo contra Focaristas, fondern auch, wie S. 89 nachgo tragen wirb, Dionysius Carthus, bem beiligen Bernhard Der Berf. hat fie in einem utrechtischen Cober gefunden, und theilt fie bier vollftanbig mit. 2) Uebet bas Cordiale, welches von Bielen, ohne Zweifel aber un richtig, bem Gerhard Groote beigelegt wird. Es werben bie gahlreichen alten Ausgaben, und bie Ueberfetungen

Diefes Buches, ein Beweis, wie gefchätt baffelbe frührt war, nachgewiesen, und die Ginleitung und ein Theil bes erften Capitele mitgetheilt. 3) Befchreibung bes utrechter Cober, aus welchem der erfte ber oben mitgetheilten groos befeben Briefe entnommen ift. Er enthält eine bunte Sammlung afcetischer, moralischer und firchenrechtlicher Stude aus bem Mittelalter. 4) Ueber Die Glossatores iuris ennonioi, auf welche fich G. Groote in feinem sermo de tocaristis bezieht. Groote ordnet biefelben nach vier Perio-Der erften Periode, von Gratianus bis Gregoben. ring IX., gehören an Sugo, Canrentius, Bincentius, Johannes und Berengarius; ber zweiten, bis auf Innocens tius IV., Raymundus, Guilielmus, Monulohus, Goffribus und Bartholomaus Bririenfis; ber britten, bis auf Bonifacius VIII., Bernardus, Innocentius IV., Soflienfis, Guilielmus und Johannes; ber vierten bis auf Clemens V., Johannes Anbreae, Johannes Monachi, Ardibiatonus, Gencelinns, und Guilielmus be Monte Lauduno. Außerdem kommen noch vor Henricus Boic, Bartholomans von Pifa, Aftenfis und ein Abbas. Ueber alle biefe Manner, welche bei ber Ungulänglichkeit ber Bezeichnung oft ichwer zu bestimmen find, fitten fich hier gelehrte Erorterungen und Rachweisungen. fdirift gibt alebann noch mehrere fpatere litterarifche Rachs träge zu ber vorstehenben Abhandlung.

Zeitschrift für die historische Theologie. In Berbindung mit der historisch stheologischen Geseuschaft zu Leips zig herausgegeben von D. Ehr. F. Illg en. Leipzig. Bb. 1 und 2, jeder in zwei Studen. 1852.

Wit freuen uns des Wiedererscheinens eines kirchenhistorischen Journals in Deutschland, und wünschen der Untersiehmung des rästlos thätigen hrn. Berk. von herzen Gedeihen. Ohne Zweisel ist dieselbe miter dem theologischen Publicum schon so bekannt, daß eine kurze Inhalts, anzeige bet erschienenen Stücke, nur hin und wieder durch einige Bemerkungen unterbrochen, hier genügen dürfte.

86. 1, St. 1. 1) Gefchichte ber hiftorifch theologischen Befellichaft ju Leipzig vom Berausgeber. 22. Sept. 1814 von bem Brn. D. Illgen gegründet, und hat nach einem erweiterten Plane, nach welchem auch ausmartige Mitglieder und Ehrenmitglieder aufgenommen merben, ben 19. April 1830 bie landesherrliche Beftatis gung erhalten. Sie hat ichon früher ihre nütliche Wirl famfeit burch brei Sammlungen von Abhandlungen (Leips. 1817-1824), und baburch beurfundet, baf mande ihrer ehemaligen Mitglieder, Die ohne Zweifel ihr Die vorzüglichste Anregung für die historische Theologie verdanten, auf biefem Kelbe auch anderweitig als achtungswerthe Schriftsteller aufgetreten find : und fo durfen wir hofe fen, biefem Bereine in feinen neuen erweiterten und be aunstigteren Berhältniffen noch manche wichtige Frucht kirchenkistorischer Forschung verbanten zu muffen. 2) F. A. Heinichen, de praecipuis quibusdam theologicae Melanchthonis disciplinae oratio. 3) E. R. Braunia, bet beutsche Gottesbienft nach seinem Ginfluffe auf ben Fort gang ber Rirchenverbefferung unter bem Bolte, eine Rebe Beibe vorstehende Reden find bei ber von ber Gefellichaft ben 25. Juni 1830 veranstalteten Feier gehalten. R. G. Uhlemann, Ephräm's, bes Gprers, Anfichten von dem Paradiese und dem Kalle der erften Menschen. Eine fehr Leifige Abhandlung, welche ihren Gegenstand fowohl an fich ausführlich erörtert, als auch burch Bergleichung alterer und gleichzeitiger Rirchenfchriftfteller forge fältig erläutert. Sie handelt Cap. 1 nach einer Ginlei tung über bie Namen bes Parabiefes, gibt Cap. 2 eint Schilderung beffelben (wo Cosmas Indicopleuftes febt gur Erläuterung hatte bienen tonnen), fpricht Cap.,3 von der Bestimmung, Cap. 4 von dem Zustande ber Bewoh ner, und Cap. 5 von ber Wiebereröffnung bes Paradie fes. 5) D. G. Beefenmeyer: Etwas über ben Berfaf fer bes alten Rirchenliebes: "Kommt her zu mir, fpricht Gottes Cohn." Die gewöhnlichen Angaben, bag Barth

Ringwald, ober bag hans Witstatt Berfaffer fen, werben bezweifelt, und bagegen wird bie Bermuthung aufge-Rellt, bag es ber Ulmer Jorg Berfenmeyer fenn möchte. 6) Zwei ungebruckte Briefe D. F. B. Reinhards an M. 3. G. S. Leuchte, Paftor zu Creuma und Mocherwit bei Delitich. - 3meites Stüd. 1) Ueber Die Behand. lung ber Rirchengeschichte, porzüglich auf ber Univerfität, von D. J. M. B. Tittmann. Der fel. Berfaffer, voraugsweife ber eregetischen und spftematischen Theologie zugewendet, mar tein sonberlicher Freund ber Rirchenge-Schichte, wie fie fich unter uns ausgebildet hat. scheint ihm als ein buntes Aggregat mancherlei heteroge= ner, jum großen Theile giemlich unnüter Materialien, und es dünkt ihm nothwendig, nachgerade von benfelben ben Baufchutt und bas unbrauchbare Gerülle zu fondern, aus bem wirklich Brauchbaren aber ein zwedmäßiges his ftorifches Gebäude aufzuführen. Für die abfolute Pluras lität der Studirenden fen die Rirchengeschichte nur Sulfewiffenschaft, fie follen nicht gründliche Rirchenhiftoriter, fondern grundliche Renner ber driftlichen Religionsmiffenschaft werben. Dazu fen von ber Rirchengeschichte nur fo viel zu wiffen nöthig, um ben historischen Theil ber Theologie (bie Dogmen) richtig zu verstehen und zu beurtheilen, vorzüglich aber um eine richtige historische Unsicht von dem Chriftenthume, bas ift von ber Berbreitung, bem Fortgange und ben Sinderniffen bes Reiches Gottes auf Erben und von bem Ginfluffe bes driftlichen Glaubens auf bas Beil ber Menschen ju gewinnen. Dagegen famen jest bie jungen Theologen oft mit einer Mengevon Namen und Jahredzahlen verfehen in's Eramen, ohne bie Gachen felbft zu verfteben. Es fen zu viel Röthigeres gu Iernen, um auf bie Renntnig ber Thorheiten und Berirs rungen alterer Rirchenlehrer einen großen Theil bed Lebens zu verwenden. Mit ber Regergeschichte moge man die Studirenden verschonen: Dogmengeschichte fen ohne Theol. Stud. Jahrg. 1833. 68

Eregese und Dogmatit nicht verftanblich, bas, mas von befelben nothwendig fen, werde in jeder guten Dogmatit vorgetragen. Man folle alfo die firchengeschichtlichen Borlefungen auf bie eigentliche Geschichte ber driftlichen Rirche in ber oben angegebenen Gestalt beschränten, und baneben bie ausführliche Doamen - und Litterargeschichte in besonderen Borlefungen lebren. - Es ift etwas aufe fallend, Diefen für unfere gegenwärtige Rirchengeschichte nicht fehr schmeichelhaften Auffat in Diesem Journale gu finden, und zwar ohne ein Wort ber Erwiderung: indes wird ber Gr. Berausgeber mit Recht gebacht haben, baß bie Uebertreibungen und Ginseitigkeiten beffelben fich felbft widerlegen, die Ruge eines oberflächlichen auf Worte und Namen beschränkten Wiffens bei jungen Theologen aber nicht schaben fonne. Bir batten ben feligen Berfaf fer Manches in Beziehung auf biefen Auffat fragen mogen : 3. B. ob er glaube, bag bie tragen ober unfahigen Ros pfe, welche aus ben gegenmartigen Borlefungen über Rits chengeschichte nichts als Ramen und Bablen mitbringen, aus ben von ihm projectirten und aus allen andern Borlefungen mehr als unverdauetes Gedächtnismert mitbringen mur ben?. Db benn nicht bas Reich Gottes auf Erben eine Ibee fey, welche fich in allen firchlichen Berhaltniffen und Beziehungen mehr oder minder rein auspräge; und wie eine Geschichte bes Reiches Gottes möglich fen, obne eben bie Modificationen biefer Ibeein allen ihren Meußerungen nachzuweisen? ob benn nicht felbst die Geschichte ber Betirrungen des menschlichen Geiftes unendlich lehrreich fer; und wenn nicht, ob benn nicht zugleich über bie Geschichtt ber menschlichen Cultur und ber Wiffenschaften gum gro Ben Theile ber Stab gebrochen werde? ob der junge Thee log blog Renner ber driftlichen Religionswiffenschaft, ober nicht auch ber christlichen Rirchenwissenschaft werden folle, alfm and über Berfaffung und Cultus ber Rirche ein ebet fo willenschaftlich begründetes Berftandnif gewinnen folle

wie über bie Dogmen berfelben; und ob, wenn ju einem wiffenschaftlich begründeten Berftandnif bes Dogma Dogs mengeschichte nothwendig fen, ju dem ber Berfaffung und bes Cultus bie Geschichte entbehrt werben tonne? ob benn wirklich Dogmatik, b. i. boch wohl die jegige Dogmatik, jum Berftanbnig ber Dogmengeschichte nothwendig fen, ba boch die lettere die Genefis ber erfteren entwickele, und demnach nicht fie, wohl aber biblische Theologie, vorausfeten muffe? Doch wir brechen ab. Auch eine einfeitige Betrachtung, mit Geschick und Rraft, wie hier, geltenb gemacht, hat ihren Rugen, fofern fie gum umfaffenderen Rachbenken aufregt, und fo moge bas Bort bes verbienftvollen entschlafenen Mannes hier als ein Stachel für alle Rirchenhiftoriter ftehen, fich zu einem flaren Bewußtfeyn über ben 3med und bie Bebeutung ihres Studiums gu erheben. - 2) D. A. Matthia über Buttmanns phis tosophische Deutung der griechischen Gottheiten, ingbefondere bes Apollon-und ber Artemis. 3) D. R. Münter über eine Botivgemme mit einer askulapischen Schlans ge, aus bem Danifden überfest von D. G. Dobnife. 4) D. G. Veesenmeyer de diis paciferis e Romanorum potissimum scriptis, nummis et monumentis disserit. können nicht umhin, offen auszusprechen, daß es uns gerathen icheine, Abhandlungen über griechische und romis fche Mythologie von biefer Beitschrift auszuschließen; nicht weil dieselben für die historische Theologie ohne Intereffe maren, fonbern wegen ber außern Berhaltniffe Diefer Studien. Die claffische Mythologie wird vorzüglich von Philologen gepflegt, und die philologischen Journale merben baher fich vorzugemeife für bie Bearbeitung berfelben eignen. Daburch, bag bie bahin bezüglichen Abhandlungen fich in Journale verschiedener Art zerftreuen, wird es dem Gingelnen nur erfchwert, Renntniß von Als len gu nehmen. - 5) Rierfes Rlaietfi, armenischer Patriard im zwölften Jahrhundert und beffen Gebete von 68 \*

D. G. Mahnite. Bur Ginleitung allgemeine Bemertungen über bie neueren Bemühungen um bie armenische Lits teratur, namentlich über Die Mechitariften und ihren Stife ter, bann eine Biographie bes Patriarden Rierfes Rl. († 1173), aus bem Frang, bes St. Martin (Biographie universelle T. 31) überfest mit Bemerfungen. bete beffelben find in 24 Sprachen von ben Dechitariften berausgegeben, ber fehmebifche Dichter Nicander fügte 1829 noch eine schwedische Uebersebung hinzu, aus welcher bie felben hier ins Deutsche überfett gegeben merben. -6) Nachträglicher Beitrag zu einer fritischen Litterargeschichte ber melanchthon'schen Originalausgabe ber latei nischen und beutschen augeburgischen Confession und Apor logie von D. G. Ph. Chr. Raifer, eine Bertheibigung ber früher von bem herrn Berf. in seinem Beitrage 14 (f. Studien und Rrit. 1831, Beft 3, S. 643) aufgeftellten Ansichten. - 7) Chr. Fr. Ilgen, de Confessione Augustana utriusque Protestantium ecclesiae consociandae adiutrice, eine Abhandlung jur Ankundigung ber Ju belfeier ber augsburgischen Confession, hier verbeffert und vermehrt wieder abgedruckt. Wenn bie Frage ift, welche unter allen protestantischen Confessionen am mei ften geeignet fen, bei ber Bereinigung ber protestanti fchen Rirchen zum Grunde gelegt zu werden; fo ftimmen wir aus ben von bem herrn Bf. entwickelten Gründen unbedingt für bie angeburgische. Dagegen bezweifeln wir es fehr, ob man überhaupt bei biefer Bereinigung auf eine ältere Confession gurudgehen folle. Der Sr. Bf. gibt felbf gu, bag man fich jest nicht mehr an alle einzelnen Lehren ber augsburgischen Confession anschließen tonne, meint aber, bag ber echt evangelische Geift berfelben bennochin trefflicher Bereinigungspunct bleibe. Wir geben bieß gern in Beziehung auf Die Rirche gu, welche fich ftete ju berfelben bekannt hat. Denn in biefer hat bie augsbur gifche Confession einen boben bistotischen Berth, theile

als Kactum, welches für fie Epoche gemacht hat, theils als die Grundlage, auf welcher ihre weitere firchliche und theologische Entwickelung gebaut ift. Wenn fich auch biefe Entwickelung nach und nach über biefe Grundlage weit erhoben hat, fo leuchtet ber letten Beift und Charafter boch immer burch jene burch, und bleibt immer ein gurechts leitenbes Licht für abirrende Bestrebungen. tann fich bie lutherische Rirche immer noch mit Liebe an Die augeburgische Confession anschließen, wenn sie auch in manchen Lehrpuncten von berfelben abgewichen ift: fie betrachtet biefelbe als bas erfte hauptglied und ben Trager ihrer Entwickelung, nicht als eine Semmfette ber-Anders aber gestaltet sich die Sache, wenn die lutherische Rirche ben reformirten gandesfirchen, welche bis babin bie angeburgische Confession nicht angenommen haben, biefelbe als Bereinigungsmittel anbieten will. Wenn eine Rirche ein Bekenntnig neu annehmen foll, fo muß daffelbe auch ein treuer Abbruck ber bermaligen Rirchenlehre fenn: fonft werben bie Bemuther verirrt, und ber Schein ber Unredlichkeit aufgelaben. - 8) Die fymbolifche Gultigfeit ber augsburgifchen Confession für bie reformirten Glaubenegenoffen, ein Beitrag gur Rirchenund Dogmengeschichte. Rebft einigen Gedanten über bie Benutung biefes Bekenntniffes für bie evangelische Union von C. S. L. Pifch on. Es wird hier ausführlich nachgewiesen, wie nicht nur bie beutschen Reformirten stets, fondern auch die Schweizer burch ihr Unschließen an die wittenberger Concordia, und bie pohlnischen Reformirten in ber Confessio Thorunensis fich zur augeburgifchen Confeffion befannt hatten; und es wird bogmatifch nachgewiesen, wie dieselben fich auch ohne alle, ihnen von Lutheranern wohl Schuld gegebene Beuchelei ju berfelben bes Alles recht gründlich und lehrreich. fennen fonnten. Rur ift ber Bf. gegen bie Lutheraner ju hart, wenn er ihnen Schuld gibt, als ob fie aus bloger Willfür und

Reindseligfeit bie Reformirten von ber augeburgischen Confession hatten abdrangen wollen. Da bie augeburaifche Confession nicht von ber reformirten Rirche ausge gangen war, fo mar fie auch nicht in allen Buncten ein abannater Andbrud ber reformirten Lehre. Es war baher immer junachft eine außere Beranlaffung, welche bie Reformirten zur Unschliefung an biefelbe hinführte, namentlich Liebe zum Rirchenfrieden und bie Berechtigung ber auasburgischen Confessionsverwandten in Deutschland. In ber variata mar für fie nichts Unftoffiges: bag aber in einem von Reformirten ausgegangenen Befenntniffe manches anders gefaßt worden mare (vgl. bie Abschnitte de confessione und de potestate ecclesiastica), ist wohl nicht gu verfennen. Die Lutheraner wollten bagegen, und ge wiß mit Recht, die variata nicht als echte augsburgischt Confession gelten laffen. Die Reformirten nahmen gwar immer die Miene an, als ob ber Unterschied zwischen ben beiben Ausgaben unbedeutend fen, und bekannten fich auch wohl, wenn es verlangt wurde, zur invariata: baf fie bieß aber ohne eine gezwungene Deutung bes 10. Ar titels vermochten, hat ber Bf. aller Bemühungen ungeach tet nicht beweisen fonnen. In bem distribuantur nämlich liegt unabweislich, daß leib und Blut von dem Geiftlichen bem Communicanten bargereicht werde, und baraus folgt unabwendlich fowohl die oralis manducatio, als auch bie Theilnahme ber Ungläubigen an bemfelben, zwei Bestims mungen, welche bie Reformirten ftets gurudweifen mußten. Das exhibeantur ber Bariata fagt bagegen bloß aus, baf Leib und Blut ben Genießenden zu Theil werde, ohne die At und Beife irgendwie naher zu bestimmen oder zu befchrat fen. Ferner bezog fich bas et improbant secus docentes offen fundig auf die Schweizer, und mußte baher von ben Ro formirten eine ungeschichtliche Dentung erleiben. Dak Melanchthon ben 10. Artifel (zwar nicht der Calvinisten aber wohl) ber Schweizer wegen im Jahre 1540, wo i

die Concordie bestand und also namentlich ber verwerfende Schluß biefes Artitels fehr unangemeffen mar, geanbert hat, ift nicht (nach G. 167) fast lächerlich zu behaupten, fonbern wohl gewiß. Mit Unrecht schiebt G. 183 ber Bf. bem exhibeantur ber Conf. Thorunensis das distribuantur ber Conf. Aug. invar. unter, ale ob beibes gleich mare: ber Unterschied ift fehr groß. Dag ber lutherische Abendmahlebegriff bie Consubstantiatio nicht vermeiden konne. wie es G. 185 Not. 56 heißt, werden genaue Renner beffelben nicht zugeben. Dbaleich wir in Beziehung auf Diefen geschichtlichen Abschnitt mit bem Berf, zuweilen nicht einig find, fo find wir es boch volltommen in Beziehung auf bas, mas er über bie Union unferer Tage fagt. Gung aus unferer Seele geschrieben ift, mas S. 218 ff. gegen ben Rleinigfeitsgeist geeifert wirb, ber mit angftlicher Genauigkeit abgewogen wiffen will, wie viel bes alten lutherischen und reformirten Stoffes zur neuen Union zu nehmen fen, bamit tein Theil über Bernachläffigung gu Hagen habe. Eben fo theilen wir, wie aus dem oben Gefagten erhellt, gang bie Bebenten bes Berfe. gegen ben Borfchlag, bie augsburgische Confession ber Union gum Grunde ju legen. - 9) Die Wehabiten und ihre Glaubenslehren nach J. L. Burdhardt, von D. E. C. R. Rofenmuller. Erft vor furgem ift über biefe muhammedanifden Protestanten genaueres durch Burdhardt, ber fich unter ihnen aufgehalten hat, bekannt geworben. Das Wefentliche von feiner 1830 englisch erschienenen Befehreie bung, nebft bem Ratechismus ber Wehabiten, wird hier 10) Die Saint = Simon'sche Religion, mitaetheilt. bargeftellt von Jules Lechevalier, a. b. Frang. überfest von A. Bendt. Diese Darftellung erschien in ber fimo: nistischen Zeitschrift l'Organisateur, und auch als besondere Augschrift unter bem Titel: Religion Saint-Simonienne. Enseignement central. Paris 1831.

3meiten Banbes erftes Stud. 1) Ueber bie

Entwidelungsepochen in ber Geschichte ber Menfcheit, von D. Chr. F. Schulge. Bur Beantwortung ber Fras gen: wie entftehen Entwidelungsepochen ber Denfcheit? Wie äußern fie fich bei ihrem Emportommen? Bobin führen sie? - 2) Theologiae Plautinae brevis expositio auctore F. Gu. E. Rostio, früher im Jahre 1831 als Programm ber Thomasichule erichienen. In ben Romitern findet fich bie Ginn , und Dentweise bes Bolts am genauesten ausgesprochen, und so ift bie Theologia Plautina porzüglich geeignet, einen tiefern Blid in die Religiofitat ber bamas ligen Römer zu eröffnen. - 3) Ursprung und Umbildung ber altnordischen Gilben ober festlichen Busammenfünfte von D. Kinn Magnufen, aus bem Dan. von D. G. Moh nite. Drei große Opfergilben fanden im norbischen Bei benthume ftatt, welche nach ber Chriftianifirung bes Bob kes auf driftliche Resttage verlegt und mannichfach umge bildet wurden, von benen aber noch jest einzelne Spuren Mehreres barüber findet fich in ber trefflichen Schrift von Bilba: bas Gilbewesen im Mittelalter, Salle 1831. - 4) Rachricht von einer mertwürdigen in ber Stadtbibliothet zu Trier befindlichen Sandichrift über driftliche Beiffagungen, von D. J. Chr. B. Augufti Das Jahr biefer Sanbichrift wird in ber Unterschrift be geichnet: a passione Domini nostri I. C. usque in praesentem annum i. e. per II. Ind. sunt anni 692. Diefe Angabe läßt fich wohl nicht mit bem Brn. Bf. auf bie Geburte jahre Christi 692 ober 659 beuten, fonbern nur auf bas Rach ber bionpfischen Mera ift biefes Sahr freilich nicht bie zweite, fondern die achte Indiction: ba indeg bamals biefe Jahrebrechnung noch nicht gebräuch lich war, so muß man wohl bei bem Bf. eine eigenthum liche Berechnung ber Lebensjahre Christi voraussesm Die Expositio Paschae, welche gleich vorn auf ein Summrium folgt, und beren erfte Salfte hier gur Probe mitge theilt wird, ift nicht unbekannt, fondern fcon mehrfach

gebruckt. Es ift ber fpatere Bericht über bie Synodus Caesariensis b. J. 198, von welchem zwei verschiebene Terte vorhanden find, ber Gine hinter Bedae de aequinoctio vernali lib. (Opp. ed. Colon. 1688. T. II. p. 222), ber Anbere von Balugins aus einem St. Gallifchen Cober herausgegeben (auch in Mansi Collect. Concill. I, p. 713) und auch in einer Schrift bes neunten Jahrhunderts de Computo in Muratorii Anecdotis ex Ambr. Bibl. Codd. T. III, p. 189 erhalten. Der hier mitgetheilte Text ift ber bes Beba, mobei wir nur bemerten, bag in ben Concis lienacten (bei Mansi I, p. 709) ber bei Beba vorhandene Anfang fehlt. Im vierten Theile biefer handschrift findet fich eine mertwürdige Beschreibung bes Antichrifts, welche mit ben Worten schließt: Dexius erit nomen Antichristi. Explicit. Bir murben bie Berlegenheit bes Srn. Bf. theis len, wenn wir biefes Dexius als Ramen bes Untichrifts erklaren follten : indeg tonnen wir nicht glauben, bag ein fo ungewöhnlicher Name am Schluffe bes Abschnitts wie verloren, ohne Erklarung und ohne Erweis gegeben fen, und vermuthen vielmehr mit ziemlicher Sicherheit einen blogen Irrthum bes Abschreibers, ber fich burchweg als fehr unwiffend zeigt. Er fand mahrscheinlich: DEzis ERIT etc., b. i. aus gig', 616, wird ber Rame bes Antis drifts bestehen, und beutete sich nun bas griechische z als lateinisches X, und g' als Abbreviatur für us. Daß fich Apoc. 13, 18 bie boppelte Lebart zig' und zig' findet, ift befannt. Eben fo wie fich tury vorher die Sigle zog finbet, so barf auch wohl biese geheimnigvolle Bahl bes Antichrists in griechischer Schrift hier vorausgefest werben. In einer im Codex folgenden Exposition, aus welcher hier einiges mitgetheilt wird, findet fich überdieß eine offenbare Beziehung auf die boppelte Lesart zis' und zes' in ihrer griechischen Gestalt. hier wird nun zwar die zweite gegen bie erfte vertheibigt, bas & foll burch einen 216schreibefehler in a verwandelt seyn: indeß folgt baraus

nur, baf bie beiben Abschnitte aus verschiebenen Quellen gefloffen find; bewiesen ift bagegen baburch, bag auch ben gateinern biefer Beit jene griechischen Bahlzeichen in Beziehung auf ben Antichrift gelänfig maren. - 5) Abfalon, Bifchof von Roestilbe und Erzbifchof von Lund, Eroberer ber Infel Rugen und Befehrer berfelben jum Christenthum, als held, Staatsmann und Bischof, von D. S. R. S. Eftrup, überfest und mit Anhangen vermehrt bon D. G. Mohnite. Wir freuen und, biefe fchabbare Biographie, beren auch Münter (RG. v. Dan u. Rorw. II, 1, 320) ehrenvoll gebenft, hier in beutscher Sprache zu erhalten. Man wird biefelbe auch nach bem Abschnitte über Absalon bei Münter mit Belehrung lefen: und nicht minder willfommen werben bie Bugaben fenn, namentlich die Ueberfehung bes hierher gehörigen Abfchnitte ber Knytlinga - Saga und P. E. Müllere Chrono: logie der heeredzüge Walbemars gegen die Wenden. -6) Erlänterungen über bas Religionegefprach zu. Worms und Regensburg 1540 und 41 aus ungebrudten Quellen von D. C. G. Bretichneiber. Bir machen befonbere auf bie fünfte, über ben mahren Berfaffer bes regensburgifchen Interims, aufmerkfam, und munfchen, bag bie Ansgabe ber Briefe Melanchthons, für welche von bem Hrn. Bf. so vieles Reue gesammelt ift, recht balb erscheinen moge. - 3 weites Stud. 1) leber bie Deme nonsfaule, aus D. J. A. Ranne's liter. Rachlaffe. -2) Einige Worte über fritische und pragmatische Behand lung ber Rirchen = insbesondere ber Dogmengeschichte mit Rücksicht auf feine Schrift: Geschichte und Lehrbe griff ber Unitarier vor ber nicaischen Synobe, von D. Lobegott Lange. Daß geschichtliche Forschungen nicht von philosophischen und firchlichen Ansichten geleitet met ben dürfen, darin wird bem Bf. Niemand widersprechen. Daß aber über bem Lehrbegriffe ber Monarchianer feithn ber undurchdringlichste Rebel geschwebt, und baß er bem

felben, wie er gegen Baumgarten : Erufins mit Lebhaftigfeit zu erweifen fucht, verscheucht habe, bavon haben wir uns nicht überzeugt. Doch bavon unten bei ber Schrift felbit. - 3) Ueber ben Urfprung ber bischöflichen Gewalt u. f. w. von & ift, überfest aus bem Archief voor kerkelijke Geschiedenis, Th. 2, f. oben, S. 1125. — 4) Der Bas schaftreit ber alten Rirche in feiner Bebeutung und feinem Berlaufe, von D. R. B. Rettberg. Bollig Recht hat ber Verf., wenn er Mosheim's Meinung, bag zur alten romischen Paschafeier eine Paschamablzeit am Oftersonnabende gehört habe, verwirft. Dagegen finden wir in Tertull. de feiun. c. 14 nicht ben Beweis, bag schon bamals in Rom bas Kaften an den gewöhnlichen Sonnabenben üblich gewesen fen. Die Stelle ift: Cur stationibus quartam et sextam sabbati dicamus, et iciuniis parasceuen? quamquam vos etiam sabbatum, si quando continuatis, numquam nisi in pascha ieiumandum secundum rationem alfbi redditam: nobis certe omnis dies etiam vulgata consecratione celebratur. Der Bf. überfest: "Warnm widmen wir benn ben vierten und fecheten Wochentag bem Wachtbienfte, und bem Saften ben Charfreitag? Obgleich ihr auch noch ben (jeden) Sabbat bem Kaften widmet (wenn ihr nämtich bie Freitagsfasten verlängert), ber boch nur in ber Pafchazeit mit Faften begangen werben muß, nach bem anderswo angegebenen Grunde, und wir boch wenigftens jeben Lag mit feiner üblichen Feier begehen." bemerten bagegen: 1) Rach biefer Ueberfegung mußte im Texte ftehen: vos sabbatum etiam; dagegen fteht: vos etiam "auch ihr," nämlich eben fo wie wir. 2) Bei sabbatum ift zu ergangen ieiuniis dicatis: bieg fann aber nicht von jedem Sabbate gelten, fondern nur von bem Ofterfabbate. Der gewöhnliche Sabbat murbe als stationibus dicatum zu bezeichnen gewesen fenn. 3) Schwerlich ist bie quarta feria je jugleich mit bem Connabende Wochenfaft tag im Abendlande gewesen, wie bieß aus biefer Ertla

rung folgen würbe: fonbern als ber Sonnabend als Bochenfasttag üblich murbe, hörte ber Mittmoch auf es ju fenn. Endlich bemerten mir noch 4) bag bie Stelle fic teinesweges allein auf bie romifche Gemeinbe, fonbern auf alle Pfychiter bezieht. Der Bufammenhang ber Stelle ift ber, daß Tertullianus ben Bormurf, als ob bie Montaniften allein Zeiten und Tage beobachteten, damit befeis tigt, daß er auf die heiligen Tage hinmeiset, welche bie Pfpchifer gleich jenen beobachteten, Pafchafeft, Pfingfts geit. "Warum," fo fahrt er fort, "widmen wir (beiberfeitig, ihr fo gut als wir) Mittwoch und Freitag bem Wacht bienfte, und bem Raften ben Charfreitag? Dbgleich auch ihr (gleich und) ben nach bem anberemo angegebenen Grunde nur im Pafcha mit Fasten zu begehenden Sabbat bem Raften widmet, wenn ihr einmal bas Kaften fortfett: wir begehen boch wenigstens jeden Tag mit feiner herge brachten Feier." Die aus Irennei ep. ad Victorem bei Euseb. V, c. 24 erhellt, fasteten manche Christen gur Pas Schazeit einen Tag (ben Charfreitag), Andere zwei Tage (Freitag und Sonnabend), baher wirft hier Tertullian ben Pfychitern Inconfequeng vor: fie ertenneten zwar an, bag ber Ofterfabbat bem Raften gehöre, aber fafteten bens noch an bemfelben nicht regelmäßig, fondern nur zuweilen, mahrend bie Montanisten gewiffenhafter jedem Tage fein Recht gaben. Die Worte numquam nisi in Pascha ieiunandum fügt Tertullian hinzu, um noch an einem auch von ben Pfpchitern anerkannten Grundfate zu zeigen, daß auch biese Zeiten und Tage beobachteten. - Bang richtig erflart bagegen ber Berf. Die Stelle Epiphan. haer. L. S. 3, auf welche Mosheim befonders feine Meinung von einem damale noch in ber tatholischen Rirche gegeffenen Dafche lamm ftuste. Das mofaische Pascha ift ber Typus bes driftlichen, baber gelten bie auf jenes bezüglichen Ge fete nach ben nothwendigen Modificationen auch von biefem, und fo fpricht Epiphanius von biefem mit Aus-

bruden bes mosaischen Gesetzes, welche er aber typisch aufgefaßt miffen will. Als auf eine erläuternde Parallele verweisen mir auf Ceolfridi Abb. Epist. ad Regem Naitanum in Bedae hist. eccl. V, c. 22: statuit ut - tolleret unus quisque agnum; - et immolarent eum ad vesperum, i d est praepararent omnes ecclesiae - panem et vinum in mysterium carnis et sanguinis agni immaculati etc. Darin irrt indeg ber Bf., wenn er S. 103 meint, bag Epiphanius ben 14ten Rifan dem Chardonnerstage entsprechen laffe, ben 10ten alfo bem Dalmfonntage. Er erflärt ja ben letten Tag als devrega capparov, und bieg fann nur.ber Montag fenn. Das driftliche Pafcha ift Chriftus, am Charfreitage geopfert, und ber Charfreitag entspricht baber bem 14ten Rifan im mofaischen Typus, vergl. Epiphan. haer. L. §. 2: ἔδει τὸν χριστὸν ἐν τεσσαρεσκαιδεκάτη ήμερα θύεσθαι κατά τον νόμον. Wir vermissen übrigens in biefer Abhandlung eine genauere Undersuchung über bie Art ber fleinafiatischen Paschafeier, und es scheint, als ob ber Bf. barüber bie mosheimische auch von Reanber beibehaltene Meinung theile, daß die Rleinaffaten am 14ten Nisan bas Paschamahl, ben folgenben Tag als Tobestag, und ben britten von biefem als Auferstehungsfest begangen hätten. Dennoch wird nirgende von einer folchen, ben Rleinafiaten gewöhnlichen Jahrebfeier bes Tobes und ber Auferstehung Christi etwas gefagt, fonbern ihre Paschafeier wird mit ben Ausbrücken bezeichnet: έκείνην έορτην τη των Ιουδαίων έπομένους συνηθεία zληροῦν (Constantin. ap. Euseb. de V. C. III, c. 18) und ἐπιτελεῖν τὴν ἑορτὴν ώς καὶ Ἰουδαῖοι παρατηροῦσι (Socr. V, c. 22). Wir nehmen baher an, bag bie Rleinafiaten, wie die jubifchen Sabbate, fo auch bas Dafcha gang nach fübischer Art feierten : bas Paschamahl, wie es burch bie Einsetzung bes heiligen Abendmahles einen befonderen Charafter bekommen hatte, galt ihnen als bas eigenthumliche driftliche Pafcha, und biefem gu Chren feierten fie

í

ş

İ

bas folgende Weft gang nach mofaifcher Borfdrift, ohne bie Sahrestage bes Todes und ber Auferftehung befonbers auszuzeichnen, ba biefe Greigniffe ja ichon Gegenstänbe von Bochenfesten maren. Die Abenblanber bagegen faften bas Opfer Chrifti am Rreuze ale bas driftliche Bafcha auf, baher war ihnen ber Tobestag Christi dies paschae: ungertrennlich bavon mar aber auch bie Reier Da fie nun Tob und Aufe ber Auferstehung Christi. erftehung Chrifti ju Gegenständen ihrer Daschafeier machten, fo knupften fie biefe natürlich auch an bie Lage, welche fie bereits wochentlich biefen Erinnerungen aemibmet hatten. — 5) De Prudentio et theologia Pradentiana auct. H. Middeldorpf, zwei Programme von 1823 und 1826, die es vollig verdienten, hier einem gro-Bern Lefetreife juganglich gemacht zu werben. - 6) Hel tere und neuere Borfchriften für ben bie Deffe haltenben Priefter, die erftern aus einem alten Miffale bes funf gehnten Jahrhunderts (ber fcmerin'fden Dioces), bie lettern aus bem romifchen Miffale von 1634, mitgetheilt von D. G. Mobnife. - 7) Ueber eine merfwürdige Differeng in ben Eremplaren ber Driginalausgabe bes beutschen größern Ratechismus Luthers bei G. Rham, Wittenberg. 1529. 4., von D. G. Dh. Chr. Raifer. Da Bogen B ift wegen brei mal falfch gefetter Ueberschrift umgebrudt, und jugleich find einzelne orthographifche Beränderungen vorgenommen. Im Bogen & ift mahrend bes Drudes ein Drudfehler gebeffert. In einem muns chener Eremplare fand indeg ber Bf. noch ben erften fehlerhaften Bogen B, und ben ungeanderten Bogen Der Sr. Bf. unterftugt burch biefe Bemertung feint schon früher ausgesprochene Behauptung, bag man auch aus ähnlichen Berichiedenheiten in den Eremplaren ba erften Ausgabe ber augsburgischen Confession nicht auf eine Mehrheit von Ausgaben schließen burfe. - 8) Bei trage gur Reformationsgeschichte bes fechzehnten Sahr

hunderts, aus einer Samminug von Originalbriefen berühmter Manter jenes Zeitalters, von D. Dav. Schul &. Auf ber Bibliothet ber evangelischen Gnabenkirche ju Landeshut im schlesischen Gebirge findet fich in zwei Foliobänden eine Sammlung von Briefen und Urfunden aus ber Reformationszeit, theils im Driginale, theils in Abfchrift, von einem Burgermeifter Georg Schmid in Borlis, welcher von 1558 an in Wittenberg ftudirte, und mit Melandthon in näheren Berhältniffen ftand, herftammend. or. Confiftorialrath Schulz theilt hier aus berfelben mit: ein Schreiben Calvin's an Melanchthon vom 17. Sept. 1556, ein weitläuftiges Schreiben bes Antonius Corvinus an Mel. v. 25. Sept. 1549, Borftellungen wegen bes . Interims enthaltend, ein bamit gufammenhängendes Schreiben bes Paul Gber an Mel.; mehrere Schreiben aus Ronigsberg, die offandriftifden Sandel betreffend, barunter brei von Melanchthon's Schwiegerfohne Georg Sabinus; ein Schreiben Frang Dryanders an Melanchthon von 1548, in welchem ichon von einer Berufung Melanchthons nach England bie Rede ift, und endlich bas formliche Berufungeschreiben bes Erzbischofs Thomas Cranmer an benfelben vom 7. Juni 1553. Debrere Mittheilungen aus biefer Sammlung werben gewiß fehr willfommen fenn. - 9) Etwas jum Andenten an bie Auswanderung ber evangelischen Salzburger im Jahre 1732, und von ben Wiedertäufern im Galzburgifchen im fechzehnten Sahrhundert von D. G. Beefenmeyer. -10): Rirchengeschichtliche Miscellen von M. Chr. 21d. Defche de: Ramlich: merkwürdige Wirtfamfeit des papftlis chen Miffionars und Redners Capistranus in Deutschland, besonders 1453 in Görlig. Christoph Pesched, ein Beifpiel ber Graufamteit ber Jesuiten gegen bie bohmifchen Protestanten im fiebzehnten Jahrhundert. Schmaner, ein Quater, eine mertwürdige Inquisitioneges schichte aus ber Oberlausis (Rittau) vont. Jahre 1616.

Inquisition ju Görlit gegen die Wittwe eines ber heters dorie verdächtig gewefenen Geiftlichen im 3. 1692.

Rirchengeschichtliche Abhandlungen von D. J. G. B. Engelhardt. Erlangen, 1832. 318 S. 8.

1) Der Abt Joachim und bas emige Evan gelium. Der Br. Bf., welcher über biefen Gegenstand schon früher brei Programme geschrieben hat, erläutert hier benfelben von neuem auf eine fehr lehrreiche Beife, indem er fomohl über ben Introductorius in ev. aet., bef fen Inhalt und Entftehung in der fcmarmerifchen Parthen ber Franciscaner, ale über ben Zusammenhang bef felben mit ben Schriften bes Joachim ausführliche Rad, weisungen aus ben Quellen gibt. Der vollftanbige Auszug aus ber hauptschrift Joachims, bem liber concordize V. et N. T. ift bei ber großen Geltenheit berfelben fehr willkommen. Rur barin konnen wir bem Bf. immer noch nicht beistimmen, bag bie Franciscaner bie brei Bucher bes Souchim liber concordiarum, apocalypsis nova und psalterium X chordarum schlechthin bas Evang, aet, genannt batten, und bag fonach biefes Evang. aet. aus jenen brei Büchern bestanden habe. Nach unferer Deinung war ben schwärmerischen Franciscanern Evang. aet. Die neue Beiles lehre, welche als die Lehre des heiligen Geiftes die Lehre Christi verbrängen follte (Guil. de S. Amore: Evangehum Spiritus Sancti s. Evangelium aeternum, quo adveniente evacuabitur, ut dicunt, Evangelium Christi). Berkundiger beffelben betrachteten fie ben Joachim, und insofern fagten fie auch, bag jene brei Bücher bie erften Bücher bes Evang, aet. fenen, ober biejenigen, in welchen querft jene Beilelehre vertundet worden fen; ber Intro buctorius mar aber nicht eine Einleitung in biefe brei Bis cher, fondern in diefe Beilelehre felbft, und hieß, infofmt er ebenfalls diefelbe enthielt, auch felbst zuweilen Evang. aeternum. Deutlich geht übrigens aus ben von bem Bf. mitgetheilten Auszügen hervor, wie vieles bie fchmarme

rifchen Franciscaner in bie prophetifch bunteln Ausbrücke bes Joachim legten, was nach feinem Sinne nicht in benfelben lag. Joachim ift trop aller Rlagen über ben Berfall der Kirche boch ein treuer Anhänger bes Bapftthums, und benft an teine neue ber Erneuerung ber Rirde aum Grunde gu legende Lehre. Er verheißt ber romifchen Rirde beständige Dauer (S. 56), und verlangt, bag alle Auslegung mit bem Glauben ber Rirche übereinfimme (S. 59). Das ewige Evangelium, welches nach feinem Comm. in Ieremiam bei ber Ernenerung ber Rirche verfündet werden foll (S. 53), ift aus Apoc. 14, 6 entlehnt, und tann ihm nur bas zu neuem Leben gelangende Evangelium Chrifti fenn. Bir hatten gewünscht, bag ber Bf. bie Stellen, in welchen Joachim beffelben gebenkt, im Driginale beigefügt hatte. Dag bie Schriften bes Soachim übrigens von ben Minoriten interpolirt finb, mas ber Bf. S. 54 bezweifelt, ift bei mehreren Beiffagungen, welche biefelben auf fich bezogen (gefammelt in ben Act. SS. Mail T. VII, p. 142 ss.), wohl nicht gur bezweifein. Auch bie vorgebliche Weissagung ber heiligen Silbegarbis, beren S. 30 gebacht wirb, ift untergeschoben, f. Act. SS. Sept. T. V, p. 675. - 2) Die Bogomilen. Zuerft Bemertungen über bie Visio Esaine, welche von den Bogomilen gebraucht murbe, und ben boppelten Tert berfelben nach ber von Laurence herausgegebenen athiopischen Uebersetung, und bem Venet. 1522 erschienenen alten lateis nischen Terte. Beibe Terte find im Anhange beigefügt. Dann wird bas hervortreten der Bogomilen unter Alexius Comnenus ergablt, und ihre Lehre bargeftellt. Ihre Lehre foll ein Gemisch aus fprisch gnoftischen und meffalianischen Sagen fenn. Der Bf. versucht die Spuren nachzuweisen, aus benen bie Erhaltung biefer Regereien bis auf bie fraglichen Beiten erhelle, und entwidelt babei eine fehr reiche, bem Lefer lehrreiche Belefenheit in ber gangen hierher gehörigen Litteratur. - 3) Amalrich von Bena. Theol. Stud. Jahrg. 1888, 69

Shenfalle eine pertonete:und vollfandige Bufammenftellung and ben Quellemüber biefen Mann, ber und um fo mertwurbiger icheint, ba wir ihn für ben Bater ber Gette bes freien Geiftes halten (f. m. RG. Bb. 2, Abth. 2, Aufl. 3, S. 408 ff. 626ff.). Dag inbeg Amatrich feine Lehre von brei Beltale tern aus Joachims Schriften gelchöpft habe, möchten wir be amnifeld - 4) Bur Gefchichte ber Dreieinigfeite lebre im amolften Sabrhundert. Es ift befannt, baf Betrus Combarbus von Joachim Abt von Floris we gen feiner Drefeinigkeitelehre angegriffen, aber von bem vierten Lateranconcile für rechtgläubig erflärt worden Der Bf. zeigt, bag ber Angriff Joachims nicht, wie von Ginigen geglaubt worden ift, in einer befondern Schrift gefcheben fen, fondern fich in bem erften Buche bes Psalterium finde. Er gibt ausführliche Auszuge aus ben hier her gehörigen Diftinctionen beffelben, und theilt bann bie Urtheile des Thomas von Muning, des Petavins und Par pebrochius über ben Angriff bes Joachim mit. -- 5) Ue ver Ratherius von Berona. Es wird auf die voll ftundige Ausgabe ber Schriften biefes Mannes, welcht für bie Charafteriftif bes gebnten Sahrhunderts fo merb würdig fund; burch bie Brüder Ballerini Veronae 1765 hingewirsen. Rach ber von diesen Berausgebern verfaß ten vita wird nine turge Lebensbeschreibung bes, Ratherius negeben, und bie burch verschiedene Lebendereigniffe ver anlaften Subriften werben an ihrem Orte theils blog ans gebeutet, theite ihrem Inhalte nach beschrieben. wünschen von bem gelehrten Berfaffer mehr Gaben biefer Art, fo belehrende Abhandlungen über fo intereffante Go genftande, zu erhalten.

III. Quellen ber Kirchengeschichte und kirchliche Litte ratur bis zur Reformation.

1. Patriftif.

Chrestomathia patriatica. Para A. Selecta Apocrypho-

rum et Patrum de Christo et Apostolie, uti et Patrum Apostolicorum, in usum lectionum academicarum cellegit, D. H., I. Royaards. Traiccti ad Rhennum 1831. 96 ©. 8.

Der Bf. beabsichtigt eine Answahl ansgezeichneter und charafteristischer Stellen aus allen Theilen ber patristischen Litteratur, durch welche angehenden Theologen die erste Befanntschaft mit den Kirchenvätern erleichtert würde. Der zweite Theil wird Selects Patrum Graccorum, der dritte Patrum Latinorum enthalten. Die Ausmahl ift zweilmäßig.

Codex Apocryphus Novi Testamenti, e libris editis et manuscriptis, maxime gallicanis, germanicis et italicis; collectus, recensitus notisque et prolegomenis illustratus opera et studio D. I.o. Car. Thilo. Tom I. Lipsiae. 1832. CLX unb 896 S. 8.

Diefer erfte Theil eines lange exfehnten Werts erfcheint gang in ber ausgezeichneten Geftalt, wie es fich von dem grundlich gelehrten, ebenfo fcarffinnig als befonnen forschenben, und ftets mit grußer Umficht und Benauigfeit anbeitenben Berfaffer grmgrten ließ, welcher feine Mühe und Roften gespart hat um für biefes Bert fowohl die einschlägliche gebruckte Litteratur, als auch bic vorhandenen, theils gar nicht, theils nachlässig verglichge nen Manuscripte in möglichster Bollständigkeit zu benu-Ben. Bu einer eindringenden Beurtheilung diefes Wertes, welches unferer Litteratur mahrhaft. Ehre macht, ift hier fein Plat: wir muffen und mit einer furgen Inhaltsangabe begnügen. Diefer erfte Theil enthält bie apofruphie ichen Evangelien. Boran geben ausführliche Proles gomena über die Codices, Ausgaben und Ueberfegungen berfelben, durch welche für die fritische Behandlung bes Tertes bie nothwendige Grundlage gegeben wird. folgen bie Bucher felbst in biefer Ordnung: 1) Historia losephi, fabri lignarii, arabice et lat. nach der Ausgabe

Mallin's, Leivzig, 1722. Der arabifche Cert ift won bem orn. Profeffor Robiger burchgefehen, unt in bemfelben find manche von Ballin falfchtich als Rehler betrachtete Lebarten bes Manuscripts restituirt. Der br. Berausaeber meint, daß biefe historia urfprünglich zur Borlefung am Refte bes heiligen Joseph verfaft, und befonders bon ben Ropten gebraucht worben fev. 2) Evangelium infantiae Servatoris arab. et lat. nach der Andgabe von Henr. Sike Trai. ad Rh. 1697, von bem Sent Drof. Ros biger burchgesehen. 3) Protevangelium lacobi, griech. Die frühern Ausgaben maren fammtlich nur aus einem, wahrscheinlich jungern, Manuscripte gefloffen: hier wird ber Tert bes alten Cod. Paris. 1454 gegeben, von zwei anbern parifer Manuscripten find bie Barianten volltanbig, von breien bie merkwürdigeren hinzugefügt, ebenfo wie bie Barianten von zwei' vaticanischen Cobices, welche Birch im Auctario mitgetheilt hat, und von einem wies ner für Birch verglichenen Cober. 4) Evangelium Thomae Israelitae, griech., von welchem fich bei Fabricius bloß ber aus einem Cod. Paris. von Cotelerius herausaegebene Unfang finbet, hier vollstänbig nach ber Musgabe von Mingarelli mit Bugiehung eines bredbner Cober herauds gegeben. 5) Evangelium de nativitate S. Mariae, lateinisch, nach dem in den Werten bes hieronymus herausgegebes nen, und auch von Fabricius aufgenommenen Terte. Bu ber Anmerkung p. XCIV über bas Opus imperfectum in Matthaeum, welches allerdings eine neue Untersuchung verbient, ift ju vergleichen v. Drey Untersuchungen über bie Conftitutionen und Kanones der Avostel G. 441. storia nativitatis Mariae et infantiae Salvatoris, lateinisch, hier querft aus einem Cod. Paris. sacc. XIV berausgegeben Da hier die meisten Kabeln über die Kamiliens und Jus gendgeschichte Jesu gusammengestelle find, fo hat ber Bf. in ber Annotatio gu biefem Buche feine trefflichen Rache weisungen über Alter, Urfprung, Beranberungen und

Wirkungen dieser Kabeln vereinigt. 7) Evangelium Marcionis ex auctoritate veterum monumentorum descripsit Aug. Hahn, Theol. D. et P. P. O. in Acad, Lipsiensi. Ein Berfuch, biefes Evangelium, porzüglich nach ben Angaben bes Tertullian und Epiphanius zu restituiren, gestüßt auf die befannten Untersuchungen bes herrn Bf.s in ber Schrift: "bas Evangelium Marcions in feiner urfprünglichen Geftalt, Ronigeberg 1823," Die hier nur in Beziehung auf einige Stellen fleine Modificationen erlits ten haben. Das erfte Capitel versuchte ber herr Bf. auf biefe Weife bereits in bem firchenhistorischen Archive für 1825, St. 1, G. 67 gu restituiren. Dag in Gingelheiten hier manches ungewiß bleiben muß, versteht fich von felbit: im Gangen erhalt man indeg gewiß ein treues Bilb biefes merkwürdigen Evangelii. 8) Evangelium Nicodemi cum Bon demfelben findet fich bei Kabricius epistolis Pilati. nur die lateinische Uebersehung, und zwar in einem schlechs ten Terte: Birch hat zuerst ben griechischen Tert herausgegeben, aber fo fehlerhaft, bag er fast unbrauchbar mar. hier werben beibe Terte in einer ungleich beffern Geftalt gegeben, ber griechische nach bem von Birch febr ungenau benutten Cod. Paris. mit Bugiehung mehrerer anberen Sanbichriften, ber lateinische aus einem einfiedler Cober, von welchem heß in feiner Bibliothet der heiligen Geschichte Th. 1, S. 437 eine Collation gegeben hatte, ebenfalls mit Benugung anderer Manuscripte. Als Anhang folgen die 'Αναφορά und die Παράδοσις Πιλάτου. 9) Codex Evangelii Ioannei Parisiis in sacro Templariorum tabulario asservatus. Es ist bieg ber Cober, von welchem Münter zuerft in Deutschland eine Rotiz aab (val. Studien und Rrit. Bb. 1, heft 4, S. 818 ff.), welcher im vierzehnten Jahrhundert geschrieben fenn foll, und ein nach einem .pantheistisch = naturalistischen Systeme verstümmeltes Evan= gelium Johannes enthält. Wir hegten ichon früher ben Berbacht, bag biefes Machwert eben fo wie ber gange

feit einiger Zeit hervorgetretene Templerorben ein Proburt ber neuern Zeit fen, und biefe Bermuthung ift burch bie hier gegebene gründliche Untersuchung bestätigt. Pfeudo-Evangelium wird zwar nicht vollständig abgebruckt; es ift aber eine vollständigere Collation beffelben mit dem echten Evangelinm Johannes mitgetheilt, als Munter gegeben hat. 10) Liber S. Ioannis Apocryphus, bie apolryphische Schrift ber Bogomilen und ber fatharischen Parthei ber Concorezenser, welche Benoist in feiner histoire des Albigeois herausaegeben hat, und welche um bie Reit von 1180 - 1200 von ben Bogomilen zu ben Concorezenfern gelangt und in's lateinische übersett ju fenn fcheint (f. m. Rirchengesch. Bb. 2, Abth. 2, Aufl. 3, S. 611 Unm.). Gehr interessant war und hier G. 885 Unm. Die Radiweisung, daß mahrscheinlich biefe Schrift im griechis fiben Driginale noch in ber G. Marcusbibliothet in Benebig vorhanden fen. Dieg ift ber Inhalt des erften Baubes biefes wichtigen Werkes, welches im Bangen auf brei Banbe berechnet ift. Den zweiten, welcher bie apofryphischen Apostelgeschichten, Briefe und Apotalupfen ent halten foll, hofft ber Berausgeber im nächsten Sahre erscheinen laffen zu können; ber britte wird eine historische Einleitung in die gefammte neutestamentliche apofryphie fche Litteratur im Gangen, und in bie einzelnen Bücher berfelben geben.

Vetus translatio Latina Visionis Iesaiae, libri V. T. pseudepigraphi, edita atque praesatione et notis illustrata ab I. C. L. Gieseler, D. Göttinger Pfingstprogramm. 1832.

Es ist dieß der Venetiis 1522 gedruckte lateinische Textsiber welchen ich in den Studien und Kritiken, Jahrgang 1832, Heft 1, S. 139 eine nähere litterarische Nachweisung gegeben habe. Durch die Güte des Hrn. D. Engelhardt, welcher seitdem diese Visio auch in seinen kitchenhistorischen Abhandlungen hat abdrucken lassen, erhielt ich eine We

fdrift bes münchener Eremplars, burch bie Gute bes Srn. Prebigers Ahlmann eine bes fovenhageners: nach biefen beiden Abschriften ift ber vorstehende Abdruck gemacht. In ber Ginleitung wird zu geigen versucht, baf bas Martyrium Esaiae und bie Visio ober das Anabaticon Es., wels che in ber von gaurence herausgegebenen athiopifchen Ueberfetung verbunden find, zwei urfprünglich verfchiedene Bücher fenen, bas erfte judischen, bas zweite gnoftischen Urfprungs. - Die Visio ift benn auch immer von gnoftis fchen Secten vorzüglich gefchatt, und felbit noch im Mittelalter von den Bogomilen und ben Ratharern gebraucht worden. Die vorliegende lleberfetung icheint im gwölften ober breizehnten Jahrhundert von den Ratharern aus eis nem von ben Bogomilen ihnen zugekommenen griechischen Texte abgefaßt zu fenn. Die in den Roten bemerkten gros ben Uebersehungsfehler beweisen bie große Unfunde bes Uebersegere. In ber vorliegenden Ausgabe find gehöris gen Ortes bas von Majus befannt gemachte lateinische, und bas bei Epiphanius befindliche griechische Fragment Diefer Visio beigefügt, die Ausgabe von Laurence ift in Den Noten verglichen.

Neue Untersuchungen über die Constitutionen und Kasnones der Apostel. Ein historisch-kritischer Beitrag zur Litteratur der Kirchengeschichte und des Kirchensrechts von Dr. J. Seb. v. Drep. Tübingen, 1892. 446 S. 8.

Die erste Hälfte dieser Schrift bildet die treffliche Abhandlung über die apostolischen Constitutionen, welche früher in der tübinger theologischen Quartalschrift erschienen, und von uns damals in den Studien und Krit., Jahrg. 1830, Heft 2, S. 464 f. mit der irrigen Bermuthung, das Hr. Prof. Möhler Berfasser seyn möchte, augezeigt worden ist. Sie erscheint hier überarbeitet und bermehrt, wozu der Hr. Bf. besonders durch eine Recension des Hrn. Prof. Bickell in Schunds Jahrbüchern der inristi-

fchen Litteratur Beranlaffung erhalten zu haben rühmt. Die von und ebenfalls a. a. D. angezeigte Schrift bes brn. D. Rrabbe tam bem brn. Berf. erft fpater ju Geficht, wird indeg an einigen Stellen noch ziemlich ausführlich berudsichtigt. Da wir hier nicht auf bas Ginzelne eins geben tonnen, fo verweifen wir in Begiebung auf biefe erfte Abtheilung auf unfere frühere Anzeige, wo wir bas Resultat bes orn. Bfs., welches auch hier unveranbert geblieben ift, angegeben haben. Die zweite Abtheilung, bie Untersuchungen über bie apostolischen Ranones enthals tenb, an äußerem Umfange noch ftarter ale bie erfte, ift bier nen bingugetommen, und barf ebenfalls für eine be beutenbe Bereicherung ber patriftischen Rritit gelten. Der Bf. weifet nach, bag ein Theil biefer Ranones aus ben apostolischen Constitutionen, ein noch größerer aus ben antiochenischen Ranones, einzelne andere aus ben Ranos nes ber Synoben von Neucafarea, Nicaa, Laodicea, Conftantinopel v. J. 394, und Chalcebon aus bes Bafis lius Epist. Canon. und Ignatii epist. ad Philipp. gefchöpft feyen, und bag fich auf biefe Beife bie Abtunft von zwei Drittheilen ber Ranones ergebe. Die Sammlung fen all mahlig und von Mehreren gemacht; bie Geftalt, in welcher fie, aus funfzig Ranones bestehend, Dionyfius exiguus überfest habe, tonne fie erft nach ber Mitte bes fünften Sahrhunberte erhalten haben; fpater, nach bem Unfange bes feches ten Jahrhunderte fen biefelbe von einem andern Sammler mit fünfundbreißig Ranones vermehrt, und mit ben apoftolifchen Constitutionen in Berbindung gebracht morben; ber 3med beiber Sammler fen gemefen, Die Disciplin ber Beift lichen burch Borfchriften ju regeln, benen theils ihr Alter, theils ber Name ber Apostel Ansehen und Gingang verschafe fen follte. Nachträglich mache ich hier noch aufmertfam auf:

M. Ed. Regenbrecht, diss. de canonibus Apostolorum et codice Ecclesiae Hispanae. Vratislav. 1828. 109 S. 6.,

welche nicht minder Beachtung verbient, bem Srn. D. v. Drey aber entgangen ju fenn scheint. Gie trifft in ben wefentlichen Refultaten gang mit ben Untersuchungen beffelben überein, und beibe Abhandlungen ergangen fich, inbem beibe Forfcher unabhängig von einander jeder feinen eigenen Weg verfolgt, auf eine belehrenbe Beife. Ramentlich ift von Regenbrecht die litterarische Seite mehr hervorgehoben, die Abweichungen ber Terte in ben verichiebenen Ausgaben, und bie alteften Citate ber Ranones finben fich vollständiger verzeichnet. Gigenthumlich ift ihm noch die Meinung S. 82, baf bie Worte, burch welche in ben Ranones bie Apostel felbst rebend eingeführt mers ben, erft im fiebenten und achten Sahrhundert eingefügt worben fepen. Richt minber wichtig ift ber zweite Theil biefer Differtation über bie spanische ober fogenannte isiborische Sammlung. Der Berfaffer hatte babei bie mabriber Ausgabe (Collectio Canonum Eccles. Hisp. 1808. Epistolae Decretales ac Rescripta Romanorum Pontificum 1821), von welcher bas berliner Eremplar noch bas einzige in Deutschland vorhandene zu fenn scheint, por Augen.

Möhler, über Iustin. Apol. I, c. 6 gegen bie Auslegung bieser Stelle von Reander (Kirchengesch. I, III, S. 1040) in der tübinger theologischen Quartalschrift, Jahrg. 1833, Heft 1, S. 49.

Es ift die Stelle: άλλ' έκεῖνόν τε, καὶ τον παο' αὐτοῦ νίον έλθόντα, καὶ διδάξαντα ήμᾶς ταῦτα καὶ τον τῶν ᾶλλων έπομένων καὶ ἐξομοιουμένων ἀγαθῶν ἀγγέλων στρατον, πνεῦμά τε τὸ προφητικον σεβόμεθα καὶ προσκυνοῦμεν. Der Bf. übersett: "Diesen vielmehr, und den von ihm fommenden Sohn, der uns hiervon (von den bösen Engeln und ihren Thätigfeiten) und von der Schaar der andern (ihm) folgenden und ähnlich gewordesnen, guten Engel unterrichtet hat u. s. w." Er construirt also wie Rößler Bibliothet der KB. I. S. 106. Wir hals

ten bie thakemann'sche Erklärung für richtig: docuit nos ut angelos sibi ministrantes. Die Litteratur über diese Stelle s. lustini Apologiae ed. Braun p. 84 sq. a).

Titi Flavii Clementis Alexandrini opera omnis recognovit Reinholdus Klots. Lips. 1831. 1832. Bis jest 3 voll. fl. 8.

Dieser Ausgabe bes Elemens, welche P. III ber Bibliotheca sacra Patrum Ecclesiae Graecorum bilbet, ift ber splburgische Text zum Grunde gelegt, mit demselben aber die potter'sche Ausgabe verglichen. Außerdem hat der Herausgeber auch andere Bemühungen um diese Werte berücksichtigt, und hin und wieder durch eigene Conjecturen verdordenen Stellen aufzuhelsen gesucht. Dabei hat er namentlich auch ungedruckte pariser Scholien zum Elemens bennst, welche dieser Ausgabe beigegeben werden sollen. In den vorliegenden drei Bänden ist der Text der vollständig erhaltenen Bücher des Elemens ganz enthalten: ein vierter Band wird die Fragmente, die annotatio critica und die Indices liefern.

Origenis opera omnia, quae graece vel latine tantum exstant et eius nomine circumferuntur. Ex variis editionibus et codicibus manu exaratis — ediderant Carolus et Car. Vincent Delarne, Presbyteri et Monachi Bened, e Congr. S. Mauri, denuo recensuit, emendavit, castigavit D. Car. Hear. Ed. Lommatzsch. Tomus I. Auch mit bem besondern Zitel: Origenis in Evang. Ioannis Commentarii, ex nova editionam Coloniensis et Parisiensis recognitione cum praefatione Aug. Neandri, integro utriusque Ruaei commentario, selectis Huetii aliorumque virorum observationibus edidit, prolegomena, animadversiones, excusus, indices et glossarium adiecit C. H. E. Lommatzsch. Berolini, 2 Partes. 1831. 1832. Il. 8.

a) Bgl. theol. Stubien u. Krit. 1888. heft 8. S. 772.

Wir wünschen biefer neuen Unternehmung glücklichen Fortgang, ba bie allein vollständige brauchbare Ausgabe bes Drigenes, bie parifer, felten und theuer ift. bem Plane bes Herausgebers foll biefe neue Ansgabe alles enthalten, mas fich in ber de la Rue'fchen findet, mit 'Ausnahme ber lateinischen Ueberfetung. Der folgende Theil foll bie Homiliae in ev. Matthaei enthalten, bann follen zuerft bie griechisch, bann bie lateinisch vorbandes nen Schriften folgen, ein eigener Theil foll fur bie Indices, ein anderer für ein genaues Gloffarium bestimmt fen. Die vorliegenden beiben Theile enthalten den Commentar jum Johannes vollftanbig, und jum Schluffe ein Berzeichniß ber in bemfelben citirten Bibelftellen. Die in ben Prolegomenen versprochene Zusammenstellung ber in bies fem Commentare enthaltenen Fragmente bes herafteon haben wir nicht gefunden. Wir hatten übrigens für eine Ausgabe diefer Art ein größeres Format, und vorzüglich i eine fortlaufende Angabe ber Seitenzahlen ber Ausgaben von huetius und be la Rue für zwedmäßig gehalten.

Clemens von Alexandrien als Philosoph und Dichter, ein patristischer Bersuch von D. F. R. Eplert. Leipzig, 1832. 60 S. 8.

voll lobenswerthen Eifers für patristisches Studium überschaupt, und für Clemens Aler. insbesondere. Nur spruschelt eine jugendliche Fülle noch zu sehr über, und hindert die philosophische Klarheit und die historische Schärfe und Präcision. Wir würden baher rathen, das beabsichtigte Handbuch der Patristis für academische Vorlesungen noch einige Jahre zurüczulegen.

De γνώσει Clementis Alex. et de vestigiis Neoplatonicae philosophiae in ea obviis comm. historica theologica. Scripsit Aug. Ferd. Daehne. Lips. 1831. XVI u. 112 ©. 8.

Gine treffliche, fehr empfehlenswerthe Schrift. Sie handelt 1) liber die Beschaffenheit ber neuplatonischen

Philosophie, über ihren Urheber und bas Berhältnif bes Clemens zu bemfelben. 2) Ueber die nioris und grootis bes Clemens, bann auch, fofern ihm bie Philosophie Ber-, mittlerin ber grodes war, über feine Anfichten von ber Philosophie, ihren Urfprung und Werth, endlich über bie geheime anostische Trabition, auf welche er sich berief. Alles fehr gründlich: nur ift ber Ausbruck G. 26: bag bie wlores eine to bte Aufnahme ber volltommenen Religion fen, verfehlt. 3) Ueber bie bogmatische groots bes Ele mens und ihre Bermanbtichaft mit bem Reuplatonismus. Der Berf. findet bas Eigenthumliche bes Reuplatonis mus in einem philosophischen Mufticismus, und ba er benfelben auch bei bem Clemens wiederfindet, fo halt er es für wahrscheinlich, bag zwischen bemfelben und bem Ammonius Saccas, bem Stifter bes Reuplatonismus, eine Berbindung stattgefunden, und bag Clemens vielleicht bei Ammonius Bortrage benutt habe. Wir möchten bagegen querft erinnern, bag Clemens, wie es fcheint, ein altern Reitgenoffe bes Ummonius war, und baf Ammonius be kanntlich feine Philosophie (wenigstens feine eigenthümliche Metaphyfit) nur als Geheimlehre vertrauten Schu Iern, alfo gewiß teinem Christen, mittheilte. Dann abn hatte die platonische Philosophie schon vor dem Amme nius jenen mystischen Charafter angenommen, mas 3. B. aus Philo hinlänglich erhellt: fo daß beghalb Clemens nicht erst von dem Ammonius gelernt zu haben brauch Die Berührungspuncte, welche ber Bf. zwischen Plotinus, welcher uns ber Repräsentant ber Philosoph: bes Ammonius ift, und bem Clemens nachweiset, laffe fich alle schon früher bei Philo und ben Gnostikern auffiben, so bie Lehre von Gott als ro Ev und ro ov, welche über alles menschliche Ertennen hinausliege, und welche man nur burch eine befondere innere Erleuchtung ergro fen tonne. Wie weit Clemens von bem neuplatonische Bantheismus entfernt mar, macht ber Bf. felbit bemerflig

Daß beffenungeachtet eine Vergleichung clementinischer Sabe mit plotinischen für die Ersteren erläuternd seyn kann, brauchen wir nicht zu bemerken, und daß die von dem Bf. angestellte es ift, bezeugen wir mit Bersgnügen.

Ueber die Schriften des Eusebius von Alexandrien und des Eusebius von Emesa. Ein frit. Sendschreiben an Hrn. Consistorialrath Dr. Augusti zu Bonn von Dr. Joh. Carl Thilo. Mit einem Anhange bisher unbekannter Homilien des Eusebius von Alexandrien. Halle, 1832. 112 S. 8.

Schriften wie biefe, in welcher fich eine umfaffenbe und grundliche Renntnig ber patriftischen Litteratur, und eine theils burch eigene Anschanung, theils burch Stubium bet Rataloge erworbene feltene Befanntschaft mit ben Mannfcriptenvorrathen ber ausgezeichnetsten Bibliotheten mit einer vorzüglichen fritischen und philologischen Befähigung jur Aufhellung eines hiftorifchen Gegenstandes verbinden, tommen nicht häufig vor, und muffen besto bringenber als Mufter hiftorischer Forschungen gum Studium empfohlen Sr. Oberconfistorialrath Augusti hat befanntwerben. lich 1829 Eusebii Emeseni Opuscula (f. Stub. u. Rrit. 1830, Seft 2, G. 462), und unter benfelben zuerft brei Reben ans wiener Cobb. herausgegeben. hr. Dr. Thilo weifet nach, daß bie britte berfelben fich unter ben fälschlich bem Chryfostomus zugeschriebenen Somilien finde; bag ber Anhang berfelben ein Theil einer andern pfeudochrysoftos mischen Somilie sen, von welcher ein anderes Fragment n ben Parallelen bes Johannes Damascenus als Evosplov bezeichnet werbe; daß auch bie wiener handschriften ben Berf. bloß Eufebins, nicht Eufebins v. Emefa nennen, ind in der nanischen Handschrift Edosplov revog exconótov stehe; daß aber die erste und zweite der von Augusti erausgegebenen Reben von Leo Allatius auf ben Grund on Sandichriften einem Basebius Alexandrinus beigelegt

Philosophie, über ihren Urheber und bas Berhaltnig bes Clemens zu bemfelben. 2) Ueber bie nierig und groois bes Clemens, bann anch, fofern ihm die Philosophie Bermittlerin ber groots mar, über feine Unfichten von ber Philosophie, ihren Urfprung und Werth, endlich über bie geheime anostische Tradition, auf welche er sich berief. Alles fehr gründlich: nur ift ber Ausbruck G. 26: baf bie zloris eine tobte Aufnahme ber volltommenen Religion fen, verfehlt. 3) Ueber die bogmatische großtes bes Ele mens und ihre Bermandtschaft mit bem Neuplatonismus. Der Berf. findet bas Eigenthumliche bes Reuplatonis mus in einem philosophischen Dufticismus, und ba er benfelben auch bei bem Clemens wiederfindet, fo halt er es für mahrscheinlich, bag zwischen bemfelben und bem Ammonius Saccas, bem Stifter bes Reuplatonismus, eine Berbindung ftattgefunden, und bag Clemens vielleicht bes Ammonius Bortrage benutt habe. Wir möchten bagegen querft erinnern, baf Clemens, wie es icheint, ein alterer Reitgenosse bes Ammonius war, und daß Ammonius be-Fanntlich feine Philosophie (wenigstens feine eigenthums liche Metaphpfit) nur als Geheimlehre vertrauten Schu Iern, alfo gewiß teinem Christen, mittheilte. Dann aber hatte bie platonische Philosophie schon vor bem Ummonius jenen myftifden Charafter angenommen, mas 3. B. aus Philo hinlänglich erhellt: fo bag beghalb Clemens nicht erft von bem Ammonius gelernt zu haben braucht. Die Berührungspuncte, welche ber Bf. amischen bem Plotinus, welcher und ber Reprafentant ber Philosophie bes Ammonius ift, und bem Clemens nachweiset, laffa fich alle fcon früher bei Philo und ben Gnoftitern auffin ben, fo bie Lehre von Gott als zo Ev und zo ov, welches über alles menschliche Erkennen hinausliege, und welches man nur burch eine besondere innere Erleuchtung ergreis fen tonne. Wie weit Clemens von bem neuplatonischen Bantheismus entfernt mar, macht ber Bf. felbit bemerflich

Daß beffenungeachtet eine Vergleichung elementinischer Säte mit plotinischen für bie Ersteren erläuternd senn tann, brauchen wir nicht zu bemerken, und bag bie von dem Bf. angestellte es ift, bezeugen wir mit Bersyngen.

Ueber die Schriften des Eusebius von Alexandrien und des Eusebius von Emesa. Ein frit. Sendschreiben an hrn. Consistorialrath Dr. Augusti zu Bonn von Dr. Joh. Carl Thilo. Mit einem Anhange bisher unbekannter homilien des Eusebius von Alexandrien. Halle, 1832. 112 . 8.

Schriften wie biefe, in welcher fich eine umfaffenbe und gründliche Renntnig ber patriftischen Litteratur, und eine theils burch eigene Unfchauung, theils burch Stubium bet Rataloge erworbene feltene Befanntichaft mit ben Mannfcriptenvorrathen ber ausgezeichnetsten Bibliotheten miteiner vorzüglichen fritischen und philologischen Befähigung gur Aufhellung eines hiftorifchen Gegenstandes verbinden, tommen nicht häufig vor, und muffen besto bringenber als Mufter hiftorifcher Forfchungen jum Studium empfohlen Sr. Oberconfistorialrath Augusti hat befanntmerben. lich 1829 Eusebii Emeseni Opuscula (f. Stub. u. Krit. 1830, Seft 2, G. 462), und unter benfelben querft brei Reben aus wiener Cobb. herausgegeben. Br. Dr. Thilo weiset nach, baf bie britte berfelben fich unter ben falfchlich bem Chrufostomus zugeschriebenen homilien finde; bag ber Anhang berfelben ein Theil einer andern pfeudodryfoftos mifchen Somilie fen, von welcher ein anderes Fragment in ben Parallelen bes Johannes Damascenus als Evosplov bezeichnet werbe; daß auch die wiener handschriften ben Berf. bloß Eufebius, nicht Gufebius v. Emefa nennen, und in der nanischen Handschrift Eddeslov rudg entendmov ftehe; daß aber die erfte und zweite der von Augusti herausgegebenen Reben von Leo Allatius auf ben Grund von Sandschriften einem Basebins Alexandrinus beigelegt

werben. Run gibt ber Werf. ein mit eben fo unermüblichen Aleife, als fritischem. Scharffinne abgefaßtes Berzeichnif pon fedizehn Reben, welche theils nach bem Zeugniffe von Sanbichriften bemfelben Gufebius von Alexandrien augeschrieben werben muffen, theils fich unter ben pseude drusoftomischen Somilien finden, und daburch, dag fich in ihnen Fragmente zeigen, welche in ben Parallelen bes Johannes Damafcenus jenem Eufebius gutommen, ale Werte beffelben Berfaffere nachgewiesen merben. ber Rebe mirb, fo meit bieß mit Bulfe von Ratalogen möglich ift, nachgewiesen, in welchen Bibliotheten fic Zugleich wird auch bie Manuferipfe berfelben finden. Ibentitat bes Berfaffere, fo weit bieg aus ben gebrudten Reben und Fragmenten geschehen tann, bargethan. Un nun aber biefer Eufebius Alerandrinus, ber gumeilen aud Monch, Bischof, Erzbischof, Patriarch, Dapa genannt wird, gewesen sen, ist ungewiß: benn ein aferandrink icher Bischof biefes Ramens, ber hierher gezogen werbn tonnte, findet fich nicht. Die anguftifche Bermuthung daß berfelbe mit dem Eusebius von Emesa eine Person fenn moge, wird wiberlegt. Es merben nämlich bie co ten Kragmente bes Gufebius von Emeja nachgewiefell wobei zugleich erhellet, daß mehrere der in die augustisch Ausgabei aufgenommenen Fragmente bemfelben nicht au gehören, andere von ihm noch vorbandene Schriften abet bort übergangen find; bann wird big Berschiedenheit bie fer echten Refte und der unter bem Ramen des Gufebink v. Aler. erhaltenen Schriften bargethan. Sr. Dr. Thu fann über ben letteren auch nur Bermuthungen gebel S. 55 fdmantt et noch gwifden bem Eufebius, einem bit vier langen. Brüber im Anfange bes fünften Jahrhunderte, und einem anbern, ber in ben grigeniftischen Streitigfeiten unter Juftinianus erscheint: footer gibt er ber zweiten Bermuthung ben Borgug. Seit ber Mitte bes fünftet Sahrhunderse fey erft die in diesen Redon herrschende die

matilipenide: Manier vocht liblich geworden: nach dem Eins brude, welchen er von einer reichen Lecture griechischer Somilien aud bem vierten bis jum zwölften Sahrhunbert habe,e ichienen ihm die fraglichen erft bem fechsten Sabre hunkert annigehören. Ratürlich wird baburch bie Frage über das Berhältniß berfelben zum Evangelium Rifobemi babin beantwortet, daß in jenen biefes benutt worben fen, nicht umgefehrt. Wir möchten gegen bie Refftellung bes fechften Jahrhunderts für biefe Reden nur eins erinnorn. Die eine berfelben, eine Rebe über die Taufe bes herrn, bezieht fich auf eine an bem vorhergeganges nen Tage über die Geburt bes herrn gehaltene Rebe (f. 6. 26). Daburch scheint die alte Epiphanienfeier, welche Laufe und Geburt zusammenfaßte, tenntlich gemacht zu werben, welche in ber fatholifden Rirde bekanntlich am längsten in Begypten, aber auch bort nur bis zum britten öfumenischen Concil bestand. Angehängt find bie Terte von vier Reben, welche fich in den Ausgaben des Chrufos fromus unter ben spuriis finden, und welche nach ben Rachmeisungen bes Berf.'s bem Eusebius von Aler. angehören.

G. Chr. F. Lück e Quaestionum se Vindiciarum Didymisnarum Partic. III. (Göttingisches Pfingstprogramm 1830). Partic. IV. (Osterprogramm 1832).

In biefen beiden Programmen wird die Ausgabe des Commentars des Didmundzu den katholischen Briefen nach der lateinischen Uebersetung des Cassodorus, und der Driginalfragmente, welche der Herausgeber in den Scholien dei Matthäi entdeckt hat, vollendet is. Stud. n. Krit. 1830 heft 2 S. 463). Partic. HI enthält den Commentar zu den beiden Briefen Petri, Part. IV zu den Briefen Jakobi und Judä.

De Synesio Philosopho, Libyae Pentapoleos Metropolita, comm. quam ad gradum Licentiati theologiae rite ... capestindum publico eruditorum examini verconde submittit Aemil. Theod. Clausen. Hafaise, 1831. 235 S. fl. 8.

Eine fehr tüchtige Arbeit, wie fie Spneffus fchon lange perbiente. Man wird hier alles, mas fich über bie lo bensverhältniffe, bie Studien und Schriften biefes Mans nes, wie basjenige, mas fich aus feinen Schriften über Die firchlichen und politischen Berhaltniffe feiner Beit, inds besoudere von Bentapolis, beibringen läßt, mit großem Rleife gusammengestellt und mit Gelehrsamfeit und gutem Urtheile erlantert finden. Für bie Rirchengeschichte find besonders wichtig bie Erörterungen über bie merkwürdi ge Bahl bes Synefius jum Bifchofe, über bie Ercom munication bes Undronicus, Prafecten von Dentapolis, über die firchlichen Berhältniffe von Pentapolis und bes bortigen Metropoliten ju bem Bischofe von Ale randrien, und über die kirchliche Geographie von Benta-Eine verdienstliche Beilage ift eine : Tabelle, in welcher die in den Ausgaben ohne Ordnung zusammenge Rellten Briefe in Die richtige Zeitordnung gebracht merben.

Des Johannes Chrysokomus auserwählte homilien, überset und mit einer Einleitung über Johannes Chrysoftomus, ben homileten, mit Borbemerkungen und Anmerkungen versehen von Dr. Phil. Mayer. Nürnberg, 1830. 232 S. 8.

Diese Arbeit, die von fleißigem Studium der Quellen und der neuen kirchenhistorischen Litteratur zeugt, ist ganz geeignet für ihren Zweck, zunächst Studirenden,, sodann auch Geistlichen, welche nicht selbst schon vertraute Bekanntschaft mit den Kirchenvätern pflegen, den Chrysostomus näher bekannt zu machen, und dadurch Lust und Liebe zur Patristit überhaupt bei ihnen zu erwecken. Des Bist vorzüglichster Führer auf diesem Felde ist Reander, und so findet man von dessen Ansichten und Urtheilen hier manche Anslänge wieder, obgleich der Berf. keinesweges aus Selbstkändigkeit verzichtet. Zunächst hat dersebe die süns

Homilien von der Unbegreislichteit Gottes wider die Anomöer zur Uebersetzung ausgewählt, von benen indest im diesem Bande nur die ersten drei erscheinen, da die vorans stehende Abhandlung über Chrysostomus, den Homileten, mehr als die Hälfte des Raumes einnimmt. Zur Einseitung in sene Reden gehen Bemersungen über die Anomäer voraus, die recht lehrreich stad, obgleich das ungünstige Borurtheil des Bers. s gegen die Hänpter derselben, eben so wie in der ersten Abhandlung die Eingenommenheit desselben für den Chrysostomus ihn hin und wieder doch über die Grenzen des historisch Nachzuweisenden hinausgeführt haben dürfte.

Thascins Cacilius Cyprianus, Bischof von Carthago, dargestellt nach seinem Leben und Wirken von Dr. Friedr. Wilh. Rettberg. Göttingen, 1831. 399 S. 8.

Die Monographieen über ausgeseichnete Rirchenväter, wie fie nach Reanders Borgange in ben neuesten Zeiten gabireich erschienen find, haben gewiß ber Rirchengeschichte vielfachen Rugen gebracht, obgleich fie jum Theil an einer gemiffen Ginfeitigfeit leiben, ju welcher bas Jutereffe, welches ber Biograph nothwendig für feinen Selden bei fich erweden muß, leicht verloden tann. Daher findet fich zuweilen in ben Arbeiten biefer Art bas Berhältnig bes Belben zu feiner Beit oft überschatt, zuweilen wird ber Biograph jum einseitigen Applogeten und Panegpriften. Der vorliegenden Biographie barf man nachrühmen, bag fie biefe Gefahr gludlich vermieben habe, und fich außerbem burch fleißiges Studium und gefällige Darftellung ausgeichne. Rur möchten mir ben Bru. Berf. vor einer rhetorifchen Richtung warnen, welche fo leicht ber hiftoris fchen Genauigfeit Eintrag thut, und vor einer pfpchologifchen Radfpurung der Motive, welche über die hiftoris fchon Data hingusgeht, Die Schrift erzählt nach einer Einleitung über ben Buffand bes driftlichen Dccibente und Cheol. Stud. Jahrg. 1833. 70

ber afretanifchen Rirche um die Mitte bes britten Jahrhunberts zuerft bas Leben Epprians, handelt bann von beffen Schriften, und fuehl endich bie driftliche Uebergens gung Copriaus im Bufammenhange bargulegen. fanben und noch einige Bemerkungen über Ginzelnes. 5.8: bem Montanismus burfte bie robe Form bed Chiliasmus wohl nicht gewichen fenn, ba er vielmehr biefelbe pflegte. 3u G. 58: Mit ben oblationes für Martyrer hat noch Riemund bie tatholifchen Geelmeffen verglichen. S. 66 gefchieht bem Cuprian großes Unrecht, wenn fein Behorfam gegen bie weltliche Obrigfeit beghalb ale Affectation bezweifelt wirb, weil er ber erften Forberung berfelben, ber Theilnahme an bem heibnischen Opferritus, fich entzogen habe. Der Grundfat, Gott mehr gehorchen gu milfen, als Menfchen, ift gwar oft gemigbraucht, fanb aber in biefem Falle boch die rechtmäßigfte Unwendung, mit welcher übrigens ber ftrengfte Gehorfam gegen bie Dbrigfeit in allen erlaubten Dingen gufammen bestehen konnte, und bei Coprian gewiß zufammen bestand. G. 65 vermiffen wir ben eigentlichen Grund bes Giufinffes ber Martyrer auf Die Bieberaufnahme ber Wefallenen. Martyrer waren bie ebelften Glieber bes Leibes Chrifti, bie Gemeinschaft mit ihnen also ber Stolz ber Gemeinde. Um mit ihnen in Gemeinschaft zu bleiben, mußte man aber auch mit benen in Gemeinschaft fenn, mit benen fie in Gemeinschaft waren. Dieb man alfo fortwährend bie lapson, mit benen bie Marthrer wieber in Gemeinschaft getreten waten, fo trennte man fich baburch auch von ben Martnrern. Daber Die Drohung berfelben an ben Gy prian Ep. 16: Optamus fe cum sanctis Martyribus paces habere. — Bei der Entwickelung der theologischen Lehr fabe bes Epprianns hatten wir eine fortgebenbe Bergleis dung bes Tertukian gewünscht, weil baburch bie Ab hangigfeit bes Erfteren von bem Letteren noch mehr an's Licht getreten ware, und manche Cehrfage Coprians felbft

noch mehr hatten verbeutlicht werben tonnen. G. 31% wird gur lehre von der immit Dei eine Stelle über bie similitudo divina angeführt, welche befanntlich gang etwas auberes ift. G. 335 ff. wird behauptet, Coprian habe in Brod und Wein bes Abendmahle Leib und Blut Chrifti als wirflich gegenwärtig gebacht. Die Stellen, in benen er Brod und Bein Schlechthin Leib und Blut neunt, fone nen natürlich nichts bemeifen: benn melde Anficht vom Abendmahle konnte-biefe Benennung ablehnen? Dag er aber, auch hier mit Tertullian völlig einstimmig, in Brob und Wein nur Symbole bes Leibes und Blutes fah, bee weiset insbesondere bie Stelle aus Ep. 63: vidomus in aqua populum intelligi, in vino vero ostendi sanguinem Christi etc. Der Zusammenhang ift biefer: Wein und Waffer muffen zum Gebrauche beim Abendmable gemischt werden, weil, wenn Gins fehlte, bas Symbol ber Bereinigung Chrifti mit ber Gemeinde unvollftandig fenn murbe. Go wie bas Baffer Symbol bes Boltes, ber Bemeinde, fo ift ber Bein Sumbol bes Blutes Chrifti.

Noch machen wir hier auf zwei für die Patrikit besachtungswerthe Artitel des vor Aurzem gestorbenen Conssistorialrathes p. Coelly, in Ersch und Gruber's Encyclopable ausmertsam, nämlich über Cyrillus von Jestusalem Th. XXII S. 143 und über Hieronymus Sect. II Th. VIII S. 72 und gehen dann zu den vielen neuerschienenen Auecdotis über, deren Zahl indes weit bedeustender als ihr Werth ist.

Vita D. Aur. Angustini Episc. Hipponensis auctore incerto. Ex antiquo codice nunc primum edidit Andr. Guil. Cramer. Kiliae in libr. Univers. 1832. XXIV n. 118 S. 8.

Der veremigte Etatsrath Eramer hat diese vita aus eisnem Coder des dreizehnten Jahrhunderts, welchen er früsher einmal in Ibstein im Naffauischen erworden hatte, und welcher außerdem noch die vitae des Norbertus und

Bernharbus' enthält, herquegegeben und feinem Collegen Edermann gur Feier bes Intame beffelben gewibmet. Es ift biefelbe faft gang jur erften Salfte aus ben Confessionen bes Anguftinus, jur zweiten aus bes Poffibius vita Augastim ausgeschrieben. Rur Bect. I cap. 28 ift aus ben Metractationen ercervirt, und Sect. II c. 8 eine Relation von ber vorgeblichen Disputation bes Augustinus mit bem Fo liciarus aus bem barüber erbichteten Buche hinzugefügt. Sect. I c. 30 befindet fich and bie bennte Gage von ber Entftehung bes ambrofianifiben Lobgefanges bei ber Zaufe Des Augustinus eingeschaltet. Der Berf. Diefer vita gehört ohne Zweifel in's Mittelalter : hin und wieber fcheint et und indeff eine gute Lesart für feine Quellen aufbewahrt zu haben, fo Sect. II c. 13 für Possidius c. 23 clerici flatt laici. Des heransgebers Roten enthalten über ben Sprade gebrauch ber augustinischen Zeit, namentlich ben juriftifchen, manches Bemertenswerthe.

Notice d'un Manuscrit latin etc. par M. Guérard in ben Notices et Extraits des Manuscrits de la Biblioth. du Roi T. XII (Paris 1831. 4.) P. II p. 75.

Der übrige Inhalt bes Mipts. wird turz angegeben, weitläuftiger aber über die darin enthaltenen Carmina Fortunati berichtet. Ans den mitgetheilten Barianten ersieht man, daß die Ausgaben des Fortunatus aus diefem Mipt. noch häusig verbessert werden können. Außerdem werden 28 nugedruckte Gedichte desselben mitgetheist. Zu bemerten ist noch, daß das Gedicht de Phoenice, welches oft dem Lactantius beigelegt worden ist, sich hier unter den Gedichten des Fortunatus sindet.

SS. Episcoporum Nicetae et Paulini scripta ex Vaticanis Codicibus edita. Accedit eiusdem S. Nicetae opusculum aliud Chisiani Codicis emendatum; item Episcopologii Aquileiensis antiquum fragmentum ex Cod. Vateditum. Romae, 1827. XII 11. 72 S. Fol.

Diefer Sammling von Anecdotis, welche wir bem un

ermüblichen Angelus Maius verdanfen, tonn ich felbit jest nicht habhaft werben, und muß baher über fie nur aus ber auch am fich bemerkenswerthen Anzeige meines Freunbes Lude (Götting. G. A. Dec. 1831 G. 1889) berichten. Sie enthält querft brei bisber unbefannte Berte bes Ris cetas, De ratione fidei, De Spir. S. potentia und De diversis appellationibus Domino nostro I. Ch. convenientibus, bie inden meder in hiftorifder noch bogmatischer Sinficht bebeutend find. hinzugefügt find beffelben Ricetas ichon ebirte Explanatio symboli habita ad competentes, und bie von Mich. Denis herausgegebenen feche Fragmente aus ber Schrift bes Ricetas ad Competentes. Dann folgt Pars Episcopologii Aquilei. von bem Jahr 452 bis 628, von Wichtigfeit für die Geschichte des Schisma zwischen Aquileja und Rom, und mit manden anderen intereffanten firdenhistorischen Notizen. Die Ordnung ber Bischöfe weicht pon ber in de Rubeis Monum. Eccles. Aquilei. jum Theil Endlich werben zwei unebirte Carmina bes Vaulinus von Rola mitgetheilt, bas Gine eine Art Gunden = und Glaubensbefenntnig, bas Andere ein Carmen ad Deum de In der Borrede geht der domesticis suis calamitatibus. Herausgeber auf die Untersuchung über bie unbekannte Perfon bes Nicetas ein. Er beweifet, baf bie herausgegebenen Schriften beffelben in die Mitte bes fünften Sahrhunderts gehören, weiset in biefer Beit einen Bifchof von Mauileja, und einen bacischen Bischof biefes Ramens nach, und entscheidet fich endlich für den Erften, als ben Berf. jener Schriften. Br. Confiftorialrath Lude beweiset bage gen befondere aus Gennadii de illustr. vir. c. 22, bag mit gro-Berer Wahrscheinlichkeit ein dacischer Bischof Ricetas von Romatiana ober Romesiana, ein Freund beg Paulinus von Rola, für ben Berf. gehalten merbe. Das Rabere muß in der angeführten Unzeige nachgelefen werden.

Scriptorum veterum nova collectio e Vaticanis codd. edita ab Angelo Maio. Tom. IV. Romae, 1831. XVI. 96 n. 718 S. Tom. V. 1831. XXXII. 462 n. 254 S. gr. 4.

T. IV P. I enthält bie Meten einer griechischen Synobe viom 3. 1160, welche über ben Ausspruch Chrifti: ber Bas ter ift größer als ich, entscheibet, and einem in ber vatis canifchen Bibliothet aufbewahrten Driginaleremplate. P. IL Codices Arabici, vel a Christianis scripti, vel ad religionem Christianam spectantes, Die Beschreibung von 787 Cobb., welche gröftentheils noch von den gelehrten Maroniten Stephan Evodius und Joseph Simon Affemani berrührt. Die Codd. enthalten Bibelüberfebungen, Acten morgenländischer Synoben, fiturgische Schriften, Uebersebum gen griechischer Rirchenväter, Schriften velentalischer Rir chenlehrer, driftliche Chroniten, Beiligenteben u. f. w., und fo ift hier auch ber driftlichen Rirdenaeschichte noch manche bebeutende Quelle ju eröffnen. Es folgen (p. 630) 65 Codd. Persici Bibl. Vat. und (p. 652) 64 Codd. Turcici Bibl. Vat. Bulett zwei hiftorifde Fragmente bes Jof. Si mon Affemani über bie chriftlichen Bolter bes alten Patri archate von Antiochien, und über die haretifthen Bucher ber Orientalen und beren Wiberlegungen, italienisch.

T. V P. I. Inscriptionum Christianarum P. I. Dieser von Angelus Majus veranstalteten Sammlung siegt die handschriftlich in der vaticanischen Bibliothet ansbewahrste Sammlung seines Borgängers Gaetano Marinti zum Grunde, welche er theils durch Weglassung der Werte der christlichen Kunst abgefürzt, sheils aus andern Quellen vermehrt und überarbeitet hat. Die Inschriften sind theils griechtsch, größtentheils lateinisch. P. II. Fortsetzung der Verzeichnisses der morgenländischen Handschriften, nämlich 1. Codices Chald. s. Syriaci Vaticani Assemaniani von Vr. 258—459, eine Fortsetzung des in zwei Folianten von den Assemanisch herausgegebenen Katalogs. 2. App. ad Catal. codd. Hebraic. Bibl. Vat., Fortsetzung des in Bibl. Orient. P. I erschienenen Katalogs. 3. Codd. Aethiop. II,

unter benen and, bas Bud Henoch. 4. Codd. Slavici. 5. Codd. Indici et Sinici. 6. Coptici. 7. Armeniaci. 8. Iberici.

Philonis anecdota in Classicorum auctorum e Vatic. Codd. editorum Tom. IV curante Angelo Maio (Romae, 1831. gr. 8.) p. 402 ss.

Es erscheinen hier zuerst von neuem die Bücher De aophini festo und De honorandis parentibus, welche ber Herandgeber schon 1818 aus einer florentinischen Handsschrift ebirt hatte, mit hin und wieder berichtigtem Terte. Neu hinzugekommen sind aber Philonis ex opere in Exadum selectae quaestiones (über die Cherubim und das Masrifosov), welche zugleich mit der von Aucher herandgegebenen armenischen Uebersetzung (vgl. Studien u. Krit. 1831. Heft 3 S. 616) verglichen werden.

2. Quellen ber Rirdengeschichte und firchlis de Litteratur bes Mittelalters.

Wir wollen hier zunächst das Verzeichnis ber Angedita burch die Anfzählung der dem Wittelalter angehörigen fortsetzen. Mehrere hier anzuführende sinden sich in der Sammlung

<sup>2</sup> Ανέκδοτα. Anecdota Ameca e codd. reglis descripsit, amountione illustravit I. Fr. Boissonade. Paris. Vol. I. 1829. II. 1830. III. 1831.

obgleich sämmtlich von untergeordnetem Werthe. Wir machen nur ausmerkam auf vol. I. p. 1 das Gnowologion des Joh. Georgides, eines Möschs ungewissen Zeitalters. Seine Sentenzen sind theils aus Kirchenvätern, theils aus classischen Schriftsellern gesammelt. p. 109 ss. Apophabenmen aus verschiedenen Auchenvätern. p. 313 zwei panegyrische Reden von Gregorius dem Epprier, Potriarch von Konstantinopel, die Eine zu Ehren des Michael Patävologus, die Andere des Andronisus Patävlogus im breizehnten Jahrhundert. Mon den Werten diese Gregovind (vgl. über ihn bes Patriarchen Gregorind and Cypern Selbstbiographie, herausgeg. von Dr. F. C. Matthiä. Frankf. a. M. 1817. 4.) wird eine Ausgabe angekündigt, p. 436 eine bramatische Darstellung des Sündenkalls von einem Ignatins. vol. II p. 260 eine Ehrie des Gregorins von Cypern. p. 409. Lobrede auf einen Thaumaturgen Aninas von Theodorus Hyrtakenus, einem um 1300 eben so angeseheuen, als schwülstigen Rhetor. vol. III p. 1. Eine Lobrede auf die heilige Jungstrau, und eine Beschreibung des Gartens der heiligen Anna von demselben Theodorus Hyrtakenus. p. 71. Lobrede auf die heilige Jungstrau von Iohannes Gabras, wahrscheinlich aus demselben Zeitalter.

Notice des scholies inédits de Basile de Césarée sur s. Grégoire de Nazianze par M. Boissona de in des Notices et Extraits des Mss. de la Bibl. du Roi Tom. XI (Paris, 1827. 4.) P. II p. 55 ss.

Basilius, Bischof von Casarea in Rappadocien im zehnten Jahrhundert, nimmt unter ben Scholiasten Gregord einen ausgezeichneten Plat ein. Zur Probe werden hier die Scholien zu ben beiden Reden gegen ben Raiser Julianus, und zu der Lobrede auf den Heron mitgetheilt. Born die Dedication des Buches an den Raiser Constantinus (Porphyrogenueta). Beachtung verdienen auch die gelehrten grammatischen und kritischen Noten des Herausgebers.

Eustathii Metropolitae Thessalonic. opuscula. Accedunt Trapezuntinae historiae scriptores Panaretus et Eugenicus. Nunc primum edidit Th. L. Fr. Tafel. Francof. ad M., 1832. XXIV. 418. XLII ©. gr. 4.

Der berühmte Commentator des Homer (um das I 1170 lebend) erscheint hier auch als theologischer Schriftsteller. Es werden Predigten, Ausstätz verschiedenen In halts, unter denen zwei Abhandlungen über das Mönche wesen, und 76 Briefe von ihm hier geboten. Sie sind für

bie Geschichte ber Sitten, wie für die Kirchengeschichte bes zwölften Jahrhunderts nicht unbedentend: namentlich sins bet sich vieles zur Charafteristif bes griechischen Mönchsthums jener Zeit, zur Geschichte ber kirchlichen Gebräuche, bes Berhältnisses der Griechen und Lateiner und ber Krenzstige.

Annac Commense Supplementa, historiam ecclesiasticam Graecorum sacc. XI et XII spectantia. Accedunt Acta Synodi Constantinopelitamae in Soterichi Panteugoni dogmata de Christi crucifixi sacrificio habitae. Ed. Th. L. Fr. Tafel. Tubingae, 1832. XVIII 21. 24 S. gr. 4.

Unferem ehrwürdigen Reuß ju feinem auf ben 24. Sept. 1832 gefallenen Jubilaum von ber Univerfitat feines Baterlandes mit anerkennenden und gludwünschenden Worten bargebracht. Es find Mittheilungen aus bes Nicetas Acominatus († nach 1206) thesaurus orthodoxiae nach einem parifer Cober. Buerft Barianten gu ben von Ungelus Majus (Scriptt. vett. T. IV P. I. f. oben S. 1176) heraus. gegebenen Acten ber griechischen Synobe vom 3. 1160, bie von Ricetas gang aufgenommen find. Dann Berichtigungen'bes von Montfaucon in feiner Palaeographia Gracca mitgetheilten Inber bes Thefaurus. Das michtigfte ift aber ber Abbrud bes 23. Buches und eines Theiles bes 24. Diefes Werfes. Es find Berichte über theologische Rantereien, die an fich zwar unbebeutend find, aber boch ben Buftanb ber griechischen Rirche jener Beit recht beuts lich machen. In ber Ginleitung bringt ber Berfaffer bei, was fich barüber in ben byzantinifchen Geschichtswerken findet. In bem 23. Buche werben die Streitigfeiten unter bem Raifer Alexius ergablt, querft mit einem Johannes Stalus, ber burch bie alte Philosophie ju Meinungen gebracht war, welche die damalige Theologie in ihrem Todtenfchlafe ftorten, bann mit bem Guftratius, Detropoliten von Ricaa, wegen ber Behauptung, bas bie Menschheit

Ehrist sich im Anechteberhältnisse zu Gott besinde, endlich gegen Leo. Bischof von Chakedon, welcher die Tempelberanbungen, welche sich ber Aasser erlaubte, heftig tabeite, und dabei behauptete, daß die Materie der heiligen Bitder, anch nach der Zerstörung der Form, heilig bliebe. Aus dem 24. Buche ist der Theil mitgetheilt, welcher den Streit des Goterichas Pantengonus über die Morte der Kturgie: od al oxogophow wal woogphow og unter A. Manuel Comnenns erzählt. Soveriches mußte den Irrthum widerrusen, daß sich Christus als Opfer nicht der Arinität, sondern der Person des Baters dargebracht habe, ry rov xarpds dxoorasse, d. i. nicht, wie p. 15 überseit wird, patris substantiae, sondern petris subsistentiae, subsistentiae, subsistentiae, fondern personaliter.

Anecdota ad historiam esclesiasticam pertinentia, ed. F. H. Rheinwald. Partic. I continet Petri Abaelardi Dialogam inter Philosophum, Iudaeum et Christianum. Berolini, 1831. XII tt. 132 ©. 8.

Das vorliegenbe Gefprach, in welchem man ben geif reichen und hellbenkenden Abalard nicht wertennen kann, ift aus einem wiener Cober berausgegeben. Der Berf. laft fich bie brei unterrebenden Verfonen im Eraume er Scheinen und ihn gum Richter ihres Streites wählen. Der Thilvipph, unius Dei cultor, aber naturali lege contentus, bisbutirt guerft mit bem Juben barüber, ob bas natürlis the Gefet biefelbe Gottmohlgefälligkeit erwerbe, wie bad mofaifche, und ob die gange Menschheit baber gur Beob achtung bes letteren aufzufotbern fen, ober nicht. Dam Disputiren der Philosoph und ber Christ barüber, welche bas summum bonum fen, und auf welchem Wege man bas quelange. Diefes Gefpräch fcheint aber unvollenbet ju febn. Die Gaftung ber rebenden Berfonen ift vortreffich. Der Philosoph erscheint keinesweges als verächtlicher Geg itter: Abalaio fcheint ihm absichtlich manchen gegrändete

Tadel gegen seine theologischen Widersauber in den Mund zu legen. So läßt er ihn den Grundsatz bekämpfen, daß der Glaube der Untersuchung vorangehen müsse: vergl. p. 49 gegen das diotum Gregork, welches oft gebrancht wurde: sides non habet meritum, cui rutio humana praebet experimentum. Die vorkommenden Citate hätten mit anderer Schrift gedruckt werden können. Hin und wieder dürfte auch die Interpunction zu verändern sehn. Möge und der Herausgeber dalb mehr eben so interessante Anelsdota schenken.

Münstersche Urkundensammlung von Jos. Niesert. Coesselb. Biertet Band. 1882. XXIII und 600 S. 8.

Sbgleich bieser Sammlung mit Recht Planlosigkeit und Aufnahme manches Unwichtigen vorgeworfen wird, so liefert sie doch viele bedentende historische Documente. Wie für die Kirchengeschichte der erke Baid, welcher Urfunden zur Geschichte der Wiedertäuserperiode enthielt, wichtig war; so ist es auch der vorliegende, in welchem sich die Urfunden über Synodal- und Archidialonatzegenstände, über mehrere Stifte ans dem zwölsten Jahrhundert, und über die Bogteien zweier Stifter sinden.

Archiv für die Geschichte des Riederrheins. Herausgegeben von Th. Jos. Lacomblet. Düsselborf (Elberfeld, d. Schönian). Bd. 1 in zwei Abtheil. 1891. 1832. XVI u. 448 S. 8.

Eine historische Sammlung, welche in vier Abtheitungen zerfallen, und 1) Sprache und Rechtsdenkmäler, 2) Chroniken und ältere Geschichtsbücher, 2) topographische, und 4) genealogische Erlänterungen enthalten soll. Der vorliegende Band beginnt die erste Abtheitung, und entshält manches die Kirchengeschichte angehende, 3. B. eine beutsche Beichtformel aus dem neunten Jahrhundertz Lesgende von dem heiligen Bonifacins und Deberollede Stifs

tes Effen, von Kindlinger fehlerhaft bekannt gemacht; und manche die kirchlichen Berhältniffe berührende Gefete und Rechte.

Codex diplomaticus Hungariae ecolesiasticus ac civilis, studio et opera Georgii Fejér. Specimen exhibens series diplomatum. Budae, 1829. LVII. 250 C. T. 1. 490 C. Tom. II. 464 C, Tom. III vol. I. 480 C. vol. II. 495 C. Tom. IV vol. I. 480 C. vol. II. 528 C. vol. III. 560 C. Tom. V vol. I. 328 C. vol. II. 608 C. vol. III. 1830. 520 C. Tom. VI vol. I. 400 C. vol. II. 416 C. Index 383 C. 8.

Diefer mehr als 6000 Urtunden für die ungarische Go schichte bis zum Aussterben bes arpadischen Stammes (1301) enthaltenbe Cober barf hier nicht übergangen werben, ba ber größte Theil berfelben bie tirchlichen Berhältniffe be Kreilich find bie meiften ber bieber ungebrudten Urfunden für die allgemeine Rirchengeschichte unbedeuten ber: bennoch liefern auch fie manchen merkwürdigen Bug für bie Charafteriftit ihrer Zeiten. Der patriotifche Gifer und Aleig bes Berausgebers verdient alle Anerkennung, phaleich fein Bert manche Ausstellungen veranlagt. erst ist baffelbe unnöthig baburch erweitert, bag viele Ur funden, die fich auf ben allgemeinen Buftand ber chriftlie den Rirche und ihrer Inftitute, insbesonbere ber Donde oxben, beziehen, aufgenommen find. Go gleich vorn bit Rescripte ber römischen Raifer über bie Christen, Die Uts tunden ju bem Streite bes Berengarius über bas Abends mahl, ju ber Geschichte ber Trennung ber griechischen und römischen Rirche, Die Bestätigungeurfunden und Privile gien ber verschiebenen Monchsorben u. bergl. ber Herausgeber in ber Prüfung ber Echtheit seiner Uts kunden viel zu nachsichtig, was fogleich in bie Augen fpringt, wenn man feine Grundfate in biefer Beziehung in ber Borrebe ju T. VI vol. II vergleicht, und unter bie sen Rr. 2 findet: Semper judicandum in partem savorabi-

lem, ubi res longa possessione firmata est. Go nimmt er benn fogar feinen Anstand, bas berücktigte von Splvefter H. vorgeblich bem Ronige Stephanus im 3. 1000'ertheilte Brivilegium, beffen betrüglicher Urheber fogar Mathgewiesent ift, T. I p. 274 ss. als echt zu vertheibigen. Das Latein bes herausgebers in ben Borreben und Ues berfchriften ift echt ungarifth. Beilaufig bemerten wir, baff bas mertwirtbige Schreiben Conradi Portuensis ad Archiep. Rothomag. vom J. 1223 über ben afbigenfischen Darft in finibus Bulgarorum, welches hier T. III vol. I p. 425 in verftümmeltem Textenach Matthuns Varis ericheint, fich pollständig in Martene thes. anecdot, T. l p. 901 und noch correcter in C. L. Hugo sacrae antiquitatis monumenta, Stivagii 1825 fol. p. 115 findet. Dann machen wir noch barauf aufmerksam, daß das, soviel wir wissen, noch ungebructe lateinische Driginal ber Reisebefchreibung bes Franciscaners Bilh. Runsbroet (f. m. Rirchengefch. Bb. 2 Mbth. 2 G. 646) hier T. IV vol. II p. 261 ss. gum großen Theile abgebruckt ift.

- Unter ben neuen Ausgaben von schon früher gebrucks, ten Werken bes Mittelalters steht bas bei Weber in Bonn erfcheinende

Corpus Scriptorum historiae Byzantinae. oben an, welches nach bem Abicheiben Riebuhrs, bes verbienftvollen Begründere, auctoritate Academine Litterarum Regiae Borusslene in nicht minber rascher Folge fortgefest mirb. Es find erschienen P. XX Io. Cantacuzenus cura Schopeni vol. II. 1831. vol. III. 1832 (womit biefer Schriftsteller zu Ende gebracht ift). Ioannis Malulae chronographia ex rec. Lud. Dindorfii. 1831. Chronicon paanhale ad exemplar Vaticanum rec. Lud. Bindorfins, voll. IL 1832.

Unter biefen Ausgaben ift bie bes Chronicon Paschale für bie Kirchengeschichte bei weitem bie wichtigfte und besto erfreulicher, je mehr barin für ben Tert hat geschehen tonnen. Die ätteren Ansgaben find aus einem fehlerhaften, früher augsburger, jest münchner, Cober gestossen. Durch Riebuhr's Bermittelung hat der Herausgeber aber die unter A. Majus Aufsicht angefertigte Collation eines vaticausschen Cober erhalten, und mit Hilfe berselben einen sehr reinen Text liefern können. Weshalb er die lateinischt liebersehung von du Cange nach demselben nicht ändern zu müssen geglandt hat, weiß ich nicht anzugeben. Vol. I enthält die Beilagen, welche du Cange seiner Ausgabe zu gegeben hat, so wie dessen und des Raderus Anmerfungen, so daß also die älteren Ausgaben durch diese neue völlig antbehrlich werden.

Ad erationem, qua munua Professoris Theologiae publ.
ord. in Academia Ludoviciana d. 26. Maii 1832 anspicabitur, audiendam observantisaime invitat Car. Aug.
Credner. Inest Nicephori chronographia
brevis Partic. I. Giesse. 27 S. gr. 4.

In der honner Ausgabe des Spncellus vel. I p. 735 mift von Wilh. Dindorf auch die Chronographie des Lies phorus, aber, wie hier nachgewiesen ift, bei weitem nicht mit Benutzung aller jest eröffneten hülfsmittel, wieder herausgegeben. Insbesondere ist ein sehr guter jemaer Corder, welcher im J. 130M geschrieben ist, und einen Theil der Schriften des Spiphanius nehst dieser Chronographie enthält, ganz übersehen, obgleich mit dessen hülfe ein weit besserer Text gegeben, und den bisherigen Lücken desseiben abgeholsen werden konnte. Hr. Dr. Eredner lieser unn mit Benutzung aller dieser Hilfsmittel hier einen besser und vollständigeren Text zur ersten Hälfte. Wir windschen, daß er die andere Hälfte und die in der Einleitung versprochenen Abhandlungen zu dieser Chronographie nicht zu lange zurüchgalten möge.

Arift, das äfftite von Otfried im neunten Jahrhundert verfaßte hochdeutsche Gedicht, fritisch herausgegeben von E. G. Graff. Königedera 1831. 4. Diese eine kritische Ansgabe ber offriedischen Evanger tienharmsnie ist eben so wie die kurz varher erschienens erfte Ansgade ber ungefähr gleichzeitigen altsächsischem Evangelienharmonie (Intiand, herausgeg. von Schmeller, f. Stud: n. Krit. 1831: Heft 3. S. 602) für den Kirchenhis ftoriter nicht minder bedentend als für den deutschen Sprachfunscher. Ueber basienige, was früher für Otfried geschehen ist, vergl. Hoff mann's Kundgruben für Gerschiebte beutscher Sprache und Litteratur Th. 1 (Brestan, 1830). S. 38 ff.

De Agobardi Archiepisc. Lugdunensis vita et scriptis, commentatio, — quam — in Acad. Ludoviciana ad summes in Philosophia honores rite capessendos d. 21. Oct. 1831 publice desendet Car. Bern. Hundeshagen. Pars 1. Agobardi vitam continens. Giessac. 94 C. 8.

Bon Agobard's änserem Leben ist anser seiner Theils nahme an ber Empörung der Söhne Ludwigs d. Fr. ges gen ihren Bater wenig bekannt, und so gibt auch diese Schrift mehr eine Darstellung der kirchlichen Berhältnisse unter den Carolingern, als eine Lebensbeschreidung Agosbard's. Sie verdient als Probeschrift alles Lod, und zens get von Fleiß und Urtheil: die Sprache läst indes hin und wieder Ausstellungen zu. Der zweite Theil, in welschem die Schriften Agobard's zu behandeln, und bas ins nere Leben, die Grundsäße und die Dents und Sinnesart dieses merkwürdigen Mannes zu erörtern senn werden, wird manche Gegenstände zur Sprache bringen, welche noch nicht so, wie sie es verdienen, durchforsatssind.

Mohler aus und über Pseudosstvor in der tübinger theologischen Quartalschrift Jahrg. 1832 Heft. 1 S. 1 st. Beschluß der früher im Jahrg. 1829 Heft 3 erschienenen Abhandlung (s. Studien u. Krit. 1830 Heft 2 S. 464). Der Berf. untersucht hier die pseudosstdorischen Decretalen von einer Seite, von welcher dieß noch gar nicht geschen ift, mit eben fo viel Gelehrfamteit und Scharffinn: und feine Abhandlung bezeichnet baber einen wirflichen Fortschritt biefer Forschungen. Um Beit und Drt ber Berausgabe jener Decretalen zu bestimmen, fragt er, welche Länder und welche Epoche am genauesten bas Begenbild ber Lebensverhaltniffe barbieten, bie wir bei Pfeudoifibor befchrieben finden, ober vielmehr umgefehrt, von welcher gegebenen Birftichfeit berfelbe feine Bilber abstrahirt haben tonne und muffe. Rachdem er, mas far und was gegen Spanien fpricht, entwidelt hat, entscheis bet er fich in Beziehung auf ben Det, für bas Reich Rarls bes Rahlen ober auch für bas fpater fogenannte Lotharingien, gibt aber bem Erfteren wegen ber bort vorhandenen größeren Bilbung ben Borzug (wir wünschten, buß bie befonderen Grunde, welche für Raing fprechen, erwogen worben waren): in Beziehung auf die Beit, für bie Regierungsperiode Ludwigs b. Fr. und feiner Gohne, noch bestimmter für bie Beit gwifden 835 und 840. In jenen Ländern und in biefer Zeit weifet ber Berf, aus Synodalacten und gleichzeitigen Schriftstellern jene Beraubung ber Rirchengüter, jene willfürliche Abfehnng ber Bifchofe, und Beringschätzung ber priefterlichen Burbe, jene Saufigfeit ber Meineibe und Sittenlougfeit nach, gegen welche Pfeuboifiborus eifert, und benen er burch feine projectirte Rirchenverfaffung abhelfen will. Aber auch für manche rituelle Bestimmungen bes Pfeuboifiborus, und für feine Betämpfung ber Arianer und Restorianer werben in jenen localen und temporellen Berhältnissen bie Beranlas fungen aufgebedt. Go gibt ber Berf. querft ben rechten Standpunct an, von welchem Pfeudoifiborus beurtheilt werden muß. Wir lernen feine Abfichten aus ben ibn umgebenden Zeitverhältniffen beurtheilen: jugleich begreifen wir aber auch aus ber Dringlichkeit berfelben, wie es gefchah, bag bie pfeudoifidorifchen Reuerungen, fo febr fie auch in bie bestehende Rirchenverfaffung eingriffen , bod fo wenigen Wiberspruch fanden: es waren Renerungen, aber solche, welche Abhülfe allgemein gefühlter Uebel verssprachen. Zulet widerlegt der Berk. sehr bündig die neuersdings wiederholte Meinung, daß jene Decretalen in Kom zur Zeit Karls d. Gr. geschmiedet seyn könnten. Wir wünsschen sehr, daß diese treffliche Abhandlung in einem bessonderen Abdrucke, in welchem der Verf. vielleicht auch zu einigen Beränderungen Gelegenheit hätte, einem größes ren Publicum zugänglich würde. Zu S. 35 bemerken wir noch, daß die Briten nicht immer Ostern mit den Juden zusammen seierten, sondern nur dann, wenn das jüdische Pascha auf einen Sonntag siel.

De fontibus et consilio Pacudo. Isidorianae collectionis, comm. in certamine litterario civium Acad. Georgiae Augustae d. IV. Iunii 1832 ex decreto ven. theol. Ord. praemio ornata, auctore: Frid. Henr. Knust. Gottingae, 1832. 101 5: 4:

Chenfalls ein schätbarer Beitrag gu biefen Unterfudungen. Der Berf. fucht anvorberft bie pfeuboifiberifchen Rinmente rein anszumitteln, gibt alfo an, welche Stude ber Sammlung alter als Pf. Ifib. feyen, und bezeichnet bann andere, welche nach feiner Meinung mit: Uurecht bemfelben abgefprochen fenen. Rur ben Ort ibes Betrugs halt er Maing, als Zeit beffelben nimmt er bie Sahre 840 bis 845 an, ben Benedictus Levita glaubt er mit: Gewißbeit für den Betrüger erflaven ju burfen. Der schabbarfte Theil ber Abhandlung ift bie Untersuchung über bie Quels len bes Pf. Ifidorus. Blondell ift hier ber vornehmfte Borgunger, hat aber boch manches ju thun übrig gelaffen: Der Berf. beschreibt zuerft im allgemeinen die Art, wie Pf. Indorns feine Quellen gebraucht hat, und gibt bann au, mober berfelbe die Aufange = und Schlufformeln feiner Decretalen, und feinen bogmatifihen und moralifchen Stoff entlehnt, aus welchen Quellen er bie historischen Grunds lagen für feine Erdichtungen erborgt, woher er endlich Theol. Stud. Jahrg. 1833. 71

Digitized by Google

feinen firefennechtlichen : Inhalt genommen habe. Dann werben bie einzelnen Stude ber Sammlung burchgegangen, und ber Reibe nach bie Plagiate berfelben nachgewiesen. Bei biefen Rachweifungen, bas Refultat einer febr müblamen Arbeit, tounte allerdings Blanbell Rührer feunz die Angaben beffelben werben aber oft genauer beftimmt, berichtigt und vermehrt. Bei ber Unterfuchung über die Absicht bes Betrügers hat nur ber erfte Theil ber möhlerschen Abhandlung benutt werben tonnen. Dbgleich baber ber Benf. auch barauf eingeht, jene Abficht aus ben Beitverhaltniffen zu erläutern; fo ift er boch in ben fpeciellen Untersuchungen barüber von Möhler unabhängig, und hat hier manche eigenthümlidie Bemerfung. Go weifel er p. 92 nach, wie bie Stellen bed Df. Ifiborus gegen bie Chorbischöfe und gegen bie von ihren Bischöfen unabhangig fungirenden Bresbbter mit Beiterfcheinungen gufammenhangen : Die letteren find ohne Rweifel Die Buramfaffen ber Großen.

Deutschrift über ben mabren Berfaffer bed Buches von ber Rachfolge Christi von herrn G. von Grag orv. : .... Revidirt: und heransgegeben burch ben Grus: Grafen La nin ina is. Paris 1827. Ind Deutiche überfest mit iben nothwendigen Erlanterungen und Bus : faten verfohen von Sob. Baptift Deigl. bath. 1832. XVI und 232 G. gr. 8.

Der Streit über ben :Berfaffer bes mertwurdigen Buches decimitatione I. C. ist immer noch nicht ganz zu Enbe gebracht, befonders weil die Leidenschaft ber fixeitenben Partheien bie flare Refiftellung mander historischer Grundlagen, 3. B. ber Frage, ob gewiffe Mannfgridte bes Buchs wirklich alter find als Thomas v. Kempis, verbirbert hat. Gr. v. Gregory eifert für ben Abt Gerfen, und es ift unglaublich, mas für eleube Gründe er fin benfelben geltend macht. Der beutsche lleberfeter ihat eine aes wiß Dielen angenehme Gefchichte bed Streited gwifch en ben Gersenisten und Kempisten hinzugefügt. Und scheint bas llebergewicht ber Gründe noch immer für Thomas v. Rempis zu sprechen und wir verweifen beshalb insbesons bera auf Silbert's Schrift (Stud. u. Krit., Jahrg. 1836. S. 469).

Regests chronologiso - diplomatica Regum atque Imperatorum Romanorum inde a Comrado I. usque ad Henricum VII. Die Urfunden der römischen Könige und Kaiser von Conrad I. die Heinrich VII. 911 -- 1313, in turzen Auszügen unt Rachweisung der Bücher, wo solche abgedruckt sind. Bon D. Ish. Friedr. Böhsmer. Franks. a. M. 1831. 284 S. 4.

Die Reithsgefette von 900 bis 1400 nachgewirfen burch J. F. & hmer. Frankf. a. M. 1832. 15 G. 4.

Wie verdienstlich und wie wichtig für bie Kirchenge schichte sowohl als für die beutsche Geschichte biese mithepollen Arbeiten find, wiffen alle biejenigen, meldte bie Berftreutheit diefer Urkunden in ben verschiedensten Werten tennen. Ratürlich werben anch biefe Sammlungen manche Berichtigungen erhalten tommen, wie fie ihnen auch icon bin und wieber zu Theil geworben find. Gine treffe liche Grundlage für eine bemnachft zu veranstaltenbe Ausgabe biefer Urfunden ift indef hier gegeben worden, und es ift febr erfreulich, bag ein öfferreichilcher Geiftlicher bem Bernehmen nach mit ber Fortsetzung jener Regesta in gleicher Art fich beschäftigt. Bu ben Reichsgeseten G. 9 bemetfen wir, bag bie brei Repergefebe Friedrichs II., für welche Port das Datum Padune, 23. Febr. 1239 aufgefunben bat, bei Harnbeim Cong. Germ. HI, p. 509 bas Datum Paduae, 22. Febr. 1224 haben,

. 1V. Bearbeitungen ber Universal = Circhengeschichte.

Migemeine Geschichte ber driftlithen Religion und Rirche von D. Aug. Rean ber. Zweiten Banbes britte

71 \*

Abtheil. Hamburg, 1831. XXXIV S. und v. S. 927 — 1578. gr. 8.,

beendigt die zweite Periode bis 590 mit der Ballenbung der Geschichte der Lehre. Den fehlenden Anfang biefes Wertes zu erganzen, ift erschienen:

Geschichte ber Pflanzung und Leitung ber christlichen Kirche burch die Apostel, als selbstkandiger Rachtrag zu ber allgemeinen Geschichte, der christlichen Religion und Kirche. Bon D. Aug. Reander. Erster Band, mit einer Charte bes Schauplages dieser Geschichte. Hamburg, XLVI u. 417 S. gr. 8.

Sie reicht bis jum Märtyrertobe bes Paulns. Der Bf. erklärt fich ausführlich für zwei Gefangenschaften beselben in Rom. Die auf dem Litel angegebene Charte findet. fich bei biesem Theile noch nicht.

Lehrbuch ber Kirchengeschrichte von D. J. E. L. Giese ler. Zweiten Bandes erfie Abtheil. Dritte verbefferte Anfl. Bonn, 1831. 364 S. Zweite Abthl. Dritte verbefferte und vermehrte Anfl. 1832. 681 S. 8.

Die erste Abtheilung bes zweiten Banbes ift in biefer neuen Auflage um zwei Bogen, die zweite Abtheilung um fünf Bogen stärter geworden, als in der zweiten Anflage: die nachbessernde hand wird man auf den meisten Seiten bemerten. Ein Register über beide Abtheilungen ist der zweiten zugegeben.

## V. Geschichte ber Ausbreitung des Christenthums.

Einführung des Christenthums in Bestphalen, eine his storisch tritische Abhandtung als Beitragzur Geschicht des Landes von Th. B. Welter. Münster, 1838 79 S. 4.

Geschichte ber Ausbreitung bes Christenthams unter im heibenvölkern Sübafrita's, herausgegeben won bei Gesellschaft zur Beförderung ber evangenichen Mis

fionen unter ben Seiben. Berlin, 1832. 106 und 124 G. 8.

Der siebente und achte Jahresbericht (f. 1830 u. 1831) jener Gefellschaft sind unter bem obigen Titel vereinigt und in ben Buchhandel gegeben.

1

;

Reginald Heber's, Lordbifchofs von Calcutta, Leben und Rachrichten über Indien, nebst einem Abrisse der Geschichte des Christenthums in Indien, herausgegeben von Friedrich Arohm Bd. 1. Berlin, 1831. Xu. 404 S. 8. (Höchst angiehend.)

## VI. Geschichte ber Anseindungen bes Christenthums. Apollonius von Thana und Christus, ober bas Berhalt-

nif bes Pythagoreismus jum Chriftenthume. Gin Beis trag zur Religionsgeschichte ber erften Sahrhunderte nach Chriftus von D. Baur. Tübingen, 1832. 235 S. 8. ift augleich in ber tübinger Zeitschrift für Theologie, Jahrgang 1832, heft 4 und als felbfiftanbige Schrift erichies Rach einem Abrif bes Lebens, Lehrens und Wirfens des Apollonius, wie Philostratus daffelbe barftellt, geigt ber Bf. auf eine überzeugende Weife, daß bas Gange, wenige Grundzüge abgerechnet, eine mit burchgehender Beziehung auf Chriftum und bas Chriftenthum abgefaßte Dichtung fen, und baf bie neuplatonischen Lebensbeschreis bungen bes Pythagoras benfelben Charafter und biefelbe Beziehung theilten. Daß aber bei bem Philoftratus eine bas Chriftenthum anerkennenbe Gefinnung anzunehmen fen, bag er ben religiofen Glanben ber Indier hiftorifch treu fchilbere, bag auch feine Unficht von dem Ginfluffe ber indischen Religion und Philosophie auf die hauptvölfer ber alten Welt mahr fen, und daß biefer Ginfing fich auch in Griechenland feit alter Zeit nachweisen laffe, bavon hat' und ber Bf. nicht überzeugt.

De impostura religionum breve compendium, seu liber de tribus impostoribus. Rach zwei Manuscripten und mit. hiftorisch slitterarifder. Ginleitung herausgeges ben von R. W. Genthe. Leipzig, 1833. 62 C. 8.

So erscheint endlich, wie schon früher von hrn. D. Rosentranz (Studien n. Krit. 1831. Heft 3, G. 624) versheißen war, die Schrift, welche zwei Jahrhunderte lang so viel besprochen, und so selten gesehen, deren Dasen von Bielen versucht, und von Andern gelengnet worden ist: und mit ihrem Erscheinen mirk sie Furchtbarteit und Bedeutung verlieren. Die Einteitung gibt über die ersten Spuren der Schrift, und die durch sie veranlaßten Meinungen und Täuschungen eine gedrängte aber hinlängliche Austunft, und nimmt als Absalfungszeit den Zeitraum von 1556 bis 1560 an.

VII. Geschichte des Berhaltnisses ber Kirche zum Staate.

Bon bem Einflusse ber Geistlichkeit unter ben Merovingern. Gelesen in der öffentlichen Bersammlung der königl. baier. Academie der Wissenschaften zur Feier des Ludwigs- Tages 1830 von von Roth. Rürnberg. 16 S. 4.

Der Name bes Bf. bürgt schon hinlänglich für bie Gebiegenheit biefer zwar kurzen, aber inhaltsreichen Abhanblung.

Vollständige Sammlung aller ältern und neuern Concordate, nebst einer Geschichte ihres Entstehens und threr Schicksale von D. Ernst Münch. Zweiter Theil, Concordate ber neuern Zeit. Leipzig, 1831. Ti2 S. gr. 8: (Bgl. Studien u. Krit. 1831, Heft 3, S. 625.)

Es folgen nach einander die Concordate der Frangefen, der verschiedenen deutschen Staaten, das niederland bische Concordat, die schweizerischen und italienischen Concordate mit schätzbaren geschichtlichen Ginleitungen, und erläuternden Urfunden, zuletzt Urfunden über die nenesten Kirchenverhältnisse im römisch tatholischen Poslen. Correctheit in den Abdrücken der Urkunden muß von einem solchen Werke mehr als alles Andere gefordert wers den: daher ist es und sehr aufgefallen, daß in der Bulle Ad Dominici Gregis custodiam p. 412 vier ganze Zeilen auss gefallen sind. Die Kirchenpragmatik der süddentschen Fürsten S. 323 hätte hinter den folgenden der Zeit nach älteren Urkunden ihren Platz sinden sollen. Auch vermist man die aus jener Pragmatik hervorgegangene Berordsnung jener Fürsten vom Januar 1830.

VIII. Geschichte ber innern Berfaffung ber Rirche, ber Bierarchie, ber Concilien und ber Rirchengesete.

Urfprünge ber Kirchenverfaffung bes Mittelalters, von R. D. Süllmann. Bonn, 1831. 218 S. 8.

Es tann ber Rirchengeschichte nur vortheilhaft febn, wenn fich fo grundliche, nichttheologische Geschichtsforfcher, wie ber Br. Bf., berfelben theilweife gumenben, ba man von ihnen größere Unbefangenheit von manchen unter ben Mannern von Fach hergebrachten Meinungen erwarten barf. Der Bf. führt in ber vorliegenden Schrift bie Berfaffungegeschichte ber driftlichen Rirche bis auf Die Beit bes Meuboiffborus. In bem erften, bie Rirche bes ronufchen Reiches betreffenden Theile burfte bie Berfchiebenheit ber Provinzen, namentlich ber Unterfchied gwis schen Morgenland und Abendland nicht gehörig berudfichtigt fenn: auch fcheinen bie Zeiten nicht immer hinlänglich auseinander gehalten zu fenn. Ich glaube in Diefer Be= -ziehung auf meine Rirchengeschichte verweisen zu butfen, in welcher bie Berfaffungegefchichte mit vieler Gorgfalt, unt mit hervorhebung mehrerer bis bahin nicht gehörig beachteter Puncte gearbeitet ift. Im Gingelnen fonnten wir über Bieles mit bem Bf. rechten, was uns auf einer unrichtigen Dentung ober Beurtheilung ber Quellen gu beruben scheint. Indeg ber Raum gestattet nur wenis

aed. Daf bie driftlichen Raifer ale oberfte driftliche Riv chenhäupter Pontifices genannt feven (G. 52), und bag Divin burch bie Salbung angeblich jum Könige, eigentlich aber jum Großbischofe ber Franken geweiht worden fet (S. 181): barin werben fich bie Rirchenhistoriter nicht wohl gu finden miffen, obgleich allerdings nicht felten Raifern und Ronigen ein priefterlicher Charafter beigelegt morben ift, wovon fich in bem Diakoniren ber beutschen Rais fer noch bis ins fpate Mittelalter ein Reft erhalten hat. S. 131 mirb Can. apost. 53 εl έπισχοχος, η πρεσβύτερος - ού μεταλαμβάγει κοεών και οίνου wohl night rightig überfett: "Geiftliche, Die fich Liebe und Bein verfagen" ftatt "Fleifch und Wein." Die Berichtigung G. 215 über Pseudo - Clem. epist. I, wodurch biefelbe bem Pfeubo = Ifidorus vindicirt werden foll, bedarf einer neuen Berichtigung. Gie fommt nämlich nicht allein in bem Conc. Vasense ann. 442 vor, fonbern wird bereits in Rufini epist. ad Gaudentium (vor ben Recognitionen bei Cotelerius I, p. 485) beutlich erwähnt, und ift vor ben Homiliis Clementis (ibid. p. 605) griechisch und lateinisch herausgege: Wenn Benedictus Levita am Schluffe feiner Capis tulariensammlung fagt: his capitulis cudendis maxime apostolica interfuit legatio; fo liegt barin nicht, feine Urbeit fen unter apostolischem Ginflusse angefertigt, wie es S. 216 heißt, fondern er redet von den von ihm gefams melten Gefeten, ba befanntlich er nicht allein weltliche, fonbern auch firchliche Gefete in feine Sammlung aufgenommen hat.

Commentatio historico - theologica de commutatione, quam subiit hierarchia Romana auctore Gregorio VII. Scripsit L. F. Verenet. Traiecti ad Rhen. 1832. ©. 126, 8.

Der junge, mährend bes Drudes biefer von ber theologischen Facultät zu Utrecht gekrönten Preisschrift verstorbene 2f. zeigt sich in berselben allerbings als einen jungen

Mann, der feine academischen Jahre wohl angewendet hat: aber eine genügende Lösung biefer eben fo schwierigen als intereffanten Aufgabe hat er nicht gegeben. Bahrend es ihm obgelegen hatte, bie Ereigniffe nur fo meit zu berühren, als nothwendig mar, um aus benfelben bie beiben mit einander zu vergleichenben Buftande genau auszumits teln, und biefe bann icharf einander gegenüberzustellen: erzählt er zu viel, auch nicht hierher gehöriges, übergeht bagegen wichtiges, und fo trift bann bie merkwürdige Epoche in ihrem Umschwunge keineswegs flar und vollständig dem Lefer vor Angen. Auch finden fich einige bis ftorische Verftöße, g. B. p. 102 Not. 1 über bas Pallium, p. 105 Not. 3 über Berengarins, Die indeg mohl badurch ju erklären find, daß ber Bf. burch ben Tob an einer Revision seiner Schrift gehindert murde.

Augustini Theineri comm. de Romanorum Pontificum Epistolarum Decretalium antiquis collectionibus et de Gregorii IX P. M. Decretalium codice. Accessit quatuor Codd. Mss. in Biblioth. Regio-Acad. Vratislaviensi asservatorum, Gregorianam Decretalium collectionem continentium accurata descriptio. Lips. 1829, 79 S. 4.

Recherches sur plusieurs collections inédites de Décrétales de moyen age par Aug. Theiner. Paris, 1832. 66 G. 8.

Ueber Ivo's vermeintliches Decret. Gin Beitrag jur Geschichte . bes Rirchenrechts und insbesondere gur Rritit ber Quellen bes Gratian, von D. Aug. Theis n er. Rebit einem Quellen = Anhang. Maing, 1832. 111 **G.** 8.

Wir konnen hier nur im Allgemeinen auf diese Schriften, als auf die Resultate mubsamer Collationen und Bergleichungen von Decretalensammlungen, auch vieler hands Schriftlichen, aufmertfam machen, und fie ber Beachtung empfehlen. Die britte Schrift, in welcher erwiesen wird, baß baß fogenaunte Decretum Ivonis nicht ben 3vo, sonbern einen Späteren zum Verfasser habe, bietet in einem Quellenanhange eine Anzahl noch ungedruckter päpstlicher Schreiben, welche ber Bf. in handschriftlichen Decretalensammlungen gefunden hat, und welche in mancher hinsicht die Beachtung des Kirchenhistorikers verdienen. Indes müssen die Terte noch hin und wieder berichtigt werden. So ist p. 95, 3. 11 von unten Victoris statt Vitellii, p. 97, 3. 19 von unten dominari statt damnare, p. 106, 3. 1 von unten turba statt cum, p. 107, 3. 19 von unten pro benedictione statt per benedictionem zu lesen.

Rurze Geschichte ber turhessischen Rirchenverfassung als Einleitung zu einer Statistit ber evangetischen Kirche in Rurhessen von Wilhelm Bach. Marburg, 1832. XIV u. 158 S. ar. 8.

Diese schätbare, mit großem Fleiße und mit Benntung nicht nur ber gedrucken Hülfsmittel, sondern auch mehre rer hessischen Archive gearbeitete Schrift gibt zuerst die Geschichte und Beschreibung jener Kirchenversassung vor der Resormation, dann die nach der Resormation, und erzählt dann den Wechsel der Consessioneverhältnisse, alles mit Berücksichtigung der verschiedenen Provinzen, aus denen das jetzige Kurhessen besteht. Im Anhange werden Rachrichten von den bisherigen Superintendenten und Inspectoren, und dann einige ungedruckte Actenstück mitgetheilt.

Bersuch einer historischen Darstellung ber kirchlichen christichen Schegesetze von Shristus bis auf die neuesten Zeiten, in vier Perioden. Nebst einem Anhange über die alten Gebräuche bei der kirchlichen Cheesinsegnung Bon D. Jac. Marian Göschl. Aschaffenburg, 1832. 202 S. 8.

Ein neuer Beweis, daß ein gläubiger Katholik keine Geschichte von Instituten schreiben kann, die ihre gegens wärtige kirchlich = dogmatische Grundlage erft in Späterer

Beiterhatten haben. Rach bem Bf. hat Chrifins auch im Kalle bes . Chebruchs dur bie Scheidung wont Tifch und Bette gestattet: und bie Rirche hat biefen Grundfat von Anfang an unverbrüchlich festgehalten. Gollte benn ber Bf. wirklich, um nur bas ihm am nächsten liegenbe anzuführen, Cansa XXXII, Qu. VII, c. 17. 18. 19. 23: 24 nicht tennen? Die Che foll ftete für ein Sacrament gehalten fenn, und als foiches (Si 21) von Terrali, de praescr. e. 40 bezeichnet werben. Kann ber Bf: es leugnen, daß nach feiner Argumentation wegen ber uhmittelbar folgenben Worte auch der Afcetenstand bem Tertullian ein Sacrament gewefen fenn muff? Wenn nur von ben Chegefes Ben ber neueften Beie eine genügenbe hiftorifche Darftels lung gegeben wäre, namentlich über bas öfterreichische Cherecht, und bas Berhalten ber Rirche gu bemfelben, und über die schwankenden Brundfate der Rirche in Beziehung auf bie gemifchten Eben! Judeg in Beziehung auf bie unnefte Zeit ift ber Bf. auffallend turg.

Bollftändige Sammlung der Cölibutgesetze für die kathos Kischen Weltgeistlichen von den ältesten dis auf die neuesten Zeiten mit Anmertungen von D. F. W. Carove (auch unter dem Livel: Ueber das Cöllbatgesetz des römisch katholischen Klerus. Zweite Abtheilung). Frankfurt a. W., 1888. XV u. 1828 S. 8.

## IX. Gefchichte Des Cultus.

Denkwürdigkeiten aus der driftlichen Archkologie, mit beständiger Rücksicht auf die gegenwärtigen Bedürfreise der christlichen Kirche von D. J. Chr. W. Ans gusti. Leipzig. Bb. 11. 1830. Bb. 12. 1831. 8.

Der Ilte Band behandelt die gottosbienstlichen Personen und Derter, der 12te und lette Band die heiligen Sachen, und in zwei Unhäusgen die Symbole, die aus der Kirche in das gesellschaftliche Leben übergegangen find, und die Erkärung einiger Bilderfreise. Baptismatis expositio biblica, historica; dogmatica. Scripsit Conr. Steph. Matthies. Commentatio a Theologorum Ordine Berolinensi S. V. ornata praemio, aucta munc novisque curis recognita. Berolini, 1831. 378 ©. 8.

Das vorherrschende Element biefer Schrift ift bas fpe culativ bogmatifche, beffen Bafis bie hegel'sche Philosophie ift. Man findet hier eine Menge berartiger Erörte rungen liber driftliche Dogmen, welche man an biefem Orte nicht erwartet haben burfte. Der historische Inhalt ift nicht ausgezeichnet, und läßt nicht wenige Berichtiguns gen gu. Obgleich ich aufrichtig gestehe, bag mir bie phi lofophische Behandlung ber driftlichen Dogmen, wie fie ber hegel'schen Schule eigen ift, burchans widersteht; fo bin ich boch weit entfernt, bem jungen Danne, ber mahrscheinlich fein speculatives Talent querft in biefen Denkformen ausgebildet hat; Die Borliebe für biefelben gu verbenten: indeg wurde somohl fein Urtheil, als feine Bescheibenheit gewinnen, wenn er auch bie Rabiafeit au gewinnen frebte, mit Ruhe und Trene auch andere Dents weisen mit ihren Gründen aufzufaffen. Wenn er 1. 3. p. 268 fagt: fides, non nisi sensu fundata omnibusque vacua cogitationibus, non spiritualis, sed carnalis et insana, ne dicam belluina est: fo verwandelt er eine nicht uns beutlich bezeichnete theologische Dentweife in ein Unding, um diefelbe mit jenen humanen Spitheten zu belegen, unter benen bas belluine insbesondere an ben Deifter erinnert. Uebrigens hatte ber Bf. beffer gethan, beutsch gut fchreis ben, als ben Lefer burch fein barbarifches Latein au ermüden.

Geschichte bes beutschen Kirchenliebes bis auf Luther Zeit. Ein litterarhistorischer Bersuch von D. H. H. Hoffmann. Mit einer Musikbeilage. Breslau, 1832. VIII u. 206 S. 8.

Der schon so mannichfach, um die alte deutsche Littera

tur verdiente Bf. bearbeitet bier ein noth fo gut wie uns gebautes Relo derfelben, und bringt mit feltener Bolefenheit unerwartet Bieles und Merkwürdiges für daffelbe jus fammen. Der gewöhnliche Rirchengefang bis auf Luther mar lateinifch : bentiche: Lieber entstanden gwerft für aus ferdebentliche Restlichkeiten, burch welche bas Bolt ftarfenife Aufwruch genommen wurde, wie Ballfahrten, Kirchmeihen und bergleichen. Bis zum gehmten Sahrhundent boldsellnite fich der tirchtiche Gefang des Bolles auf das Singen ber Worte Route vielfon, die benn oft in Anrieles oben Abrieleis verwandelt wurden. Au diese Worte schloff fich baber auch bie erfte geiftliche Poeffe an, foi baf biefels ben ju Refrains wurden, weghalb benn auch bie geiftlichen Lieder ben Ramen Leffett (von Khristeis) verhielten. "Der Bf. schilbert fun bie Entwickelung biefes geistichen Gefanges burch atte Sahrhunderte und bringt bie erhaltenen Refte beffelben bei z. weifet bann bie leberfekungen unb Rachbilbungen lateinischer Rirchenlieber im vierzehnten und funfzehnten Jahrhundert, und endlich bie zu Ende bes funfgehnten und zu Anfange bes fechzehnten Infrhunderts in Sammfungen und Augblättern verbreiteten: geiftlichen Lieder nach. Wir wünschen biefem Buche bie ihm' gebuchrende Aufmertfamleit.

Ad Auspicia Professionis Philosophian Ordinariae in Acad. Georgia Augusta vite caplenda invitat Iac. Grimm. Inest Hymnorum veteris Ecclesiae XXVI interpretatio theotisca nunc primum 

Gs ift bieß eine beutsche, wahrscheinlich bem Anfange bes neunten Jahrhunderes angehörige Ueberfehung von 26 theils wirklich, theils vorgeblich ambruffanischen Rirchenliebern, welche ber GriBf: aus ber Abschrift bes Frans ciscus Junius, welchein Drford vermahrt wird, wieberum abschriftlich erhalten hat. Sie ift nicht in Berfen; alfo auch nicht mit bem 3wede verfaßt, vom Bolte gefungen zu. merden, fündern dem Boffe die lateinischen Lieder, welche ber Klerus sang, verkändlich zu machen. Das bieselbe eine höchst schabere Urtunde für die alte deutssche Sprache ift, braucht nicht erinnert zu werden: die Erörterungen deberühmten Feruusgebers über den sprachtlichen Charakter derselben und seine Anmerkungen zu dersselben verdienen noch eine besondene Krwähnung. Auch muß demerkt werden, daß von den der dentschen Uebersehung gegenüber abgedundten lateinischen Terten vier noch ungedruckt sind; nämlich Mymn. 2: Deus qui coeli lunen es; 14. Deus qui chies dumine; Ur. Meride erndum est; 23. Tempus nochs surgentibus.

Appunologische Forschungen von D. Grottlieb: Mob nite. Stratsund: Th. 1. 1831. CXL. 49 u. 64 S. Th.O. 261 S. 8.

... Der erfte Theil besteht and breit Stliden welche mit befonderen Titeln verfeben find, und auch einzeln werfauft merben: 1) Gefchichte des Rirchengefanges in Reuvote Donngern, won ber Reformation bis auf unfere Tage; 3) bie Lieber, Dichter und Melodicen best vermehrten Rirchen - und Daus - Gesangbuchel für Renportnonutern und Ringen : 3) bie Dichter Biebet und Relobicen bei stralfundischen Gesangbuchs. Inhalt bes zweiten Ther les: 1). Jahann Flitner, geiftlicher Lieberbichter. Leben und feine Lieber; 2) Borgoge nicht, bu. Souffein Nein! lift. Aufan Adolph der Af. diefes Liedes? 3) Ros mig Etiche XIV. Buggefänge, fcmebifch und bentich mit Melodieen; 4) Zwei geistiche Lieber won Thomas Thor rild, schwedisch und deutsch 4: 59. D. B. D. Wallies Predigt gehalten bei ber Ginweihung, bes nenen formedischen Go fangbuchs in Westeras 1820426) jur alten katholische Homenokogie: Debe Marienlied bes heiligen Abalbert, polnifeh und deutlich :: 8) fünf beilige Hymnen won . Aler Manzonic 9) Symuologifthe Midcellen : . 10) Zufäte und Berichtig ungeit zu: beiben Theilen. Der Rame bes Bis bürgt schon hindunglich für Die Gründlichkeit diefer Foreschungen.

## X. Geschichte des Monchthums.

Monumens des Grands. Maîtres de l'Ordre de Saintlean de férusalem, ou vues des tombeaux élevés à lérussalem, à Ptelémais, à Rhodes, à Maîte etc. accompagnés de notices historiques sur chaeun des Grands - Maîtres, des inscriptions gravées sur teurs tombeaux, de leur armoiries etc. publiés par Mr. le. Vi com te L. F. de Vilde neuve-Barge mont. Paris. Tomes II. 1829. XX u. 317 © u. 467 © 42.8.

In biefem glangent ausgestatteten Berte find bie Abbildungen ber jest verschwundenen Grabmaler der Großmeifter nach Reichnungen, welche ber Graf von Bloife, Comthur bes Orbens, and einer im Orbensardia in Malta früher befindlichen Sammlung empirt hatte; bie ber noch porhandenen aber nach Leichnungen, die an Det und Stelle aufgenommen find, in Steinbrud ausgeführt. Aus Berbem finden fich binter bem erften Theile bie Unfichten ber. Orte welche nach einander bie hauptsite bes Orbens waren, und hinter bem zweiten bie Umriffe einer Reihe von Wrescogemalden, welche im großmeinerlichen Balafte in Malta befindlich, die bedentenoften Ereignisse aus ber älteren Wefchichte bes Ordens barftellen. Die Biographicen ber Großmeifter haben mit Musnahme ber letten feinen historifchen Worth; aber über bie Ginnahme Malta's burch Bonaparte und bie Schicfale bes Orbens von ba an bis auf die neueste Beit findet man hier eigenthumliche Anfiduliffe und Urfunden, welche ber Bf. mehreren Dit gliedern bes Orbens verhanft.

Ueber die Berhaltniffe des deutschen Ordens gum papits lichen Stuhle unter dem letten hochmeister, Martgrafen Albrecht, von Kaber

in ben hiffarischen und litterarischen Abhandlungen ber

Pinigl. beutschen Gesetlichaft zu Königsberg; herausgegeben von Prof. D. F. W. Schubert. Erste Sammlung (Königsberg, 1830) S. 205. Aus dem Ordens-Archive wird hier über die Bersuche Albrechts, sich des polnischen Lehnsverhältnisses zu entledigen, die zu der Säcularisation des Landes berichtet.

Verhandeling over de Broederschap van G. Groote, en over den Invloed des Fraterhuizen op den wetenschappelyken en godsdienstigen Toestand voor namelyk van de Nederlanden, na de XIV Keuw, door G. H. M. Delprat. Uitgegeven door het Provinciad Utrechtsche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Te Utrecht, 1830. 318 ©. 8.

Die eben fo mertwürdige als lange vernachläffigte Brüs berschaft bes gemeinsamen Lebens bat feit furzem in:ihrem Baterlande bie verbiente Beachtung gefunden. Clarift hat eine gelehrte Biographie ihred Stifters (in bem Archief voor kerkelyke Geschiedenis) geliefert; hier erhalten wir eine treffliche, von ber utrecht'ichen Gefellichaft für Rünfte und Wiffenschaften geftonte geschichtliche Arbeit über die gange Gefellschaft. Das erfte Sauptstild ent widelt ben Urfprung, die Ausbreitung und bie Schichfale, bas zweite bie innere Einrichtung, bie Befetz und ben Birfungefreis, bas britte ben Ginfluß ber Brüberfchaft auf den wiffenschaftlichen und religiöfen Buffand, bes funfe gehnten und fechgehnten Sahrhunderts. In 21 Beilagen werben alsbann mehrere Gingelheiten näher erläutert. Wir hatten nur gewünscht, daß ber Conflict der Brüber, fchaft mit ben Bettelorben naher erörtert, und über bit Schwesterhäuser etwas hinzugefügt mare. Gine Ueberfe bung biefer Schrift wurden wir für eine Bereicherung ba deutschen Litteratur balten.

XI. Geschichte ber Glaubens = und Sittenlehren. Lehrbuch ber christlichen Dogmengeschichte, von D. ?

F. D. Baumgarten-Erufins, Jena, 1882. Zwei Abtheilungen. 1312 S. 8.

Dieg Bert gerfallt in eine Ginleitung, eine allgemeine und eine frecielle Dogmengeschichte. Die Urtheile bes Bfs. über bie hiftorischen Erscheinungen, welche bas Gis genthumliche bes Werts bilben, fonnen wir nicht immer theilen: ohne Zweifel werden fie aber anregend und baburch wohlthätig auf die Wiffenschaft wirfen. Dogmengeschichte ift bem Bf. Darftellung ber verschiedenen Lehren und Meinungen über Religion und Christenthum, welche in ber driftlichen Rirche ftatt gehabt haben: fonach gehören ihm auch alle Repereien und fingulare Meinungen Bir verfteben unter Dogmen nur Gingelner zu berfelben. die von der Rirche anerkannten Lehren, die firchlichen Lehrfatungen, betrachten bie Dogmengeschichte als bie Ge-Schichte ber Genefis ber firchlichen Dogmatit, und gestatten ben Repereien und theologischen Meinungen nur fo weit Autritt zu berfelben, als fie auf die Ausbildung firchlicher Dogmen eingewirft haben.

D. B. Münscher's Lehrbuch ber christlichen Dogmengesschichte. Dritte Auflage mit Belegen aus ben Quellensschriften, Ergänzungen ber Literatur, historischen Rosten und Fortsetzungen versehen von D. Daniel v. Cölln. Erste hälfte. Cassel, 1832. XVIII und 508 S. 8.

Das münscher'sche Lehrbuch ist zwar in bieser neuen Auflage um mehr als das Biersache erweitert worden, hat aber auch in bemselben Grade durch die auf dem Titelangegebenen Zusäte des Herausgebers an Brauchbarkeit gewonnen. Nach unserer Ueberzeugung eignet es sich vorzüglich dazu, den Theologie Studirenden zum Selbststudium empsohlen zu werden. Möge nur der beklagensewerthe Tod des Herausgebers der Bollendung des Werskes nicht zu große Schwierigkeiten entgegengestellt haben.

Rritische Geschichte bes Urchristenthums burch Aug. Theol. Stud. Jahrg. 1888.

Gfrörer. Erster Band. Anch mit dem besanderen Titel: Philo und die alexandrinische Theosophie, ober vom Ginflusse der südisch ägyptischen Schule auf die Lehre des neuen Testaments. Stuttgart, 1831. Th. L. XLIV und 534 S. Th. 2. 406 S. 8.

Der Bf. will genauer, als bief bis jest geschehen ift, unterfuchen, mas bas entitehenbe Chriftenthum von feiner Reit entlehnt habe, bamit alsbann flarer erhelle, was es ber Berfonlichkeit feines Stiftere verbante. Er will bem nach nach einander zuerst die alexandrinisch s jüdische Theos fophie und ihren Ginflug auf Palaftina, bann bie einheit mifche Bilbung und ben politischen Ruftand von Palafit na; brittens bie Zusammenfegung und ben hiftorischen Gehalt ber Evangelien; viertens ben Plan Gefu; fünfe tens die Gestaltung feines Wertes unter ben Aposteln er Die vorliegenden beiben Theile find ber Lofung ber erften Aufgabe gewidmet. Gie handeln querft üba Bhilo's Leben und Theologie, führen bann ben Beweit, daß bie Grundzüge ber philonischen Theologie unter ben alexandrinischen Juden viel älter als Philo feven, und sw den endlich die Berpflanzung berfelben nach Balaftina nachzuweisen. Dbaleich ber Bf. von bem falfchen Stand puncte ausgeht, baf bas Christenthum nur noch ber Go fchichte angehöre, fo tonnen boch fo ernfte und gründliche historische Untersuchungen, wie er sie anstellt, bem Unsehm bes Chriftenthums nur forberlich werben. Was er über Philo gibt, ift wohl bas Gründlichste, was über biefen mertwürdigen Mann gefchrieben ift.

De Anselmi Cantuariensia Proslogio et Monologio dishistorico-critica, quam ampl. Philosophorum Orlanctoritate d. 23 M. Iunii 1882 publice defendet 10. Gust. Frid. Billroth. Lipsise. 35 S. 8.

Gine Aritif bes zuerst von Anfelmus in ben genamme beiden Büchern aufgestellten untologischen Beweises su bas Dafenn Gottes, welche zuerst zu zeigen sucht, bas die Ausstellungen, welche insbefondere Kaut gegen diesen Beweis machte, nicht die anselmische Form, sondern die Gestalt desselben, zu welcher er von spätern Philosophen, namentlich von den Bolsanern verkehrt worden sen, treffen. Dann wird zur vollständigeren Beurtheilung des anselwischen Ideenganges auch die Beweissührung des Monologium mitgetheilt und beurtheilt.

Die Lehre ber Kirche vom Tobe Jesu in ben ersten brei Jahrhunderten, vollständig und mit besonderer Berruckschigung ber Lehre von ber stellvertretenben Genugthnung, dargestellt von R. Bahr. Sulzbach, 1832. VIII u. 184 S.

Man findet hier eine vollständige Sammlung der wichtigsten Stellen der älteren Kirchenväter über jene Lehre mit guten erläuternden Anmerkungen. Um das negative Refultat, daß in denselben keine stellvertretende Genugsthuung gelehrt werde, zu erweisen, ist fast zu viel angeswendet worden. Dagegen hätte in den mannichsaltigen Aeußerungen der Bäter über diese Lehre die höhere Einsheit nachgewiesen werden sollen. Diese höhere Einsheit nachgewiesen werden sollen. Diese höhere Einheit liegt in dem Grundgedanken, daß das durch Abam Berlorene durch Christum den Menschen wieder erworden sep. Eben deßhalb wird die Lehre von der Erlösung erst klar, wenn die Lehre von den Folgen des Sündensalls, wie sie biese Zeit faßte, vorangestellt ist.

Bersuch einer Geschichte der Transsubstantiationslehre, von Fr. Karl Meier. Mit einer Abhandlung von dem G. R. R. Paulus über die Frage: Was lehrt die Dogmengeschichte über das Mystische in der Abendmahlslehre? zur Warnung gegen den Mysticismus überhaupt. Heilbronn, 1832. XXIV u. 123 S. 8.

Die Abhandlung von Paulus zeigt flar und treffend, wohin man gerathe, wenn man in einfachen Aussprüchen Jesu geheimnisvolle Andeutungen suche. Die Schrift selbst gibt mehr als sie verspricht, nämlich eine

Digitized by Google

Darstellung der Lehre von der Bedeutung der Elemente des Abendmahles von der Einsehung desselben bis auf die neueten Zeiten. Im Allgemeinen löset sie ihre Aufgabe ziemlich gut, und erleichtert namentlich durch zahlreich mitgetheilte Driginalstellen das tiefere Eindringen in den Sinn der Schriftsteller. Hin und wieder sind einzelne Lehrformen nicht scharf genug oder auch wohl unrichtig dargestellt. Insbesondere ist und dieß bei Berengarius (S. 60) und bei Luther (S. 103) aufgefallen. Da der Bf. auf die Ketzersecten des Mittelalters eingeht, so durften die Katharer oder Manichäer nicht fehlen. Endlich dürften in einer Geschichte der Transsubstantiation auch wohl die Speculationen der Scholastifer über diese Lehre vollständig erwartet werden können.

XII. Geschichte ber theologischen Biffenschaften.

De Ephraemi Syri arte hermeneutica liber. Scripsit Caesar a Lengerke. Regimonti Prussorum, 1831. XVI u. 285 ©. fl. 8.

Die Fortsetzung ber Abhandlung de Ephr. S. S. interprete (f. Stud. u. Krit. 1830, Heft 2, S. 480), welche mit gleicher Gründlichkeit handelt 1) über Quellen und Hülfsmittel ber Schriftauslegung bes Ephraem; 2) über ben Zustand ber Hermeneutif in jener Zeit, insbesondere in Sprien und Mesopotamien; bann 3) Ephr. Lehre über die heilige Schrift, Art und Grundsätze seiner Auslegung; und endlich 4) sein Auslegungsverfahren durch Beispiele erläutert.

Hugo von St. Bictor und die theologischen Richtungen feiner Zeit, dargestellt von D. Alb. Liebner. Leipzig, 1832. VI u. 509 S. 8.

Der Bf., welcher bereits in unferer Zeitschrift (Jahrg. 1831, heft 2, S. 254 ff.) burch seinen Beweis, daß ber vermeinte tractatus theologicus des hilbebert v. Tours nichts anders sen, als die vier ersten Bücher ber Summa

sententiarum bes Sugo, von feinem genaueren Stubium bes Lettern Zeugnif gegeben hatte, liefert in biefer Schrift eine treffliche Monographie, welche mahrhaft die Geschichte ber theologischen Biffenschaft fördert, und baher allen Freunden berfelben bringend empfohlen werben muß. Sie enthält 1) in einer Ginleitung bie früheste Geschichte ber Schule von St. Mictor, bas leben Sugo's, Bezeichnung feiner theologischen Richtung, beren Berbaltnig gu anderen, und Ginfluß auf andere ; 2) Erörterung ber Dethode Sugo's in ber weltlichen Biffenschaft; 3) feiner Methobe bes Schriftstudiums; 4) feiner icholaftischen, und 5) seiner mustischen Methode, wo Andeutungen über bas Wefen bes Mysticismus überhaupt vorangeschickt werben. Endlich 6) hugo's bogmatisch = moralisches Lehrspftem auf bem Grunde feines Wertes de sacramentis. In einem fritischen Anhange mustert ber Bf. querft bie Ausgaben bes Sugo, und prüft bann bie Echtheit einzelner Schriften beffelben. Mehrere, welche Dubinus bem Sugo abspricht, werben für echt erklärt, bagegen mirb bie Unechtheit:von allen vier Buchern de anima, und ber Schriften de fructibus carnis et spiritus, Apologia de verbo incarnato, tres collationes de verbo incarnato, unb Speculum Ecclesiae ausführlicher bargethan. Die Unechtheit mehrerer anbern war schon burch Dubinus und die Benedictiner (Hist. litt. de la France XII, p. 1 ss.) hinlanglich erwiesen.

XIII. Geschichte ber Religiositat und Sittlichkeit, Biographieen frommer Personen.

Wir nenwn hier zuerst zwei beachtungswerthe Werke, von benen bas Erste die Geschichte ber christlichen Relisgiosität und Sittlichkeit als einen Theil seiner allgemeisnern Aufgabe berührt, das Zweite aber dieselbe unmittelbar als Handtzweck behandelt.

Europäische Sittengeschichte vom Ursprunge vollsthum. licher Gestaltungen bis auf unfere Zeit von Bilh.

Bachemuth. Erster Theil vis zum Berfall ver karolingischen Reiches. Leipzig, 1831. Ku. 341 S. 8. Nach einer Einleitung gibt das erste Buch einen Uebers blid der europäischen Sittengeschichte im Alterthume, das zweite behandelt das germanisch arabische Zeitalter und schlidert nach einander die sittliche Seite der deutschen Staaten, der Araber, der Slaven, der turenischen Bölter, und des brzantinischen Kaiserthums.

Geschiedenis der zedelijke en godsdienstige Beschaving van het hedendaagsche Europa, door W. A. van Hengel. Eerste Deel. Te Amsterdam, 1831. X n. 500 ©.

Diefer Theil enthält vornehmlich bie Ginleitung, in welcher Cap. 1 über bie Bilbung im allgemeinen, und bie fittliche und religiofe Bildung inebefondere, nach ihrer Art und Gigenfchaften, Cap. 2 über ben Menichen, als bas Subject, Cap. 3 über Europa, ale ben vornehmften Gib, und Cap. 4 von bem ftetigen Fortidritte berfelben, porguglich mit Beziehung auf Europa, gehandelt wird. folgt eine Schilderung von Europa's sittlichem und relie giofem Buftanbe zu ber Zeit bes Falles bes weftromifden Raiferreiche, in welcher Cap. 1 bie Bewohner von Guro pa in jener Zeit, als vornehmlich in zwei Theile, Chris ften und Beiden, gerfallend betrachtet werden, worauf bann Cap. 2 von dem Christenthume, und Cap. 3 von dem Beibenthume in Europa ju jener Zeit gehandelt wird. Dir wünschen ber ichabbaren Schrift viele Lefer in Deutschland.

Saint-Aignan, ou le siège d'Orléans par Attila. Notice historique suivie de la vie de ce Saint, tirée de Mss. de la Bibl. du Roi. Par M. Aug. Theiner Paris, 1832. 36 . 8.

Orei vitae bes heiligen Anianus, Bischof v. Orleans, welcher ber Sage nach seine Stadt mannhaft gegen ben Attila vertheibigt hat, sind hier zuerst abgebruckt. Die

älteste ift ber Meinung bes Herausgebers nach aus bem neunten Sahrhundert: wir halten sie ihrem Geiste und ihrer Spnachenach für ein Product bes zehnten Jahrhunberbs. Historischen Werth hat sie durchaus nicht. Die Sprachsehler des Afs. und die bazu gekommenen Orucksehler machen sie oft unverständlich.

Bincomins Ferrer nach seinem Leben und Wirken, bars gestellt won D. Lubwig Heller. Berlin, 1830. VI

Eine treffliche Monographie über ben mermurbigen Dominicaner, welcher in ber Zeit bes papftlichen Schisma als Bufprediger fo ungeheuern Eindruck machte.

### XIV. Regergeschichte.

Die Chriftusparthei in ber korinthischen Gemeinde, bei Gegenfat des petrinischen und pauliwischen Christens thums in der ältesten Kirche, der Apostel Petrus in Nom. Bon D. Baur (in der tübinger Zeitschrift für Theologie, Jahrg. 1831, Heft 4, S. 61 ff.).

Die petrinische Varthei und die Christusparthei in Rorinth follen nicht zwei verschiedene Vartheien, fondern nur zwei Ramen berfelben judenchrollichen Narthei gemefen fenn, welche ben Paulus befhalb nicht als Apostel anertannt habe, weil er nicht den Geren gefehen und beffen mundlichen Unterricht genoffen habe. Die Polemit biefer Parthey, welche, an vielen Orten zerftreut, überall ben Ramen bes Petrus jum Panier nahm, gegen ben Paulus wird exertert. Much in Rom fen fie fehr bebeus tend gewesen, und von ihr sen die Kabel von bem Aufenthalte und Mäxtyrerthum bos Petrus in Rom abzuleiten. Daß bieß eine Kabel sen, fucht ber Bf. weitläuftig zu erweifen: nebenbei widerspricht ier auch ber Annahme einer ameiten : Gefangenschaft Pauli in Rom. Unter bem Bis schofe Bieter habe man augefangen, bas llebergewicht bes Judaismus in Rom zu befämpfen: und damals seven bort

bie Clementinen geschrieben, um bie Grundsage bes Jubaismus zu rechtfertigen, zugleich aber anch bie Gegensäte auf eine alle Interessen möglichst befriedigenbe Weise auszugleichen. — Gegen diese mannichfaltigen Sypother sen dürften sich nicht wenige Bedenken erheben, welche anzubeuten es hier an Raum fehlt.

De Montanistis Specimen 1. Commentationem de eorum origine, prima conditione, sententiis ac disciplina continens. — auct. Ord. Theol. s. v. in Acad. Ienensi pro venia docendi rite adipiscenda d. 17. Iul. 1832 publice defendet Auctor Conr. Max. Kirchner. Ienae. 31 ©. 8.

Eine nicht unbrauchbare Bufammenftellung über ben angegebenen Gegenstand, ber es aber bin und wieber an Umficht und Rritit fehlen durfte. Dag Montanus in ber Lehre von der Trinitat geneuert habe, ift nicht zu erwei fen: und die Argumentation bes Bfs. (G. 18), bag ber felbe, ba er bas Chriftenthum für unvollfommen geachtet habe, auch gegen Chriftum geringere Achtung habe begen muffen, beruhet auf einer schiefen Auffaffung. benn ber Bater etwa beghalb noch weniger geachtet, weil die oeconomia patris noch unvolkfommener war, als bit gecon. filii: und wollte benn nicht Montanus ber von Christo verheißene Paracletus fenn?. Um die montanistischen Eigenthümlichkeiten richtig aufzufaffen, hatte bie entfpre dende Lehre und Sitte ber fatholischen Rirche genaun erläutert werden muffen: ob aber ber gange Lehrbegriff bes originellen Tertullian, wie er in beffen montanisti ichen Schriften vorliegt, burchweg als urfprüngliche Lehn bes Montanus gelten burfe, hatte eine Unterfuchung ver bient. G. 15 heißt es: posteriores Montanistae divinand facultatem unicuique necessariam esse negabant: behaupte ten benn bieg bie alteren Montaniffen? G. 17 Ann. wird Tertull. de praescr. haeret. c. 52 als dem Tertulian

angehörig citirt, ba boch ber Anhang biefes Buchs bestanntlich unecht ift.

Beglückwünschung, Sr. Hochwürden dem Hrn. D. G. J. Pland, Oberconsistorialrathe ic. zur Feier seiner funfzigjährigen Amtssührung am 15. Mai 1831, dars gebracht von der katholisch-theologischen Facultät zu Lübingen. Bebst einem Bersuche über den Ursprung des Enosticismus von D. J. A. Röhler. Tübingen. 30 S. 4.

Diese Schrift ift in ihren persönlichen Beziehungen eben fo fehr ein erfreuliches Zeichen ber Zeit, ale in ihrem Inhalte beachtungswerth für die Wiffenschaft. Der geiffs reiche Bf. will zeigen, bag bie Gnofis aus bem Chriftenthume gang unmittelbar und birecte hervorgegangen feb, und zwar aus ber Berachtung gegen bie Erscheinunge. welt, welche in ihrer Uebertreibung ju ber Meinung.hingeführt habe, daß bie außere Belt bas Bofe felbft fen. Diefer aus blindem Gefühle entsprungene Wahn habe erft nachher fich zu einer fpeculativen Begrundung genothigt gefehen: und fo fen in ber Geschichte ber Gnofis jener Gefühlsbrang bas Erfte, bie freculative Richtung erft bas Folgende. Dag bei vielen Gnoftifern biefer Entwickelungs. gang stattgefunden habe, geben wir gern gu: aber wir glanben, daß schon bei jedem Einzelnen fich am jene Befühlerichtung eine berfelben entfprechende Speculation angeschloffen haben muffe, ba bie Erstere nothwendig nach einer Erganzung und Befestigung burch bie Lettere ftreben mußte: wir glauben ferner aber auch, bag bei Unbern die Speculation ben Anfang machte, und bieff um fo mehr, ba bie gange Beit gu femarmerifcher Speculation geneigt war, und ju ben gnoftischen Speculationen eine Menge Materialien bereits in Borrath batte. Auf feis nen Kall fonnen wir baher altere, bloß jewer Gefühlerichtung folgende, und fpatere fpeculative Gnofifer unterfcheis ben. Wir stimmen ferner mit bem Bf. völlig barin überein,

50.50

baß bie driftliche Gnofis nicht ale bloges Couct and ale teren Suftemen, fondern als ein neues aus ber bmd bas Christentund im Conflicte mit ben alteren Guftemen bemirtten Gabrung hervorgebrachtes Brobuct au betrade ten fen; baf aber bie alteren Guftene gar nicht auf bie felbe eingewirkt haben follen, tonnen wir nicht zugeben. Dennt fo menig bie gur tatholifden Rimbe übergetretenen Whilosophen fich von allen ihren früheren philosophiden Unfichten losmachen konnten, fo menig burfen wir bieß von ben Gnofifern erwarten: Und in' ber That tragen bie gnoftischen Systeme boch nicht wenige Spuren aner folden Bermanbeschaft. Daß biefe Bermanbtichaft aber wicht in einer gleichsam mechanischen Zusammenfehung ber Enoffs ans altern Suftemen beftehe, und bag felbit bit Lehren, in welchen jene Bermandtschaft hervortritt, von ben Gnoftitern als freies geiftiges Gigenthum behandelt, und ben Sauptgrundfaten ihrer Gufteme gemäß umgebil bet worden fenen, diefe oft verfannte Bahrheit ift hier mit bem bem Berfl eigenthumlichen Scharfffune nachgewiefen.

Hermogenes Africanus. De moribus eius, praecipus degnatudes opinionibus exposuit Guil. Boehmerus. Sundine, 1832. XXXII u. 183 © 8.

Diese Abhanblung würde fehr gewonnen haben, wenn sie durch die Weglassung alles Foemdartigen, insbesondere in der Vorrede und in den Noten, etwa um die Hälfte abgeklirzt wörden wäre. Duan hätte der Lehrbegriff des Hermogenes mis der platonischen Philosophie, seiner offendaren Quelle, derglichen worden mussen.

Das manichaische Religionsspitem nach den Quellen ner unterfucht und entwickelt von D. F. Chr. Baut Libingen, 1831. VI n. 500 S. 8 2).

Man findet in biefer inisgezeichneten Schrift qualt vine init ungemein forgfähiger Benngung aller Quellen und halifenittel abgefaste. Darftellung des manichäischen

a) Bergli theol. Studien u. Rrit; 1839. Beft 3 . 875 ff.

Spsteins. Wie ber geiftreiche Berfaffer, indem er ben Beift und Bufammenhang beffelben gut enthüllen fucht, fehr häufig Beranlaffung findet ben Behauptungen andes ter Forfcher zu widersprechen ; fo wird er es nicht auffallend finden, wenn auch wir mit manchen feiner Behauptungen nicht übereinstemmen gut fonnen erflaren , obgleich und hier ber Raum gut naheren Grörterungen über biefels ben gebricht. Wir bemerten uur, bag bie fymbolischen Geläuterungen und die jum Briede berfolben von allen Geften herbeigeführten Parallelen, fo viel Gelehtfamteit mit Scharffinn fich anch in ibnen fandgibt, ans nicht alle haben eintenchten wollen, und und oft Die Individualität bes Manichaismus mehr gut verwifchen, als gu erlautern fcheinen. Alebann unterfricht ber Betfi bas Berhaltnis bes Manichaismus jum Beibenthume, Jubenthume und Christetthume, verwirft bie Meinung, bag berfelbe eine Combination des Borbaffrismus und bes Chriftenthums fen, und leitet ihn bagegeit volzugsweise aus bem Bubbs haismus ab; kidem er bein Abroaffrismus nur einen ges ringern Grad von Ginwirfung jugefteht. Die Bermandte fchaft mit bem Bubbhaismus fibeint uns indes, offen ge-Randen, burch einige Gewalthatigfeit gegen beibe Gyfteme herausgebracht zu fenn. Der Buddhaismus läßt bas Bofe und die Materie fich im Lichtreiche felbst burch Storungen, und in Aufentweifem Ginten, entwickeln. Ind biefe Belfe fromen abwechfelnd die Belten aus bem Richtreiche aus, und in baffelbe gurud: bas endliche Biel Diefes Bechfels ift aber die Berfentung bes Alls in bas Michts (f. Studien und Rrit. 1830, heft 2, G. 376 ff.). Sm Manichaismus ift bas Bofe wie bas Gute etwas Gelbstffandiges und Unveranderliches: Die theilmeife Bermengung ber beiben Beiche hat die Weltschöpfung veranlast: bas endliche Ziel bes Weltlaufs ift bie Scheibung Des Entgegengefetten, und bas ewige Surfichbefteben ber beiben Reiche. Der Br. Bf. will bennoch in beiben Gufte

11

men benfelben Begenfat zwischen Beift und Materie et. Bir finden bagegen ben Segenfat bes Bubb. haismus fowohl im Inhalte, als in Rücksicht auf Rraft und Bebeutung burdaus verschieben von bem Gegenfage bes Manichaismus. Der lettere ftellt nicht Geift und Materie, fonbern Gutes und Bofes einander entgegen: er tennt auch einen bofen Geift, und eine aute Materia Dagegen ift ber Gegenfat, ben er annimmt, unveränder lich und emig, mahrend ber bes Budbhaismus etwas Geworbenes und baber auch Berichwindendes ift. Diefe Berichiebenheit buntt und eben fo rabical, ale bie Bermanbtfchaft bes Manichaismus mit bem Rorvaftrismus einleuchtend, und bie von bem Brn. Bf. G. 416 ff. nade gewiesene Differeng gwischen ben beiben letteren Gufte men aus bem in bem Manichaismus hinzugetretenen drift lichen Elemente erflarbar. Allerbinge find bie beiben Reicht bes Guten und bes Bofen in bem Spfteme bes Manes gang anbere begrengt, ale bei Boroafter. driftlichen Parthei tonnte auch bas Gute nicht fo mate riell erscheinen, daß fie, wie bie Parfen, innerhalb ber fichtbaren Schopfung einige Befchopfe als ausschlieflich ber Lichtwelt angehörig hatte betrachten tonnen. Es war bie migverstandene Weltverachtung bes Christenthumb, welche von bem Manichaismus zu einer Berabfchenung berfelben als einer bofen Schopfung verfehrt murbe. Eint Scheidung amischen guten und bofen Geschöpfen ließ fich aber mit diefem Digverftanbniffe nicht vereinigen. Dennoch find auch im Manichaismus noch Spuren jener materiel Ien Auffaffung bes Guten, in ber Art, wie berfelbe fich bie Ausscheibung bes Lichtstoffes aus ber leblosen Ratur Arüchten bachte. War bie fichtbare Schöpfung bem Av nichaer aber wesentlich bose, so folgte bie buftere Lebends anficht beffelben im Gegenfate gegen bie heitere bes pay fen von felbft. Ich habe biefe Bemerkungen bier nich unterdruden mogen, obgleich ich wohl einsehe, bag in

Werk, wie bas vorliegende, eine eingehendere Prufung erfordert, ju welcher es hier an Raum gebricht.

usber ben Kanon, die Kritif und Eregese ber Manischäer. Ein historische fritischer Versuch von F. Treche fel. Bern, 1832. VII u. 128 S. 8.

Gine recht wadere und gründliche Schrift. Sie beants wortet zuerst die Frage, wie urtheilten Manes und seine Schule über die kanonischen Schriften ber katholischen Kirche, und welche (apokryphische) fügten sie denselben noch anßerdem bei? (Nach dieser Fassung der Frage hätte freilich auch der erste Theil des Titels anders gefaßt seyn sollen: denn unter Kanon der Manichäer lassen sich nur die Normalschriften berselben verstehen, also besonders die Schriften des Manes, von denen hier nicht die Rebeist.) Dann wird über die Kritik, und zwar über die Textkritik und über die historische Kritik, und endlich über die Eregese der Manichäer gehandelt.

Beiträge zur ältesten Kirchengeschichte so wie zur Einsleitungswissenschaft in die Schriften des Reuen Bunsdes, von D. Lobegott Lange. Zweites Bändchen, mit dem besondern Titel: Geschichte und Lehrbegriff der Unitarier vor der nicaischen Synode, fritisch und pragmatisch nach den Quellen bearbeitet. Leipzig, 1831. 212 S. 8.

Nach dem Bf. verdankte bie in der Mitte bes zweiten Jahrhunderts entstandene Lehre von dem deds lopos inds besondere der gleichzeitig hervortretenden und um sich greisfenden bischöflichen Hierarchie den Sieg über die alte Lehre von Christo, als deren Vertheidiger die Monarchiasner auftraten. Auf Seiten der bischöflichen Angreiser sins det er Haß und Versolgungssucht, Hinterlist, unverschämte Verläumdungssucht, boshafte Consequenzmacherei, hämissche Misseutung: die Monarchianer, selbst Paulus von Samosata, erscheinen ihm dagegen in jeder Beziehung im vortheilhaftesten Lichte. Außerdem verwirft er die

Unterscheibung tweier Arten von Monarchianern; bie modalistische Unsicht, welche bem einen Theile beigelegt wird, bernhe auf falicher Auffassung: alle Monarchianer batten in ber Lehre übereingeftimmt, bag nur Gin Gott, baß Jefus Sohn Gottes, feiner Natur nach aber Menich gewesen fen. Bu biefer Lehre, welche bie ber Apostel und ber apostolischen Bater gemefen fen, gurudgutebren, for, bert ber Bf. bann wiederholt die evangelische Rirche auf. Nach unferem Bebunten bat ber bogmatische Gifer fit eine Lehre ben Bf. nicht felten hiftorisch ungerecht und Dag bie bischöfliche hierarchie bit ungenau gemacht. Areiheit ber theologischen Speculation immer mehr beengte, indem fie, was zuerft theologische Meinung mar, allmu lig gur Rirchenlehre erhob, bag burch ihr Bufammenhaltm bie Rampfe gegen alle abmeichenbe Lehren fo fraftig und enticheidend murben, ift unleugbar: baf aber bie Lehre von Deog lovog in Berbinbung mit einem gefteigerten Epistor palfosteme, und im Gegenfate gegen andere ber alten Unabhängigfeit und bem alten monarchianischen Lehrbe griffe treu bleibenden Gemeinden aufgetreten fen, bas läft fich nicht behaupten. Justinus ber Märtyrer, bei bem fich querst beutlich ber Deog dopog findet, ist fein Lobpreiser der Epistopalgemalt: Tertullian, der querft in bem Prareas ben Monarchianismus angriff, mar als Monta nift fogar ber katholischen Bierarchie abgeneigt: bagegen erscheint ber Monarchianer Paulus von Samofata in ei nem anmaßlichen Prunke bischöflicher Hierarchie, wie ihn bie fatholische Rirche jener Zeit noch verabscheuete. ferner der Bf. die modalistische Ansicht von der Trinität bei mehreren Monardianern nicht anerkennen will, wie thigt ibn namentlich bei Sabellius (S. 65 f.) theile ju ganz unbegründeter Bermerfung, achtungswerther Zeuge miffe, theils zu auffallenben Diebentungen. Bu biefen let taren redfinen wir insbesonbere die Deutung von Epipha. haer. 62, 1. S. 66 ff.

Histoire des sectes religieuses, qui sont nées, se sont modifiées, se sont étaintes dans les différentes contrées du Globe depuis le commencement du siècle dernier iusqu'à l'époque aètuelle, par M. Grégoire. Nouvelle édition corrigée et considérablement augmentée. 5 Tomes. Paris. 1828. 1829. 8.

Dieses Werk, welches in feiner neuen Ausgabe sehr vermehrt ift, enthält wohl die vollständigste llebersicht ber neueren, nicht bloß christlichen, sondern auch beistischen und jüdischen Secten. So manches auch im Einzelnen auszusehen sehn mag, so hat doch der Bf. einen außerorsbentlich reichen, nur durch ausgebreitete Bekanntschaften und seltene Kenntniß der verschiedensten Litteraturen erzeichbaren Stoff zusammengebracht. Besonders wird aber immer von großem Werthe die Darstellung der religiösen Ereignisse in Frankreich und der daselbst entstandenen Secten seit dem Anfange der Nevolution in den ersten Theissen bleiben.

#### XV. Rirchengeschichte einzelner Perioden.

Bibliothèque des Croisades, par Mr. Michaud. Paris, 1829. Première und Deuxième Partie XV u. 885 S. Troisième P. 504 S. Quatrième P. XLVII u. 582 S. Table générale 55 S. 8.

Diese Bibliothèque schließt sich an die schätbare Histoire des Croisades des Bfs. ergänzend an. Sie enthält beurtheilende Uebersichten und Auszüge aus dem sämmtslichen Quellenvorrathe, sowohl aus den Geschichtsbüschern, als aus den Urkunden. An die abendländischen Chronifen schließen sich im dritten Theile die griechischen, türkischen und armenischen: am wichtigsten ist aber ohne Zweisel der vierte Theil, die arabischen Chronifen entshaltend, und zwar nicht bloß eine Beschreibung und Inshaltsanzeige, sondern eine Uebersetung alles dessen, was sich in denselben für die Geschichte der Kreuzunge fündet.

Diese Arbeit, welche um so wichtiger ift, ba ber bei weiten größte Theil dieser Quellen noch Angebruckt ist, und kaumanberswo sich so zusammensindet, wie in Paris, gehört dem Herrn Reinand, Employe au Cabinet des Manuscrits orientaux de la Bibliothèque du Roi, an.

#### XVI. Geschichte ber abendlandischen Kirchen.

Rirchengeschichte von Danemark und Norwegen, von D. Friedr. Münter. Zweiter Theil in zwei Abstheilungen. Leipzig, 1831. 1100 S. 8.

Der erste Theil bieses trefflichen Wertes enthielt eine Darstellung bes nordischen Heibenthums und ber Einsührung des Christenthums. Der vorliegende gibt die Geschichte bis zur Reformation in zehn Büchern folgenden Inhalts: 1) Gestaltung der Hierarchie in Dänemart und Norwegen. 2) Kirchenversammlungen und Kirchengesetze. 3) Leben merkwürdiger Bischöse. 4) Gelberwerd der römischen Curie. 5) Kampf der Hierarchie mit dem Staate. 6) Mönchswesen. 7) Wallfahrten und Kreuzzüge. 8) Gottesdienst, Sittlichkeit und Bildung der Bolks. 9) Sittlichkeit und wissenschaftliche Bildung der Geistlichkeit. 10) Ungehorsam gegen Kom. Auch der dritte Band, die neuere Kirchengeschichte enthaltend, ist von dem seligen Verfasser dies zu einer nochmaligen Durchsschaft zum Orucke vollendet, und der Orucksoll balb beginnen.

Rirchens und Reformationsgeschichte von Rorddeutschland und ben hannoverschen Staaten, von J. A. F. Schlegel. Bb. 3. Auch mit dem besondern Titel: Neuere Kirchengeschichte der hannover'schen Staaten. von 1630 bis zum Schlusse d. J. 1830 mit stetem his blid auf die allgemeine Kirchengeschichte. Hannover, 1832. 712 S. 8.

Besonders wichtig ift die Kirchengeschichte ber Fürstenthümer Lüneburg, Calenberg und Göttingen, Die fak lediglich aus archivalischen Acten und Urkunden geschöpft

ift. Sie enthält nicht nur für die Geschichte ber Religiossssität, des Gottesbiensteg und der kirchlichen Einrichtuns gen merkwürdige Züge; sondern auch mehrere wichtige Ereignisse empfangen manche Erläuterungen, z. B. die Friedensunterhandlungen zwischen Spinola, Bossuet, Moslanus und Leibnis. Angehängt sind 28 Actenstücke als Beilagen. Die Kirchengeschichte der übrigen hannover's schen Provinzen ist kürzer behandelt.

Beiträge jur Kirchengeschichte bes Herzogthums Lauens burg, gesammelt und heransgegeben von. Joh. Friedr. Burmester. Rabeburg, 1832. X und 234 S. fl. 8.

Bon allgemeinerem Interesse ift nur ber kurze 74 Seisten enthaltende allgemeine Theil, namentlich die Abschnitte: Kirchenreformation, Generalvisstationen und Kirchenords nung, und Nachrichten über die jetzige kirchliche Berfassung. Der besondere Theil über die einzelnen Kirchen nebst Berzeichnissen der bei denselben gestandenen Predisger kann nur örtliches Interesse haben.

XVII. Geschichte ber orientalischen Rirchen.

Rurge historische Darstellung bes gegenwärtigen Zustans bes bes armenischen Bolfes. St. Petersburg, 1831. VIII at. 110 G. &

Rach einer Uebersicht ber wichtigsten Begebenheiten ber armenischen Bolfs und Kirchengeschichte wird zuerst die Berfassung, dann die Lehre ber armenischen Kirche beschrieben, darauf die christliche Bildung des armenischen Boltes dargestellt, und endlich von der Beledung und Berbreitung evangelischer Gotteserkenntniß und wahrer Gottseligkeit in der armenischen Kirche geredet. Die Schrift ist von zwei Zöglingen des baselschen Missionsinstituts, welche mehrere Jahre unter den kaukasischen und armenischen Bölkern wirkten, in dem bekannten Geiste ih-

Theol. Stud. Jahrg. 1883.

Digitized by Google

73

rer Schule verfest, und gebt eine recht lebendige Anfchanung von dem tirchlichen Buftande der Avmenier.

XVIII. Geschichte der Vorbereltungen der Reformation.

Ueber bie religiösen Bewegungen in den schwäbsichen . Städten vom XII. — XV. Jahrh. und beren Zusammenhang mit den Joren Alendels von Bressia. Bon M. Jäger (in Kladber's Studien der evanget. Geistschkeit Bürtembergs. Bb. 4, Heft 1, S. 69 ff.).

Der um die Geschichte Schwabens vielsach verdiente Berf. liefert hier interessante Züge über ben angegebenen Gegenstand zum Theil and handschriftlichen Quellen: baf aber alle diese Bewegungen von Arnold ihre Richtung empfangen haben sollen, daß sogar die Gesellschaft des freien Geiftes ganz im Sinne Arnold's gebildet worden sey: das bernht auf falscher Aussassiung.

Geschühte bes Wieberausblühens wissenschaftlicher Bib bung, vornehmlich in Deutschland bis zum Ansange ber Resormation, von Dr. H. Erhard. Bb. 3. Magbeburg, 1832. XVI u. 525 S. 8.

Buerk die Fortsetzung der Lebensbeschreibungen der Mikuner, welche die Wiederherstellung der Wiskenschaften in Deutschland vornehmlich bewirken. Hier erscheinen noth: Wilibald Pircheimer, Hermann Busch, Johann Bummelling, Heinrich Bebei, Jakob Locher, Bohnslaus von Hassensteine, Eitelmolf von Stein. Eine Uebersicht der Geschichte der einzelnen Wissenschaften um die Zeit ihr verdenstliche Wert. wenen Gestaltung beschließt das suhr verdienstlicht Wert.

Entstehung und erste Schickfale der Brüdergemeinden Böhmen und Mähren und Leben des Georg Isuch ersten Altesten der Brüdergemeinde in Graff = Politicus Alte Beiträge zu einer flavischen Kirchengeschichte her

### ber neuesten firchenhiftorischen Litteratur. 1221

ausgegeben von Georg Wolfg. Carl Cochner. Rurnberg, 1832. X n. 164 S. 8. gründlich und empfehlenswerth.

Comm. historico - theologica de Wessell Gansfortif cum vitti, tum meritis in praeparanda sacrorum emendatione in Belgio septentrionali. Auctore Guil. Muurling. cum summos in theologia honores consequeretur. Pars prior. Trajecti ad Rhen. 1831. XVI n. 131 S. ar. & Un bie neuerbinge in Solland erfchienenen verdienftlis den Bearbeitungen wichtiger Buncte ber vaterlandischen Rirchengeschichte reihet fich biefe Monographie auf eine besfallswerthe Beife an. In der vorliegenden Pars prior wird Beffel's Leben mit Genauigfest und Gorgfalt erzählt: Reben angehängte Disquisitiones erbrtern einzelne Begenfande noch näher, namentlich bie Quellen biefer Biogras bbie, Beffel's Ramen, Geburts - und Tobesiahr, Reis fen, Berbienfte in Paris, medicinifche Renntniff, und Schriften. Wir feben ber Pars posterior, welche über die Berdienste bes Mannes in Beziehung auf bie Borbereitung der Reformation in den Riederlanden handeln wird, begierig entgegen.

# XIX. Geschichte ber Reformation.

#### 1. Quellen.

-Luther's Briefe an bie Farsten von Anhalt, größten= theils zum erstenmale herausgegeben von S. Lind= ner. Dessau, 1830. 8.

Wir hatten gewünscht, daß diese interessanten und mit großer Genauigkeit abgedruckten Briefe zu dem Supplementbande der de wette'schen Sammlung abgegeben worben waren, in welchen sie nun boch aufgenommen werden muffen.

Archiv für die Geschichte ber firchlichen Reformation in ihrem gesammten Umfange, herausgegeben von Rarl

Eb. Förstemann. 1. Band 1. heft. Des Kanglers Dr. Brud Geschichte ber Religionshandlungen auf bem Reichstage zu Augsburg im J. 1530. Halle, 1831. XXXII u. 214 S. gr. 8.

Die in diesem Sefte enthaltene Geschichte ift unmittelbar nach bem Reichstage zu Augsburg im Namen und Auftrage fammtlicher evangelischer Kürsten und Städte zu bem 3wede geschrieben, bie fatholische Darftellung: Pro religione Christiana res gestae in Comitiis Augustae Vindelicorum habitis A. D. 1530 gu widerlegen. Sie mar gum Drude bestimmt, ift aber nicht gebruckt worben: nach unferer Meinung, weil fich, wie gewöhnlich, Die evangelischen Rurften über biefe Dagregel nicht einigen fonnten. Abschrift ift im weimarischen Archive erhalten, und fcon von Berschiedenen, am ftartften von Job. Joach. Müller, benutt worden. Dag ber Rangler Brud ber Berfaffer fen, haben ichon Mehrere vermuthet: Sr. Forftemann gibt in ber Ginleitung gureichenbe Beweise bafür. Abbrud biefes fehr wichtigen Denkmals ift mit ber bem herausgeber eigenen Genquigfeit gemacht, und mit fur, gen lehrreichen Unmerfungen begleitet. Wir munichen febr, bag biefes Archiv, für welches ber herausgeber noch meh rere nicht minder wichtige Anetbota in Bereitschaft hat, bit ihm gebührende Anerfennung und Unterftütung finde.

M. Joachim Schlüter, erster evangel. Prediger zu Roftock. Ein Beitrag zur Reformationsgeschichte, aus ber Historia van der Lere, Levende und Dobe M. Joachim Slüters gestellet und geordenet dorch Ricos laum Gryfen, zur Erneuerung des Andenkens an den vor dreihundert Jahren gestorbenen Zeugen da Wahrheit, jest auf's Reue herausgegeben mit Erläuterungen von K. F. L. Arndt. Lübeck, 1832. 96 S. fl. 8.

Schlüter predigte feit 1523 bas Evangelium in Roftod,

bis er 1532 von seinen Gegnern vergiftet wurde. Sein Biograph Griese war 1574—1614 Prediger in Rostock. In dem vorliegenden Abdruck sind alle die Reformationssgeschichte im Augemeinen betreffenden Nachrichten, und die hie spätere Geschichte rostockischer Geistlichen betreffenden Rotizen weggelassen.

Huldreich Zwingli's Werke. Erste vollständige Ansgabe durch Melchior Schuler und Joh. Schultheß. Bb. 2 Abth. 1. Der deutschen Schriften zweiter Theil, Lehr - und Schutschriften zum Behufe des Uebersschritts aus dem Papstthum in die evangelische Wahrsheit und Freiheit vom Apr. 1525 bis 1528, betreffend die Täuserei sämmtliche, u. betr. die streitige Abendsmahlslehre von 1526 bis Jan. 1527. Zürich, 1830. 506 S.

Bb. 2 Abth. 2. Der beutschen Schriften britter Theil, Lehr= und Schutschriften, betr. die streitige Abendmahlslehre von 1527 bis Jul. 1528, liturgische n. poetische sämmtliche, und vermischte kleinere, meisstens politische v. 1522 bis Juli 1526. Zürich, 1832. 528 S.

Huldrici Zuinglii opera, completa editio prima curantibus M. Schulero et I. Schulthessio. vol. III. Latinorum Scriptorum P. I. Didactica et Apologetica pro evincendo transitu in evangel. veritatem et libertatem ab anno 1521 ad 1526. Turici, 1832. VIII unb 677 S. gr. 8.

vol. VII. Epistolarum a Zuinglio ad Zuingliumque scriptarum Pars prima. Turici, 1830. VIII z. 580 S. gr. 8.

Diese höchst wichtige Unternehmung (f. Stubien und Rrit. 1830 heft 2 S. 487) ist langfamer vorgerückt, als man wünschen mußte. Ursachen bavon waren die größere, die erste Berechnung weit übersteigende Ausbehnung ber

peutschen Schriften, und die zeitraubenden Correcturen berfelben. Da die britte und lette Abtheilung berfelben aber nun ihrer Bollendung nahe ift, so darf für die Fortssehung ein schnelleres Fortschreiten erwartet werden.

2. Beschichte ber beutschen Reformation.

Geschichte Europa's seit bem Ende des funfzehnten Jahrhunderts von Friedr. von Raumer. Erster Bb. Leipzig, 1832. Xu. 588 S. 8.

Diese neue Unternehmung bes berühmten historiters hat bereits die allgemeine Aufmerksamkeit um so mehr auf sich bezeits die allgemeine Aufmerksamkeit um so mehr auf sich bezogen, als man aus besselben "Briefen aus Paris zur Erläuterung der Geschichte des sechzehnten und siedzehnten Jahrhunderts, 2 Theile, Leipzig b. Brochans 1831," schon erkennen mußte, wie vieles Neue hier zu erwarten sen. Der vorliegende Band reicht von dem Einbruche Karl's VIII. in Italien bis zu dem Frieden zu Eateaus Cambresse, von 1494—1559, umfaßt also die ganze Gesschichte der deutschen Reformation in einem dem Plane des Ganzen augemessenen Umfange.

Geschichte der deutschen Reformation, von Dr. Phil. Marheinete. Th. 1. Zweite verbesserte u. vermehrte Aust. XXXVIII u. 458 S. Th. 2. Zweite verb. u. verm. Aust. 511 S. Th. 3. 544 S. 8. Berglin, 1831.

Dieses treffliche hinlänglich bekannte Wert hat nicht nur in ber neuen Auflage ber beiden ersten Bande bedeus tende Berbesserungen, sondern auch in dem britten Bande eine Fortsegung bis zum J. 1540 erhalten. Wöge die Bollendung besselben nicht zu fern seyn!

Geschichte ber Regierung Ferdinand bes Ersten. Aus gedruckten und ungebruckten Quellen herausgegeben von F. B. v. Buchholz, Wien, 1831. Bb. 1. XII. XXXVI u. 504 S. &b. 2. VIII u. 531 S. gr. 8.

Eine umfassende Darstellung ber gangen Zeit Ferdinands I., melde in diesen beiden Bänden erst bis zum I. 1528 reicht. Sie gibt mancherlei Reues, weiset aber die Questen dese selben nicht, wie es zu wünschen wäre, nach. Ihr Stands punct ist österreichisch und katholisch: gegen die ausführlich berücksichtigte Reformation wird gerade so viele Mäßigung beobachtet, als dienlich schien, um dem völligen Berwerssungenrtheile den Schein der Unpartheilichteit zu geben. Die Resormation soll ungläudige Berneinung und das Ressultat einseitiger Ausbildung der subjectiven Bernunft gewesen seine sein Die Berneinung die begeisterte Frömmigkeit entspringen konnte, durch welche sich doch unleugbar die Anhänger der Resormation unterschieden?

Reuere Geschichte ber Deutschen von der Reformation bis zur Bundesacte von R. A. Menzel. Bierter Band; vom augsburg. Religionsfrieden bis zur Einführung der Concordienfarmel. Breslan, 1832. XXXIV v. 546. G. 8.

beschäftigt sich mit den kirchlichen Händeln der Evangelischen unter sich und mit den Katholischen in der angeges benen Zeit.

Abriß der Reformationsgeschichte Lüneburgs, und Beisträge zur Geschichte der Liechen, Klöfter, Capellen und Schulen der Stadt, auch Nachricht von den bisslang allba gefeierten evangelischen Säcularsesten. Bon De. Lindm. Mallis. Lüneburg, 1831. KXVI u. 232 S. N. 8.

Die Kirchenreformation in Naffau = Weildung im fechs zehnten Jahrhundert. Mit einigen Urkunden und uns gedruckten Briefen von Luther, Melanchthon und Schnepf. Bon Dr. Nicol. Gottfr. Eichhoff. Weildung, 1832. XVI u. 125 G. 8.

Beide Schriften find allgemeiner Beachtung werth, da

ste jum großen Theile aus handschriftlichen Quellen geschöpft sind. Die erste ift mehr für ein größeres Publicum berechnet, und in ber Reformationsgeschichte kürzer, als man wünschen möchte. Die zweite ist aussührlicher und gibt auch genügende Rachweisungen ihrer Quellen und Mittheilungen aus deuselben.

Die folgenden kleineren academischen und Schulschrifsten barf ich ohne weitere Erläuterung angeben, ba ihr Inhalt schon ans bem Titel hinreichend erhellet.

Astronomía per Nicolaum Copernicum instaurata religionis et pietatis Christianae per Martinum Lutherum ad
Scripturae sacrae normam repurgatae egregia adiutrix.
Comm. astronomico-theologica, quam S. V. Theologorum Ordini in Acad. Lipsiensi pro summis in Theologia honoribus inter sacra saccularia traditae ante trecentos annos Augustanae Confessionis ipsi oblatis exhibuit Gottlob Leberecht Schulze. Budissae,
1830. XII u. 71 ©. ar. 8.

Universitatis Ratochiensis Rector Aug. Lud. Diemer ad Sacra Nativitatis Iesu Christi a. D. 1829 pie celebranda invitat. Inest Prolusio I. De mutationibus iuris publici et ecclesiastici Megapoleos, iter Augustanum Henrici Pacifici et Alberti Formosi Ducum a. M. Iun. 1530 ad Pactum Wismariense 1555 secutis. Rostochii, 23 S. 4. Prolusio II. Ofterprogramm von 1830. 20 S. 4.

Lutheri de praedestinatione et libero arbitrio doctrina. Diss. inauguralis, quam S. V. Theol. Ord. auctoritate et consensu in Acad. Georgia Augusta ad Licentiati in Theologia gradum rite obtinendum d. 13. Martii 1832 publice defendet Iulius Müller. Gottingae. 48 S. 4.

De Iohannis Bugenhagii Pomerani ia res Ecclesiasticas iuvandas, ordinandas, constituendas meritis. Comm.

hist. theol. Scripsit Frid. Car. Kraft. Hamburgi, 1831. 36 S. 4. (Bergl. Stud. u. Arit. 1831 heft 3 S. 642).

Epistola gratulatoria ad D. Theoph. Iac. Planck, Id. Maii anni 1831 vitae quiaquaginta per annos publicis in muneribas peractae solennia celebrantem, data ab Ord. Theologorum, qui Tubingae sunt, Evangelicorum, interprete Dr. Ferd. Christ. Baur. Addita est brevis disquisitio in Andreae Osiandri de iustificatione doctrinam, ex recentiore (Schlepermacher's) potissimum theologia illustrandam. Tubingae. 28 S. gr. 4.

Ueber die Zeit, in welcher ber lutherische Katechismus in den protestantischen Gebietstheilen des jetigen Rosnigreichs Baiern, diesseits des Rheins, eingeführt worden ist, und in wiesern er nur in denselben ein symbolisches Ansehen erhalten habe. Nebst dem wörtslichen Abdruck eines früheren evangelischen Katechismus für die ehemaligen Markgrafschaften Ansbach u. Baireuth (v. J. 1528). Herausgegeben von Dr. Phil. Cas. Hein B. Erlangen, 1832. 80 S. fl. 8.

3. Geschichte ber schweizerischen Reformas

Das Leben Wilhelm Farel's, aus ben Quellen bearbeistet von Meldior Kirchhofer. Erster Band. Zusrich, 1831. VIII u. 251 S. 8.

Die Arbeiten bes Berf.'s über vaterländische Kirchengeschichte sind zu sehr bekannt und geschätt, als daß die vorliegende, mit welcher der treffliche Beitrag zu unseren Studien u. Kritifen 1831 heft 2 S. 282 zu vergleichen ift, noch unserer Empfehlung bedürfte.

4. Gefchichte ber Reformation in anbern ganbern.

Die Krönung König Christian's III. von Danemart und

feiner Gemablin Dorothea burch Dr. Joh: Bugenhaherausgegeben von Dr. Gotalieb Mohnite. Stralfund, 1832. 80 S. 8.

Rad einer Ginleitung Enbet fich bier bas Ritual ber Proung aus Rapp's Rachlefe, und eine vollftanbige Befchreibung berfelben aus lanterbed's Regentenbuche abaedruckt.

: Rector Univ. Lipsiensis D. Car. Klien ad memorium Ecclesiae Christianae instanratae et solemnem inaugurationem successoris in magistratu acada D. Gu. A. Hanse d. 31. Oct. 1832 - invites interprete Christ. Fr. Illgen. Inest Aonii Palearii de concilio universali et libero epistola emendatius edita atque praefatione adnotationibusque illustrata. 23 S. 4.

Diefer Brief, an bie beutschen und schweizerischen Reformatoren gerichtet, welcher fich ichon in Scholhornii Amoenitt. I. p. 425 findet, hier aber correcter wieder abgebrudt ift, nach bes herrn berausgebers Meinung im Anfange bes & 1545 geschrieben, zeigt, wie wenig von einem papftlichen Concile zu erwarten feb, und ftellt einen merfwürdigen Borfchlag auf, wie ein echtes driftliches Concil ju bilben feb.

## XX. Geschichte ber evangelischen Rirche in Deutschland.

Georg Calirtus Briefwechsel. In einer Auswahl aus wolfenbüttelfchen Sandschriften herandgegeben von Dr. Ernft Lubw. Th. Bente. Salle, 1838. u. 296 G. 8.

Georg Calirens und feine Beit, von Dr. E. E. Eh. Sente. Erfte Abtheil., bie Ginleitung enthaltend. Auch mit bem bef. Titel: Die Universität Belmftäbt im fechzehnten Jahrhundert. Cbenbaf., 1833. VIII u. 88 G. 8.

Die Wirkfamkeit bes Salirens ermangett noch immer einer genugenden Darftsllung, obnieich fie in ber. Geschichte ber beutsch = lutherischen Rirche ein bochft bedeutenbes Blied bilbet, und auch für bie Folgezeit von einem nicht immer gehörig gewürdigten Ginfluffe gemefen ift. Diefe Arbeit fann aber nur von einem Manne übernommen werden, welchem bie auch für Diefen Gegenstand ungemein reichen handschriftlichen Sammlungen ber wolfenbüttelichen Bibliothet zu Gebote fteben, und welcher zu ber Benutting berfelben bie nothwendige Renntuif ber Zeit, und historischen Tact hinzubringt, um bas Bebeutenbe von bem Unbedeutenben gu fcheiben, bas Bufammengehörige gusammengufügen, und aus ben verschiebenen Darftellungen bas mabre Sachverhaltuig berauszu-Alle biefe Bedingungen vereinigen fich in bem herrn Prof. Bente, wie aus ben beiben vorliegenben Schriften erhellet, und wir feben baber ber Darftellung bes Calirtus und seiner Zeit, welche bemnachst folgen wird, mit Begierbe entgegen.

Ŀ

١

1

ı

1

Repere Kirchengeschichte ber hannoverischen Staaten von 1630 bis 1830, von Schlegel, s. oben unter Rr. XVI. S. 1218 f.

Dr. Iph. Albrecht Bengel's Leben und Wirfen, meist nach handschriftlichen Materialien bearbeitet von M. Joh. Christian Friedr. Burt. Mit Bengels Bildnis. 3meite Auflage. Stuttgart, 1882. XII y. 579 S. 8.

Bengel ist nicht nur für die theologische Wissenschaft, sondern auch für die würtembergische Kirche, und für die Geschichte des Pietismus ein bedeutender Name. Die würstembergischen Pietisten haben von ihm ihren eigenthümlischen apotalyptischen Charakter erhalten, und bezeigen immer noch gegen seine apotalyptischen Schriften die höchste Berehrung. So tritt und in dieser Schrift nicht nur eine

höchst ehrwürdige, sonbern auch eine bebeutende, in ihren Wirtungen noch immer fortbauernde Perfönlichkeit in ihren fleinsten Bügen entgegen.

XXI. Geschichte ber evangelischen Landestirchen außerhalb Deutschland.

G. W. C. Lochneri comm. qua enarrantur fata et rationes earum familiarum Christianarum in Polonia, quae
ab Ecclesia Romano-Catholica alienae fuerunt, inde
ab eo tempore, quo fratres Bohemi, qui dicuntur, eo
migraverunt, usque ad consensus Sendomiriensis tempus, cuius quae et causae fuerint et effecta docetur. anno
1830 praemio ornata in ben Acta Societatis Iablonovianae nova Tomi IV fasc. 2 (Lips. 1832) p. 1.

Bergl. beffelben Berf.'s Schrift über bie Entstehung ber Brübergemeinde oben unter Rr. XVIII. S. 1220 ff.

Bibliothet christlicher Denter, herausgegeben von Dr. Ferd. herbst. Zweiter Band. Auch mit dem bes. Litel: Johann Kaspar Lavater, nach seinem Leben, Lehren und Wirten. Rebst einer Beilage: 1. Johans nes von Müller's Christenthum. 2. Gesammelte Urstheile über Lavater. Ansbach, 1832. XII u. 472 S. 8.

Driginalität, Reinheit und Liebenswürdigkeit bes Charaftere, und eine weit verbreitete Birksamkeit machen Lasvatern bei allen seinen Schwächen zu einer sehr anziehensben Erscheinung. Die vorliegende Schrift ist zwar mit einseitiger Borliebe abgefaßt, gibt aber durch eine fast mussivische Zusammenstellung aus Lavater's Schriften und fremden Leußerungen über ihn viele Materialien, um den merkwürdigen Mann näher kennen zu lernen.

Collectenreise nach holland und England, nebst einer ausführlichen Darstellung bes Kirchen ., Schul., Armen. und Gefängniswesens beider gander, mit vergleichender Hinweisung auf Deutschland, vorzüglich Preußen, von Theod. Fliedner. Essen, 1831. Erster Band, nebst zwei Steindrucktaseln, XVIII u. 392 S. Zweiter Band, nebst Kupfern und Planen, und einer Aritik der wichtigsten theologischen Litteratur Hollands vom 19. Jahrh. X u. 593 S. 8.

Die vorliegenden beiben Banbe befchäftigen fich ausfolieflich mit holland, wo ber Berf. neun Monate binburd im 3. 1823 für feine arme Rirche mit bebeutenbem Erfolge collectirte. Was fich in biefer Zeit burch Unschauung und Erfundigung erfahren ließ, hat er gefammelt, und man muß feinen raftlofen Gifer in biefer Begiebung wirklich bewundern. So ist fein Buch mannichfach belehrend: ichabe nur, bag er fich nicht mit einfacher Darftels lung bes Erfahrenen begnügt, fonbern fich auch eine Rens ge von absprechenden Urtheilen erlaubt, welche theils über feine Befähigung hinausgehen, theils aber auch bie ihm obliegende Rudficht gegen Perfonen, benen er Berbindlichkeit schuldig mar, oft fehr verleten. Dief gilt nas mentlich von feinen Urtheilen über ben Buftanb ber Rirche und Theologie in Solland. Man merft es benfelben überall an, bag ber Berf. zwar mit ber Orthodoxie ber evangelischen Rirchenzeitung ausgerüftet, aber ziemlich fremb mit ben firchlichen und theologischen Berhältniffen Sols lands borthin fam: burch feinen neunmonatlichen Aufents halt bafelbit meint er aber in ben Stand gefest ju fenn, nicht nur über alle firchliche Ginrichtungen und Anftalten, fondern auch über ben firchlichen und religiöfen Geift, und über ben Stand ber Theologie in Holland völlig entscheis bend urtheilen zu konnen, und geht fogar fo weit, alle jest lebende hollandische Theologen nach ihrer Gläubigfeit. Belehrfamteit und schriftstellerischen Berbienften charafteris firen zu wollen. Da er in jener furgen Zeit, bie' ohnehin noch burch fein Sauptgeschäft, bas Collectiren, beschräntt

war, fich zu allen biefen Urtheilen felbft numöglich befähigen tonnte; fo muffen wir febon feinetwegen annehmen, bag biefelben ihm von ben Hollanbern, welche er als bie atanbigen bezeichnet, mitgetheilt, und von ihm nur nach feiner boch von bem Standpuncte jener hin und wieder abweichenden Unficht mobificirt worden find. Sein Refillet über bie hollandische Theologie ist, daß biefelbe jest in ber femlerifchen Beit fiebe, aber bem Rationalismus entgegeneile. Rebenbei gibt er auch Rathichlage für bie theologisch - prattifche Bilbung auf ben preufischen Unis verfiteten, von benen er vielleicht nur Gine etwas naber fennt, und beurkundet auch darin feine Geneiatheit, bei halber Renntnif ber Sache mit Urtheilen und Rathichlagen hervorzutreten. Um über ben gegenwärtigen Buftanb ber Theologie urtheilen gu tonnen, reicht nicht ein Unflug theologischer Conversationstenntniffe bin, fondern es bebarf bagu eines gründlichen theologischen Stubiums. Rebridens würden wir uns nicht wundern, wonn bie hol landifchen Gelehrten burch bie Indiscretion bes Berf.'s gegen beutsche reifende Geiftliche mifbrauisch gemacht wire ben.

XXII. Geschichte der kleineren reformirten Religionspartheien.

Die Walbenser und ihre Berhälmisse zu dem brandens burgisch preußischen Staate. Bon W. Dieterici. Rebst einem Plane und einer Karte. Berlin, Posen u. Bromberg, 1831. XVII u. 414 S. 8.

ein um so wichtigerer Beitrag für die neuere Geschicht ber Waldenser seit 1650, ihrer Berfolgungen, der Bas wendungen auswärtiger Mächte, insbesondere Preußens für sie, ihrer Bertreibung, Aufnahme in fremden Ländern, Rüdsehr, und ihrer Schicksale bis auf die neueste Zeit, als berfelbe größteutheils aus ben officiellen Rachrichten gefchopft ift, welche fich in ben Urchiven in Berlin finben.

Das Religions -, Kirchen - und Schulwesen der Mennoniten oder Taufgesinnten; wahr und unpartheilich dargestellt und mit besonderen Betrachtungen über einige Dogmen, und mit Verbesserungsvorschlägen versehen, von einem Mennoniten, dem Abraham hunzinger. Speier, 1830. Vu. 214 S. 8.

Die vorangeschickte geschichtliche Einleitung ift theils unbrauchbar, theils unbedeutend. Ueber ben gegenwärsigen Zustand der Lehre und des Kirchenwesens der Wensneniten glbt das Buch gute Erläuterungen. Db die mohls gemeinten Rathschläge des Verf. d, die Modification mehsrerer kirchlicher Grundsäte, und die Einrichtung eines gesordneten Kirchen: und Schulwesens betreffend, bei seinen Glaubensgenossen Eingang finden werden, steht zu erswarten.

Religionsspstem ber Neuen Kirche aus den Quellen dars gestellt von dr. Joh. Friedr. Immanuel Tafel. Erster Band, erstes Heft: Ueber Religion und Offenbarung und beren Verhältniß zur Vernnuft. Tübingen, 1832. X u. 70 S. 8.

Der Verfasser, ein bekannter eifriger Anhänger Swesbenborg's, von bessen Schriften er in den letzten Jahren viele wieder herausgegeben hat, hat bei dieser Schrift einen apologetischen Zweck. Indessen wird dieselbe auch dem Bedürfnisse des Historikers, jenes System näher kensem zu lernen, entsprechen: benn sie ist ganz aus Swesbenborg's Schriften, welche nach 1749 erschienen sind, zussemmengestellt, und in den Roten mit Originalstellen bestegt.

XXIII. Geschichte ber romisch = tatholischen Kirche seit ber Reformation.

historische Dentwärbigfeiten über Sr. heiligfeit Pius VII. — ober über bas Ministerium — bes Carbinals Bartholomäus Pacca, von ihm felbst geschrieben. Zweiter Banb, 158 S. Dritter Banb, 148 S. 8. Augsburg, 1831.

Bergl. Studien u. Krit. 1831 heft 3 S. 652. Eine natürslich einseitige, aber bennoch höchst interessante und beache tungswerthe Erzählung höchst bedeutender Ereignisse von einer mithandelnden Person. Der beutsche Uebersetzer hätte die Actenstücke sämmtlich in den Originalien Liefern sollen.

historische Denkwürdigkeiten Gr. Eminenz des Eardis nals Barthol. Pacca über seinen Aufenthalt in Deutschland in den Jahren 1786 bis 1794 in der Eisgenschaft eines apostolischen Nuntius in den Rheins landen, restdirend zu Köln. Bon ihm felbst geschries den. Mit einem Anhange über die Runtien und gesschichtlichen Documenten. Aus dem Italien. nach dem so eben in Rom erschienenen Originale übersetzt. Augssburg, 1832. XIV u. 215 S. gr. 8.

Diese Denkwürdigkeiten enthalten die Geschichte der Runtiaturstreitigkeiten, bei denen der Berf. als Runtius im Röln eine bedeutende Rolle spielte. Angehängt ist eine Reihe von Nathschlägen und Auweisungen für die papstlichen Runtien, welche von der politischen Klugheit und Erfahrung des Berfassers Zeugniß geben.

Wie lebte und starb Ganganelli? Mit steter Rücksich auf die neuesten Behauptungen ber Freunde und Gosner Ganganelli's, aus Quellen beantwortet von Immanuel Reichenbach. Reustadt a. d. D., 1831. 56 G. gr. 8.

Der Verf. vertheidigt hier Clemens XIV. gegen einzelne Anschuldigungen der Jesuitenfreunde; dagegen sucht er den Berdacht, als ob derselbe vergiftet worden sey, als grundlos darzustellen. Wir wundern und, daß er über die vorhandenen visa reperta der Aerzte und Chirurgen nicht einen Arzt zu Rathe gezogen hat.

Gutachten der theologischen Facultät von Freiburg über die Amtsverrichtungen der frangösischen katholischen Geistlichen, die den Berfassungseid leisteten. Mit Einleitung, ungedruckten Actenstücken, Uebersetungen und Anmerkungen herausgegeben von Dr. Heinr. Amann. Freiburg, 1832. XV u. 104 S. 8.

Dieses im J. 1798 zu Gunsten ber geschworenen Priesster ausgestellte Gutachten veranlaßte bamals einige Streistigkeiten, beren Geschichte hier aus den Acten der theolosgischen Facultät in Freiburg erzählt wird. Da die Frage, wie sich insbesondere bei dem Tode des Bischofs Gregoire zeigte, in Frankreich immer noch Bedeutung hat, und auch unter dem deutschen katholischen Klerus auch jeht noch nicht gleichförmig beantwortet werden wird, so ist jener Abdruck immer noch zeitgemäß.

Am Ende biefer etwas lang gewordenen Uebersicht mögen bie in Deutschland über den, wie es scheint, eben so schnell vorübergehenden, als abentheuerlichen St. Sis monismus erschienenen Schriften erwähnt werden:

Der St. Simonismus ober die Lehre St. Simon's und feiner Anhänger. Nach dem Französ. (b. h. nach französischen Quellen) dargestellt von Dr. Karl Wilh. Schiebler. Leipzig, 1831. 128 S. fl. 8.

Der Simonismus und das Christenthum. Ober beurstheilende Darstellung der simonistischen Religion, ihsres Verhältnisses zur christl. Kirche, und der Lage des Christenthumes in unserer Zeit, von Dr. K. G. Bretsschneider. Leipzig, 1832. 215 S. 8.

Theol. Stud. Jahrg. 1838.

## 1236 Ueberficht b.: neueft. Tirchenhift.: Litteraturi

Der Saint = Simonismus und die neuere französische Philosophie. Von Fr. Wilh. Carove. Leipzig, 1831. 232 S. 8.

Die Saint = Simon'sche Religion bargestellt von Jules Lechevalier, aus dem Französ. übers. von A. Wendt, in Ilgen's Zeitschrift für die histor. Theologie. Bb. 1

St. 2. S. 258.

Der Saint = Simonismus in Frankreich, bargestellt von

M. Carl Rapff. In ber tübinger Zeitschrift für

Theologie. Jahrg. 1832. Seft 2 G. 1.

Göttingen , ben 21. April 1833.

Giefeler.

## Anzeige=Blatt.

Bei Friebrich Perthes in Samburg:

Ueber bie Günblosigfeit Jefu. Eine apologeti= iche Betrachtung von Dr. C. Ullmann, Professor ber Theologie in Halle. gr. 8. Hamburg, bei Friedr. Perthes. Geheftet 18 al.

Diese Abhandlung empfiehlt fich besonbers jungern Theologen gur Begründung driftlicher Ueberzeugung und zur Förberung eines lebens bigen Studiums, und vermöge ihrer nicht ausschließlich gelehrten, sons bern allgemein verständlichen Fassung ift sie auch für den größern Kreis nicht theologischer Leser geeignet.

Mit biefer Abhanblung wurden bie theologischen Studien und Kritiken im 3. 1828 eröffnet und balb nach dem Erscheinen berselben wurde ber Berfaffer von mehrern Seiten aufgeforbert, fie besonbers bem Drud gu überlaffen. Er wollte es aber nicht thun, ohne bie Schrift neu auszustatten, und so erscheint jest ber Auffas, zwar im Ganzen berselbe, aber an vielen Stellen berichtigt und erweitert, an mehrern gang neu bearbeitet.

So eben ift erschienen und an alle Buchhandlungen versandt morben t. .

## Biblisches Realwörterbuch jum Bandgebrauch

fűr

Studirende, Kandibaten, Gymnasiallehrer und Prediger ausgearbeitet

Dr. G. B. Winer,

Ronial. Rirchenrath und orbentlichem Professor ber Theologie an ber Universität zu Leipzig.

3weite ganz umgearbeitete Auflage. 2 Bbe. Preis 6 Thir.

Der geehrte Herr Berfoffer ift zu elihmlich in ber gelehrten

Belt bekannt, als bag eine Anpreisung biefes Berts nothia ware. 3d bemerte nur, bag bas Wert in ber neuen Auflage um bie Balfte ftarter ift, als bie frühere. — Der zweite Banb foll balbigft nachgeliefert werben.

Leipzig, im Juni 1833.

D. D. Reclam.

Bei Dobr in Beibelberg:

Umbreit, D. I. G. C., de veteris testamenti prophetis, clarissimis antiquissimi temporis oratoribus. 4 mai. 4 gl. oder 18 kr.

Kerner ift erfchienen:

Die

dogmatische Theologie jegiger Beit, ober :

Die Selbitsucht in ber Wissenschaft bes Glaubens und feis ner Artitel. Betrachtet von Dr. Rarl Daub, Geh. Rirchenrath und öffentl. orbentl. Professor ber Theologie an der Universität Beidelberg. gr. 8. Beidelberg, in der acad. Buchhandlung von J. E. B. Mohr. Preis 2 Thir. 12 Gr. oder 4 fl. 30 fr.

Das Bert ift bem Anbenten Begel's als bes Berfaffers veremigten Freunde freudig gewidmet, in der Aussicht auf baldige Rachfolge. Es beginnt die Borrebe also: "Rechtfertigt den Titel biefer Schrift ihr Inhalt nicht, so unterliegt sie dem Borrourf, anmastich, hämisch, unverschämt zu seyn, und hilft dawider kein Bors, Nachs und Ichenreden. Ihr Endzweck muß sich an ihrem Ende zeigen; der Bors

rebe ifts aufbehalten, ihren nachften namhaft zu machen.
Das Lehrgefchaft, angehend Religion und Sitten, ift eins ber ichwerften, benn es enthalt bie Aufgabe, zu veranlaffen, bag ber Lehrling, in allem, was er lernt, von fich unabhangig werbe, und vom Ceberer unabhangig bleibe. Dies Geschaft mit Bezug auf biese Aufgabe zwar nicht mir, denn mein selt 23 Jahren geführtes Lehramt geht nun bald zu Ende, aber den jungen Männern, die ein solches antreten, mögs lichst zu erleichtern, wird in diesem Buche zunächst bezweckt und dazu eignet sich vornehmlich ein Gegenstand, wie der hier, obschon nicht bloß dazu, gewählte — die bisherige Dogmatik. Er will, wie jeder, aus fich felbft begriffen und beurtheilt fenn und ihn aus ihm begreifen und beurtheilen, heißt nichts anders, als ihm, wenn er des Wissens werth ift, das ihm gebührende Recht, wenigstens van einer Seite, widerfahren lassen u. s. Das Wert selbst zerfällt nach der Einleitung in folgende Aubriten: I. Theil, vom Princip. — Die Empire. — Die Kribik. — II. Theit, von der dogmatischen Lehre. Die Selbstkaus schung in der kirchlichs bogmatischen Theologie. Der Selbstbetrug in der mystischen Empirie. Der Selbstbetrug des Supernaturalismus und die Selbstbetrügung des Rationalismus im Berhaltniß zu einans ber. III. Abeil, vom bogmatischen Lehrbegriff. Die Philosophie eis ne Inftitution ber Kirche zur Entwickelung und Bollendung ihres Lehrbegriffs. Der absolute Zweisel, als das Mittel der Entwickelung bes bogmatischen Lehrbegriffs. Das Pfassen und das Priesterthum in der evangelich protestantischen Kirche als hindernis der Bollens dung ihres Lehrbegriffs. Das eine Ertrem. Das andere Ertrem,

Bei uns find erfchienen :

Hoch steter, G. F., Beiträge zur Beförderung christlischer Erkenntnis und christlichen Lebens in 30 Predigten, nebst Borrede und Anhang, und Borschläge zur Berbefferung der luther'schen Bibel = Uebersehung enthaltend. gr. 8. Preis 1 Thir. 10 gl. oder 2 fl. 24 fr.

Klaiber, Christoph Benj., Studien der evangelischen Geistlichkeit Würtembergs. V. Bandes 1s Heft. brosch.

Preis 20 Gr. oder 1 Thlr. oder 1 fl. 30 Kr.

Kling, Chr. F., Predigten über verschiedene Terte. gr. 8.

Preis 10 gr. ober 45 fr.

Salat, 3., 3ft ber Priestercölibat ein 3beal? und tann bie Aufhebung bes Cölibatgesetzes füglich geschehen? Deutschen Ständeversammlungen zunächst ben im Rösnigreiche Würtemberg versammelten Ständen zugeeigenet. Geheftet Preis 14 gr. ober 1 fl.

Seubert, G. B., driftliche Ermunterungen in schwies riger Zeit. Eine Auswahl aus ben in ben Jahren 1830 bis 1832 gehaltenen firchlichen Borträgen. gr. 8.

Preis 2 Thir. 4 gr. ober 3 fl. 48 fr.

Bibliotheca theologica, ober Berzeichniß aller brauchbaren, in älterer und neuerer Zeit bis zum Schluß des Jahres 1831 in Deutschland erschienenen Werke über alle Theile der wissenschaftlichen und praktischen, besonders prostestantischen Theologie. Nach dem "Handbuche der theologischen Litteratur des Hrn. Prof. Winer," mit Zuziehung anderer zuverlässiger litterarischer Hüssemittel zuerst bearbeitet und herausgegeben von Th. Chr. Fr. Endlin, von Neuem durchgesehen und fortgesett von Christian Wilhelm Loeflund. Rebst einem Materieuregisster. Zweite vermehrte und verbesserte Auslage. Preis I Thir. oder 1 fl. 48 fr.

Stuttgard.

F. C. Loeflund und Sohn.

Bei Abolph Marcus in Bonn ift so eben erschiehen und burch alle guten Buchhandlungen zu beziehen:

Zeller, E. A., (Königl. Preuß. Ober = Schul = Rath) Thomas? ober Johannes und Paulus? Eine Borsfrage angehender evangelischer Theologen, ob sie auf dem Wege des einen oder der beiden andern Apostel "den Herrn fühlen und finden möchten." Apostelges schichte 17, 27. gr. 12. geh. 22 gl. oder 1 fl. 36 fr.

Dieses neueste Bert bes burch seine früheren Schriften rühmlichst bekannten Berfassers, deffen Preis, um eine größere Berbreis tung nach Möglichkeit zu befördern, ber Berleger außerst billig ges stellt hat, wird bieselbe Anerkennung sinden, welche allen litterarischen Leistungen bes Berfassers zu Theil geworden ist.

Bon bemfelben erschienen im vorigen Jahre bei bem obigen Berleger;

- 3 eller, E. A., (Königl. Preuß. Ober Schul Rath) bie katholische Mutter und ber evangelische Sohn. Zusnächst für evangelische Confirmanden, deren Eltern und Lehrer. Mit einem biblisch katechetischen Anhange. 12. geh. 8 gl. ober 36 kr.
- Briefe einer tatholischen Mutter an ihren evangelischen Sohn. — Aus dem Borstehenden besonders abgebruckt. 12. geh. 4 gl. oder 18 fr.
- fatechetisch s biblischer Unterricht über die römischs fatholischen Kirchen Lehren und Gebräuche. Ein Anshang zu evangelischen Katechismen und Confirmationes büchlein. 12. geh. 2 gl. oder 9 fr.

## Gotha, gedruckt mit Engelhard-Repherschen Schriften.

